

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

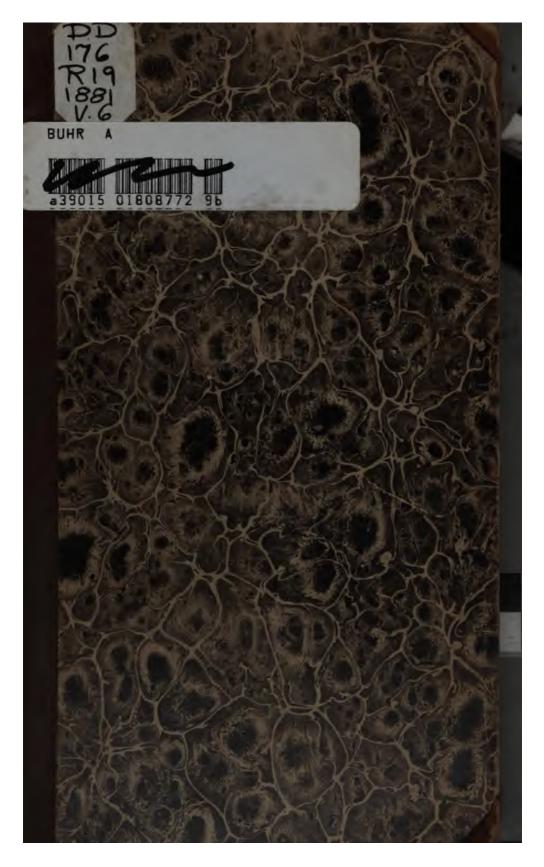



PRESENTED BY
RICHARD HUDSON
PROFESSOR OF HISTORY
1988-1911

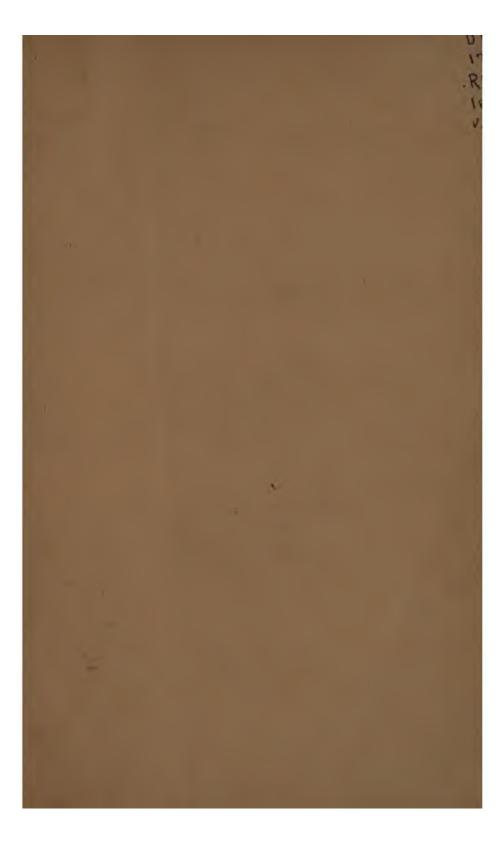

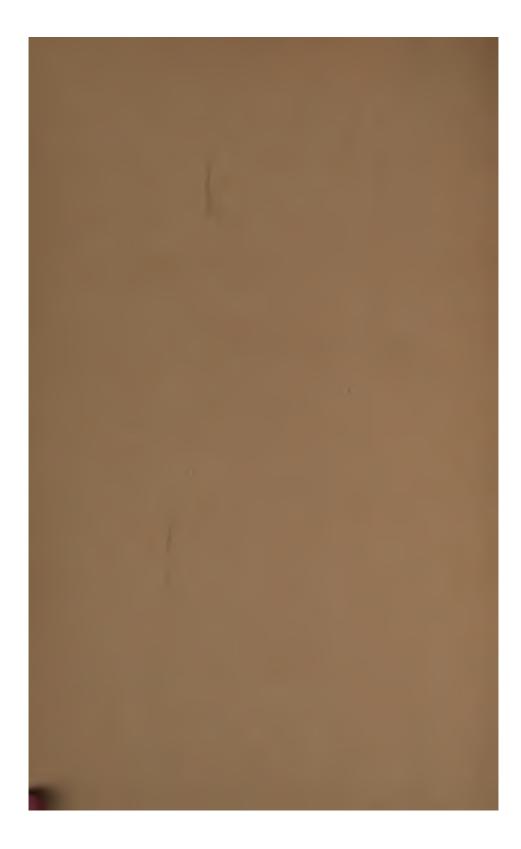

• 

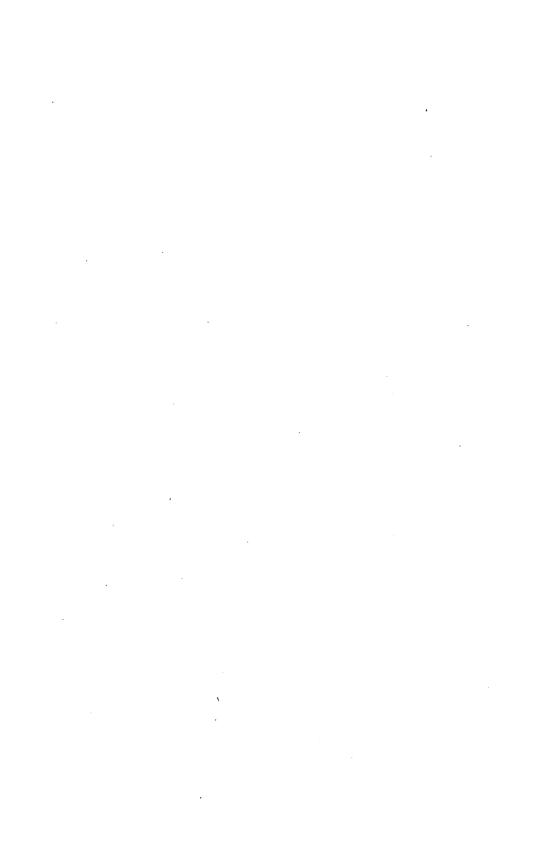

# Deutsche Geschichte

im

# Beitalter der Reformation.

Von

Leopold von Ranke.

Sechfter Band.

Sechfte Anflage.



**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1882. Das Recht ber Ueberfetjung wie alle anberen Rechte vorbehalten.

Die Berlagshanblung.

# Inhalt.

# Erfter Abschnitt.

| Aus ben Reichstagsacten früherer Zeit.                                                                                                                                                           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u> </u>                                                                                                                                                                                         | eite     |
| Erfte Reichsbandlungen unter Friedrich III                                                                                                                                                       | 4        |
| Abschiedt zwischen Geistlichen Churfursten, mit waß mittel bas Rom. Reich                                                                                                                        | 9        |
| wieber auffzubringen wäre 2c. (etwa 1453)                                                                                                                                                        | -        |
| Ladung ber Chursürsten an Friedrich III (1456)                                                                                                                                                   | 14       |
| Intelligentia principum, super gravaminibus nationis Germanicae (1461)<br>Entwurf ber Churfürsten über die innere Reichsordnung und das Recht                                                    | 17<br>23 |
| ber Repressalien. Geschaufen 1502                                                                                                                                                                |          |
| Ronig Matimimin gegen Edutiuti Bettholo                                                                                                                                                          | 25       |
| Ordnung ains gemainen Reichs Zolls In Ratschlag verfast (auf bem                                                                                                                                 | 00       |
| Reichstag 1522, 23)                                                                                                                                                                              | 26       |
| antioned her Stollen unklichen beit mitterend punt beichmetring bath                                                                                                                             |          |
| ber onderthanen (18. Aug. 1526)                                                                                                                                                                  | 41       |
| Bweiter Abschuitt.                                                                                                                                                                               |          |
| Bur historischen Kritik*).                                                                                                                                                                       |          |
| 1. Ueber ein angebliches Breve vom 27ten August 1518                                                                                                                                             | 61       |
| 2. Ueber eine Stelle ber Schrift: "Hanblung bes Sprwiirbigen Baters Dr. Martin Luthers heil. Gebächtnis für Kapf. Majen, Thur, Fürsten und Ständen bes H. Köm. Reichs aufin Reichstag zu Worms". | 62       |
| 3. Gin Bort über bie altern Gefdichtschreiber bes Bauerntrieges (Leobius,                                                                                                                        |          |
| Crinitus, Gnobalius)                                                                                                                                                                             | 65       |
| Crinitus, Gnobalius)                                                                                                                                                                             | 66       |
| 5. Rur Geschichte ber Abdication Karls V                                                                                                                                                         | 69       |
| 5. Bur Geschichte ber Abbication Raris V                                                                                                                                                         | 75       |
| 2                                                                                                                                                                                                | -        |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                               |          |
| Rirchliche Urtunben.                                                                                                                                                                             |          |
| 1. Disputatio D. Martini Luther theologi, pro declaratione virtutis                                                                                                                              |          |
| indulgentiarum (buchstäblich nach dem Original)                                                                                                                                                  | 83       |
| 2. Die Augsburgische Consession (Bersuch einer Berftellung bes achten                                                                                                                            | •        |
| Tortes)                                                                                                                                                                                          | 88       |
| Tertes)                                                                                                                                                                                          | 15       |
|                                                                                                                                                                                                  |          |
| *) Einige hieher gehörige Stilde find ichan im erften und zweiten Rande mitgetheilt.                                                                                                             |          |

### Dierter Abschnitt.

| Mittheilungen aus ben Actenftuden ber Reformationsepe bis jum fomaltalbifden Rriege.                                             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                  | Seite |
| 1. Ursprung bes Bündnisses ber evangelischen Fürsten (Auszüge)                                                                   |       |
| Instruction des Chf. Johann für Baiblingen                                                                                       | 128   |
| Instruction besselben an Johann Friedrich                                                                                        |       |
| Bericht 30h. Friedrichs (Friedewalt 8. Nov. 1525)                                                                                | 129   |
| Berfammlung zu Gotha 1526                                                                                                        | 131   |
| Berfammlung zu Magdeburg 1526                                                                                                    | 132   |
| Abschied zu Königsberg ber Berabredung halben mit Preußen                                                                        |       |
| 5. Juli 1526                                                                                                                     | 134   |
| 2. Bur Geschichte ber Badischen Sanbel. Brief Landgraf Bhilipps an                                                               |       |
| Herz. Georg von Sachsen 1528                                                                                                     | 135   |
| 3. Zur Politit ber Jahre 1530 und 1531                                                                                           | 138   |
| 1. Protestation ber Churfürsten in Bezug auf italienische Ge-                                                                    |       |
| schäfte (1530 29. Juli)                                                                                                          | 139   |
| 2. Gutachten bes taifert. Staaterathe auf bem RT zu Augeburg                                                                     |       |
| über das einzuhaltende Berfahren                                                                                                 | 139   |
| 3. Eingabe bes Churf. von Sachsen bei bem Raifer                                                                                 | 140   |
| 4. Abtunft bes Raifers mit ben übrigen Churfürften                                                                               | 141   |
| 5. Ercommunication bes Churfurften von Sachfen                                                                                   | 143   |
| 6. Raifer Rarls Borichlage ju Behauptung ber Wahl feines                                                                         |       |
| Brubers jum Römischen König, 1531                                                                                                | 144   |
| 7. Aus ber ablehnenden Antwort ber Churfürsten                                                                                   | 145   |
| 8. Kaiserliches Ebict in ben Rieberlanden                                                                                        | 147   |
| 4. Interrogatorium Wullenwebers                                                                                                  | 151   |
| 5. Hagenauischer Abschied 1540                                                                                                   | 160   |
| 6. Berichte bes papfilichen Runtius Morone über bas Wormfer Gefprach                                                             | 168   |
| 7. Ein Prototoll bes Churfürftenrathe ju Regensburg 1541                                                                         | 189   |
| 8. Reformation in Salle. (Schreiben von Ponitau an Johann Fried-                                                                 | 200   |
| ric, 1541.)                                                                                                                      | 197   |
| 9. Bertrag zwischen bem Raiser, bem Römischen Rönige und bem Chur-<br>fürsten von Brandenburg (Bestätigung ber Brandenburgischen | 101   |
| Kirchenordnung) 1541                                                                                                             | 198   |
| Kirchenordnung) 1541                                                                                                             | 202   |
| 11. Zwei Briefe von St. Mauris 1545                                                                                              | 204   |
| 12. Unterhandlungen amifchen Bergog Morit von Sachfen und bem                                                                    |       |
| Raifer auf bem Reichstag gu Regensburg 1546                                                                                      | 206   |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                               |       |
| Bur Gefdicte bes fomaltalbifden Rrieges.                                                                                         |       |
| 1. Tagebuch bes Markgr. hans von Brandenburg über ben Felbzug von 1546                                                           | 217   |
| 2. Borfcläge über eine neue Einrichtung bes Reiches, wahrscheinlich von Brandenburg, 1546                                        | 235   |

•

|          | Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9        | Marita an Chair Canbinanh Altan Lina Cara in Caira 4747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sei |
| 3.<br>4. | Mority an König Ferdinand, über seine Lage im Kriege 1547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23  |
| 4.<br>5. | The state of the s | 24  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
|          | Zwei Schreiben aus bem taiferlichen Lager vor Wittenberg Actum halle Montags nach Vitj Anno 47 (über die Gesangennehmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   |
|          | bes Landgrafen Philipp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   |
|          | Belagerung von Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   |
| 9.       | Gegen ben Bunbestag zu Ulm und bie Erneuerung bes schwäbischen Bunbes (Schreiben ber Sächsischen Gesanbten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   |
|          | Sechster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|          | Aus ben Berhanblungen ber fpatern Beiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1.       | Verhandlungen bes Königs und bes Kaifers mit Mig. Johann über bas Interim 1548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
| 2.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
| 3.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          | 1548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 2 |
|          | Seffische Mahnung wegen ber Befreiung bes Landgrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   |
|          | Unterhandlungen über die Wahl Bhilipps II zum Kaifer innerhalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z   |
| 0.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
| 7        | Der kaiserlichen Familie 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   |
| ١.       | Bwei ungebrudte Briefe Melanchthons an Markgraf Johann von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z   |
| ٥.       | Brandenburg 1549. 1552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30  |
| 0        | Berathungen über ben Religionsfrieden. Der Rathe Schreiben an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J   |
| 9.       | OFF T OF THE OFF TE OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   |
| 10.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
| 10.      | 1. Die sächsischen Räthe an Churf. August 2 September 1555.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   |
|          | 2. Antwort bes Churf. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   |
|          | Z. ZHILIDDH DES COUNT. ZHUUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.  |

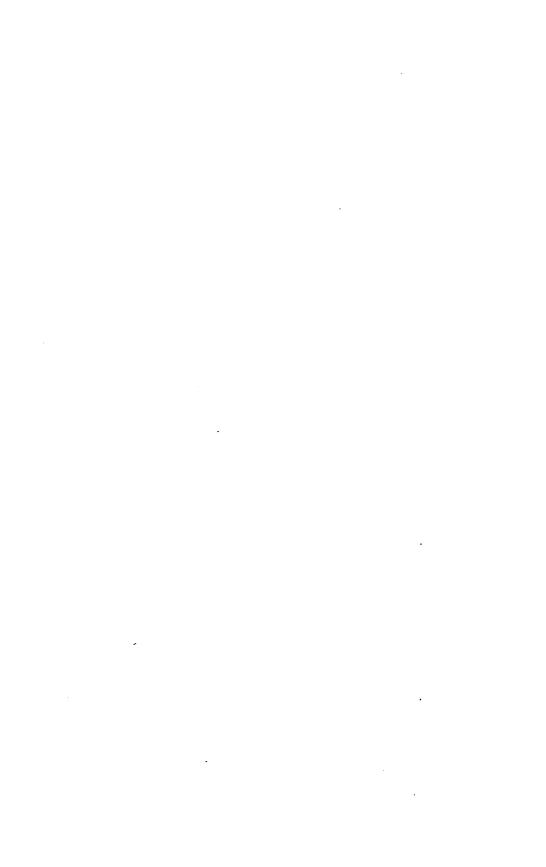

# Arfter Abschnitt.

# Mus den Reichstagsacten früherer Zeit.

Es ift schon in ber Mitte bes fiebzehnten Sahrhunderts gemesen, bag man bas Bedilrfuiß gefühlt und ausgesprochen hat, eine urtundliche, aus ben

Ardiben gearbeitete Geschichte ber beutschen Reichstage au befiten.

Ein in den wichtigsten Angelegenheiten seiner Zeit viel beschäftigter Mann, ber überhaupt in gutem Andenken geblieben ift, Joh. Christian von Boineburg — Zögling der Helmfährer Schule, wo das beutsche Staatsrecht zuerst mit Erfolg in den Kreis der Universitätsstudien gezogen wurde — damals dorwaltender Geheimer Rath an dem hurstürftlichen Hofe zu Mainz, trat im Jahre 1662 darüber mit zwei namhasten, ihm auch sons befreundeten Gelehrenn, heinrich Böcker und Ehrstoph Forsner, in Briefwechsel: er schlug ihnen vor, ihren Fleiß den alten Reichsverhandlungen zu widmen, aus deren Geschichte die Reichsabschiede zu erläutern.

Wie sich nicht anders erwarten ließ, die Antworten der Gelehrten hoben die Schwierigkeiten hervor, die sich einem solchen Unternehmen auf den ersten Blick entgegenstellten, und die zum Theil in der Sache ihren Grund hatten, da es allerdings noch an den nothwendigsten historischen Hilfsmitteln sehlte; zum Theil aber auch in der persönlichen Lage: von den beiden Ausgesorderten war der eine zu bejahrt, der andere zu beschäftigt.). So wenig nun auch aus dem Bothaben wurde, so ist doch schon der Gedanke bemerkenswerth; eine Geschichte der deutschen Reichstage mit Hilse der Archive, besonders mit den Substidien, die das durerzaanzlerische Archiv darbot, zu verfassen und zwar nicht ohne Beziehung zu dem Mittelpunkt der damaligen Reichstgeschichte. Die Sammlung des Stosses und die Bearbeitung besselben hätten hand in Hand gehn müssen. Benigstens Forstner hätte Geift, Kenntnisse und Ersahrung genug besessen, um etwas der Idee Wilrdiges und vielleicht Durchgreisendes zu Stande zu bringen.

Die Arbeit ift in ben folgenden Zeiten zwar nicht ganz verfäumt, aber boch mehr wie es Zufall und Gelegenheit fligte, vorgenommen worden.

<sup>1)</sup> Commercii epistolici Leibniziani Tomus prodromus ed. Gruber II, p. 1005, 1012.

Noch im siebzehnten Jahrhundert stieß Joh. Bh. Datt, Rathsherr zu Eßlingen, in der Registratur dieser Stadt auf das Protofoll des Reichstags zu Worms im Jahre 1495, erkannte ganz den Werth desselben und erward sich das Berdienst es bekannt zu machen. Die urkundlichen Erläuterungen, die er hinzusigke, wuchsen ihm zu einem Werte an, das er nicht mit Unrecht Volumen rerum germanicarum nannte (1698): noch heute ist es unentbehrlich.

Dann beschäftigte sich ber Strafburger Archivar Jakob Wenter mit einer Anleitung zu ber Einrichtung von Archiven (1713); er erläuterte bieselbe aber mit Documenten, hauptsächlich über die Reichstagsangelegenheiten (e vasto comitialium rerum pelago), die berselben besonders für die Geschickte des sunszehnten Jahrhunderts einen Werth geben, der weit über jene formelle Absicht hinausreicht.

Es solgte ein anderer Archivar, Joh. Joachim Müller zu Beimar, der sich nun an eine spstematischere Arbeit machte, und wirklich in 4 Foliobänden und einem Quartband die Reichstage von 1440 bis 1508 umsast hat. Leider war der Borrath, den ihm sein Archiv dot, zu seinem Unternehmen nicht hinreichend. Ich bin erstaunt, als ich in Beimar die unscheinbaren Heste sah, welche er zu einem so ungeheuren Umsang angeschwelt hat: hauptsächlich durch historische Excurse, in denen doch meist nur das Bekannte vorgebracht wird, und Biederholung schon anderweit herausgegebener, zuweisen selbst unächter Actenstücke. So beschränkt aber auch seine Fähigkeit war, so hat er sich doch durch guten Wilsen und unverdrossenen Fleiß immer ein gewisse Verdiensternorben.

Ein und der andere ftädtische Beamte bemührte sich die nur zu aufsallenden Lücken auszufüllen, welche Müller gelassen. Der Consulent von Kürnberg König von Königsthal, war der Meinung, das Beste sei, wenn ein Jeder nur immer das heransgebe, was ihm zu Handen komme; der Bürgermeister von Lindau, Jakob Hels, hielt dafür, wenn man auch nur Aehren lese, thue man doch dem Ganzen Borschub: ihre Sammlungen sind nicht ohne Werth, namentlich die letztere durch eine alte reichsstädtische Borarbeit, welche er ausgenommen hat, aber doch ganz fragmentarisch und einseitig.

Sei es mir erlaubt, noch einiges nachzutragen, was ich weber bort noch auch in ber neuesten Bearbeitung ber Geschichte Kaiser Friedrichs III. gefunden, obgleich bei biefer bas Archiv ju Bien fleißig benutt worden ift.

Eben von Friedrichs III. Regierung würde Forstner wie er sagt ausgegangen sein, und in der That enthält sie schon die meisten Elemente der geistlich-weltlichen Bewegung, welche später zu so großen Ereignissen sührte. Die Haltung der Reichsstände in geistlicher wie in weltlicher Beziehung ift schon in jener Epoche überaus merkwilrdig.

# Erfte Reichsverhandlungen unter Friedrich III.

Der erfte Reichstag, welchen Friedrich ausschrieb, tam wie befannt nicht zu Stande.

Eine Zusammentunft zu Mainz, die im Ansang des Jahres 1441 gehalten ward, bezog sich nur auf den Zwist zwischen den beiden Bäpsten, deren Gesandte dort erschienen; die Franksurter Abgeordneten melden ausdrücklich, es sei ba nichts vorgenommen "gemeinen Frieden der Lande, noch andre solche Dinge berürenbe".

Doch war es von ber größten Nothwendigkeit, daß auch diese Dinge vor die Hand genommen wurden. Der neue König, in widerwärtige einheimische Irrungen verstochten, beren Berhandlung die Regesten erfüllt, gab tein Zeichen, daß er sich um die Reichsangelegenheiten bekümmere.

Die Churfürften entichloffen fich ibn baran ju erinnern. Bu Bfingften 1441 versammelten fich bie Rathe berfelben bon verschiebenen Seiten ber gu Milrnberg. An ihrer Spite ftand Jatob von Sprd, Erzbijchof von Trier, ein Rürft von Entichloffenbeit und umfaffenben Bebanten, ber in feinem Bebiete mit einer fonft ungewöhnlichen Strenge gegen Abel und Clerus verfubr, Frembe ben Einheimischen vorzog, hauptfächlich aber bie Angelegenheiten bes Reichs und ber Rirche fich am Bergen liegen lieg. Gern trat ibm, als einem beffer Geeigneten, Erzbifchof Diether von Mainz bas Reichscangleramt ab. Es ift ein Irrthum gewesen, wenn man geglaubt hat, Jatob von Gprat habe icon bas Jahr juvor an ber Botichaft Theil genommen, bie ben Ronig von ber auf ibn gefallenen Babl unterrichtete ). Jest aber ftand er wirklich an ber Spite einer Reichsgesandtichaft, ber er burch feine Theilnahme um fo größere Autorität gab. Und ba ift nun nichts mertwürdiger als die Absicht berselben, wie sie ber eine ber stäbtischen Gesandten, ber frankfurtische, vernahm: "bie Sache werbe fich verziehen", fagt er, "barum bag u. gn. fr. bie Churfürsten vornehmen, daß fie gerne einen Bormunder bes Reichs in beutschen Landen hatten, und auch einen gemeinen Landfrieden, wer mit bem andern zu thun hatte ober gewönne, wie und von wem er zu billigen Ußtrage fommen follte".

Also von ben Churfürsten ging bie Anregung aus, in bem Reiche Einheit und rechtliche Ordnung herzustellen.

Die Gesanbtschaft finden wir Anfang Just bei dem König; sie mußte sich aber zuerst nur bemilben, ihn aus seinen einheimischen Berwickelungen zu reißen: man rühmt den Ernst und die Mühe, die besonders der Erzbischof hiebei verwendet; dann erst konnte man auf die Reichssachen kommen.

Meinte man nun aber unter Vormunder de Reiches einen Stellvertreter, so war das bei Friedrich, ber zwar nichts that, aber auch nichts aufgab, am wenigsten zu erreichen; indessen waren die Vorstellungen, die man ihm machte, nicht ohne Wirkung.

Der König erklärte (Sonntag Petri ad vincula b. i. ben 30. Juli): er vernehme die Unsicherheit und Unordnung der obern beutschen Lande, und sei Willens sich selbst in turzem dahin zu begeben, um das deutsche Land in gute Ordnung zu seizen. "Und das", sagt er weiter, "wir es bester baß zu einer solchen bringen mogen, und Nhemand Noth werde sich zu beclagen das er des Rechtens an uns. oberen Gericht nicht bekommen mochte, han wir unser Hosgericht geordent, und mit Namen den ebelen Grasen Gumprecht von

<sup>1)</sup> Aus den Gestis Trovirorum in Browerus und von da in die meisten Reichsgeschichten übergegangen. In dem Bericht der Frankfurter Gesanden ist aber nur von "Unser gnädigen Herrn der geistlich und weltsichen Churstürfigen erwilrdigen Räthen" die Rede. Byl. Chmel II, p. 11. Was Miller p. 14 hat, beruht wohl ebenfalls auf einem Jrrthum.

Rewenar Erbogt ju Colln und frn. ju Alpen, ung. Rat und I. G. ju ung. hofrichter an ungern toniglichen hof ufgenommen und gemacht".

Man sieht, es ward sogleich 1441 zu einem Hofgericht Anstalt getroffen an ein Kammergericht ift, ba die angebliche Reformation wegfällt, die in ganz

andere Beiten gebort, ohnehin nicht zu benten.

Ueberdieß aber schrieb ber König auch (22. Juli) einen Reichstag aus, "zu hebung ber Trübsal ber Kirchen" und ber Gebrechen im heiligen Reich "von Unstrieds, Krieg, Gerichte, Münzen und andern ungebührlichen Lause wegen", auf St. Martinstag zu Frankfurt. In den Regesten von Ehmel ist jetzt die Instruction der königlichen Gesandten zu diesem Tage gedruckt worden: auch dieser Gelehrte ist jedoch, so gut wie seine Borgänger, der Meinung, der Tag selbst sei gar nicht zu Stande gesommen 1).

Sanz so schimm war es jedoch nicht. Ein Schreiben der Franksurter an andre Städte vom 30. November 1441 enthält, daß die drei geistlichen Chursurterin in Person, die Botschafter des Römischen Königes, des Chursursten von der Pfalz, auch sonst etticher Fürsten und des Papstes, sowie des Concisiums anwesend und in Berhandlungen begriffen seien. "Bernehmen, daß die Handlunge und Tedinge sey von Gestalt und Gelegenbeit zwischen uns. h. Bater dem Babft und dem h. Concisio zu Basel und auch etsicher Maaßen von der Gespann und Handlunge wegen zwischen der Ritterschaft und den Reichsstädten in Schwaben. Genug, der Tag wurde gehalten und man nahm an demselben die Angelegenheiten zugleich des Reiches und der Kirche

in Berathung.
Denn in biesen beiben Richtungen bewegte sich bamals wie heute ber öffentliche Geist in Deutschland.

Wie aber früher und pater so oft, so hatten auch bamals bie firchlichen

Dinge bas Uebergewicht.

Das Reich hatte sich, wie bekannt, in bem Streit zwischen Bapst Eugen und bem Concilium neutral erklärt; ein Chursurstenverein war bazu geschlossen und 1440 erneuert worden; man hatte eine Protestation ergehen lassen und war entschlossen sie aufrecht zu erhalten.

Indessen, hatte es boch ein unermestliches Interesse, auch den Zwiespalt beizulegen, und das auf teine andre Weise möglich war, so beschloß das Reich, daß ein neues unzweiselhastes Generalconcilium in einer deutschen Stadt, etwa in Constanz oder in Augsburg, zusammenkommen sollte. Der König selbst war zugegen; unter seiner Autorität wurden die Gesandten gewählt, welche diesen Beschluß sowohl Eugen IV., als den Bätern von Basel ankündigen sollten.

Eugen nun verwarf biefe Anmuthung schlechthin, benn bas Concilium, bas zu Ferrara versammelt worben, sei bas allgemeine: ein neues zu berusen wirbe ben Streit nur vermehren.

Die Bersammlung zu Basel war Ansangs nicht so ganz entschieben. Sie lehnte nicht ab, sich an ben Ort zu versügen, über ben man übereinkommen würde, sie versprach ihre Erklärung ben Reichsconvent wissen zu lassen, welcher zur Borbereitung bes Conciliums zu Franksurt gehalten werden sollte;

<sup>1)</sup> Reg. nr. 338. Gefcichte Friedrichs IV, 129.

endlich aber, da sie die Antwort des Papstes vernahm, erklärte sie, daß es nichts helsen könne, auf eine Berlegung einzugehn, da der Papst doch auch dann seine Anerkennung verweigern würde.

Unter biesen Umständen, als es zwei Concilien gab, von benen sich jedes als das allgemeine betrachtete, ohne es boch zu sein, — welchen Entschluß sagte bas beutsche Reich?

Im Jahr 1445 fand ein Reichsconvent in Frankfurt Statt, ber zu bem Beschluffe gelangte, ein Nationalconcilium zu berufen.

Die Churstürsten von Mainz, Trier und Pfalz waren persönlich zugegen; die Räthe der übrigen, sowie die des Königs; auch einige weltliche Fürsten, wie Otto von Baiern in Person, und Räthe von andern.

Am Johannistag von 1445 vereinigten fie sich bahin, daß der bisherige Zustand der Neutralität — Protestation und Sinnng — noch 8 Monate lang aufrecht erhalten und bestehn bleiben möge; indeß solle von König und Chursülften noch ein Bersuch bei Eugenins und in Basel gemacht werden: "ein unzweisellich gemein Concilium zu Wege zu bringen"; aus dem jetzigen Zusstand aber müsse man kommen und deshalb

#### "ift befloffen

jum ersten, bas u. H. ber Romisch Konig zu Wege bringe ehn gemehn Berfammlung ber germanischen Kirchen ober ein Concilium nacionale.

Item bas foliche Berfamlung ju Rurnberg vff ben fonbag Invocavit nechft tomenb fev und gehalten werben fulle.

Item vff bas bie versamlung ber Germanischen firchen bester ehrlicher werbe, ift bestoffen, bas u. gn. or. ber Romische konig in sinen offen bestgelt brieffe bie gyt und Stad ber angemelten Bersamelung vffchribe und verkondige unsern orn ben kursursten,

Stem ben tonigreichen ju bngarn ju beheim ju Denemarten ac.

Item England, Schottland und Irland,

Stem benen metropolitan Fursten geistlichen vnb weltlichen Bifcheffen vnb fuffraganen zu ber Germanischen Nacion gehoren,

Stem anbern Furften, geiftlich und weltlich tutscher Land und beme hoemaifter tutsches orbens zu pruffen,

Item benen Epten fie find exempt ober nicht exempt zu bem Riche gehorig bie namehafftig und barten beqweme find.

Stem benen Universitaten.

Item bas vnfer Gnebige herre ber Romische tung vnb vng. hrn bie Kurfurften zu solicher Bersamelung personlich tomen mit iren gelerten und verftenbigen Reten.

Item bas toniglich Gnabe alle ander Hrn vnd Fürsten geistlich und weltlich zu solicher versammlung personlich zu kommen mit Iren geserten und verstenbigen Reten, oder aber, weren sie durch ehafstige not gehindert, mit soller gewalt zu schieden, daselbs zu bestissen vnd nit wider hinder sich zu brengen ernstlichen und notdurffteclichen ermane und ersuche uff den ehegenant sondag Invocavit vnnverzogelich zu Nurnberg zu sinn und nit lenger uß zu bliben.

Item zu solcher Bersammlung sol man hanbeln biese nachgeschriben meynung: Inm ersten nach beme und bene senbeboten Babstes Eugenij ist ein antwurt geben ist und auch beme Concilio zu Basel zu glicherwosse geben werden soll, nach Inhalt ein zebel barüber begriffen, soll man beibe Bapstes Eugenij und auch bes Concilium zu Basel antwurt als von eins gemennen unzwisellichen zukontsstigen Conciliums wegen verhoren.

Item wurde man inne vnd gewar, bas man es zu epn gemeinen vnzwiselslichen Concilium nicht bringen mochte, So sol man fort zu Rabe werben, was ber nacion aller erlichest ist, vnb zu thun.

Stem zu solich Congregation sollen auch vnß. Hrn ernftlichen zu Rate werben und daran fin, damit die gewaltsamigheit die bie heiligen gemeinsamen Concilia, In massen solichs in deme concilio zu Constanz geordent ist, haben sollen, sestiglich gehanthabet werde.

Item nach bem und ung Nacion mit manigfelbigen sachen beswert und noch ift, sollen ung. hen in solicher congregation getrewlich barüber und baran sin, bamibe die Nacion notdorfftigsich versehen und versorgen werde von solicher beswerniß wegen, die berselben nacion und ire undertanen anligende sind, uss man desto vorsichticher und besto bequemlicher us der protesiation kommen und geen mogte.

Item barumb sol man an beiben enden baran sin, das sie die Iren zu solicher versamlung schiden mit genugsamer vnd solltomener Gewalt die versehung zu thun In gemeine vnd In sunderheit vnd nach redlichkeit vnd als das enn pglichen provinzien vnd den landen not ist, in massen den solichs auch die Antwurt denen parthien geben begriffen hat, Also daß die Nacion versorget werde, (es) sie durch ehne pragmatica sanctio odder ander redelich wege."

Also biese Absicht saßte man: Berufung eines Nationalconciliums, ba ein allgemeines nicht zu erreichen war: Festhalten ber conciliaren Rechte, wie sie in Cosinity aufgestellt worden: Erledigung der Beschwerden und kirchlichen Bedürfnisse durch eine pragmatische Sanction.

Es war noch bie alte germanische Rirche, ohne Zwiespalt, bie ihre innere Berfassung und ihre äußern Berhaltniffe zu bem allgemeinen Oberhaupt orbenen wollte.

Ein Augenblid so wichtig wie ber im Jahre 1524.

Fragen wir aber, warum nichts barans wurde, so ist die Antwort: Bapst Eugenins setzte sich mit geheimer Einwirkung und aller öffentlichen Macht, die ihm zu Gebote stand, entgegen. In den Regesten von Chmel sinden wir, daß Papst Eugenius den Römischen König Friedrich bevollmächtigt, am 8. Februar 1446, 100 Beneficien in seinen Erblanden mit geeigneten Personen zu besetzen, am 4. Februar, lebenslänglich zu den Bisthümern von Trient, Briren, Gurt, Triest, Chur und Piden zu ernennen, am 5., sowohl ihn selbst, als seine Nachdommen, die Klöster ihres Landes visitiren zu lassen. Genug, er vermehrte die Territorialgewalt eines weltlichen Fürsten mit geistlichen Befugnissen sehr bebeutender Art.

Dagegen vermaß er fich, seine Feinde, die Erzbischöfe von Mainz und Trier, benen er die ganze Bewegung zuschrieb, geradezu ihrer Aemter zu ent-

feten: er übertrug ihre Site an ben Neffen und ben Bruber bes Bergogs von Burgund.

Un Destreich und Burgund also lehnte er fich in ber großen Krifis ber allgemeinen papstlichen Gewalt: gleichsam vorbebeutend für bas, was nachber geschehen ift, als die Macht biefer Baufer in Carl V. fich vereinigte. -

Bang jum Biele tonnte Gugen auf biefe Beife nicht gelangen: er mußte fich jur Burlidnahme jener Absetzung entschließen und weitere Concessionen

machen.

Wenn nun aber bie papfiliche Autorität burch ihre Berbindung mit bem König hergestellt wurde, fo verschwanden barum bie alten Tenbengen nicht. Es ift wohl ber Milbe werth, einige Documente mitzutheilen, in benen fic biefe Gefinnung ber politisch-firchlichen, aber nationalen Opposition besonders barftellt.

Eines ber mertwürdigften ift bas Gutachten, bas ich Bb. I. erwähnt, worin bie bamals nicht feltene und ohne Zweifel febr wohl begründete Anficht ausgeführt wirb, bag in ber Berftellung ber innern Ordnung bes Reiches bas einzige Mittel liege, feine Macht und fein Ansehen in Guropa zu erneuern.

### Abschiedt zwischen Geistlichen Churfurften, mit waß mittel das Rom. Reich wieder auffzubringen ware, und wie man im künfftigen Concilio reden folle.

(Provingial=Archiv zu Cobleng.)

Enferer herren bes papfis und bes feviers ennicheit mag jumail gut fin, ban vol guts dauon tommen mag, souerre gemenner nucz gesucht vnd alle sachen woil angestalt wurden, wir haben alle gesehen vnd verstanden, bas von alterf ug prer zweytracht vol vnraits in bas Roche und befunder under Kursten und prelaten bes Ruchs tommen ift. 38 en ift auch nit ane, is enmoegen auch eczwann die onderfaiffen burch pre ennunge beswert werden burch vfffaczungen aber burch verlyhungen, die eczwan funder benber verstenteniß gescheent, mant sie eczwann bid nit woil von ber butiden nacion noitburfft onbermyft werben, und fult man fich baruff mit apbigem vurrade bebenden, ond fulten noitburfftige prouision ond mittel gesucht werben, So ift is noit, bas under uns tursursten enne gancze luter und offrichtige ennunge sy, wan bie were, ber pabst und fenser murben unsern Rait, auch onsere und ber onfern noitburfft besta flysfiger horen, und murbe tumme enn Furft in bem Rych fin, ber von unserm Rabe und mennunge mychen wurde. Ru ift unser vol, vnb ist noit, lift vnb mygbeit zugebruichen, vnb mege zufinden, baburch wir zusammen und in ebne fruntliche mennunge, in ebn beffer wegen und gancy in eyn bracht werben; bnb bauon jo moig man an ehner flepner gale onder vne anheben, vff bas man mit guter fugen furter an die andern furften tommen muge. Bub ift auch noit ju bebenden, burch mas wege, gute beftentliche ganca und renne ennbrechtikent und verftentenig under uns fp ju machen, off bas, obe ber pabst bud ber tepfer prer epubrechtikent ju gemenner nucz gebruichen multen, bas wir barczu bestabaß gehelffen muchten; multen

fie aber brer ennbrechtikent erzwan in beswerniß bes Rochs, auch prer onb pnfer onberfaiffen , gebruichen, bas wir fie ban als getrume turfurften bes Rochs, bie bur allen bingen gemeinen nucz burteren fullen, burch vnfern guben Rait, bur andern pren Reten, ben gemebne fachen nit fo ubl au berczen gaent, gotlichen und fuglichen unbermufen und barfur gefin mugen. Bieupl wir nu alle zuschaffen bain aber gewonnen, fo ift p8 cone geburliche noitburfft, bas wir furfurften vur anbern enn besunder bfffeben baben off sachen bie b. friftliche firche, auch v. gn. b. ben teufer und gemennen nucz bes Rochs berurenbe. Go feben ich vur mir zwen forgliche Dinge, Bum erften, bas fenn nemlich gil aber termon ift ebniche gutunfftigen conciliume, baburch nu bie constitutio frequens, bie in bem Concilio ju Constans gemacht marb, bie ba vurfumpt alle forge zufunfftiger zwepunge in ber b. tyrchen, gancz vnb zumail verachtet wirbet, vnb fo uerre, obe es gefchege, ba got vur fv, bas ber pabft, ber faft alt ift, abegunge, und in ber male enns numen babftes burch bie Carbinale zwenunge geschege, so bas fich zwene bur paebsbe bielten, fo were tenn Mittel nit, folche zwenunge nibberzulegen; were aber ennich Termbn epnichs zufunfftigen Conciliums, fo bait man bas mittel anftunt gerept. bas constitutio frequene clair vftwpfet. Darumb fo bundt mich, vnferm friften glauben ju Rucz, ju epnicheit ber b. firchen, bem b. Roch, vuferm gepftlichen stade und unferer nacion zu eren und zu gube, bas mit allem fluß barnach gedacht werbe, das enn nemlich Termyn hange und fo eins gutunftigen Conciliums, bas ban vne faft me geburt ju bebenten, ban anbern, bermble folich vurgenante Constitutio frequens in vnfer nacion in bufpn enns Romifchen tepfers gemacht worben ift, auch biemple bie zwenungen ber b. firchen onfer nation fast lenger ban anbern ju leczen pleget, ban vufer Ratio wird gemennlich under vol berren und gehorfamtepten geteplt, und mag nit woil onder epner geboirfamtent behalben werben, als andere Naciones, die pre epnige kuninge baint, ben veberman in semlichen sachen folgen moif; und obe fo enne zwenunge queme, bat got vur fp, vnb murbe vnfer Racio fo getentt, fo wurde epner ben andern verongleubigen, ond murde funder allen zwofel in gar furczer got ber genftlich ftaet in butiden landen nibbergebrudt; Bir wurden nit allenne verleren furstenthummer, berichafften ond andere zytliche gutere, is were auch fait ju beforgen swere peritel, forchte und sorge unserer personen. 38 ift glaublich, so bem pabibe und bem teufer biese sachen mit guten fugen in pre gebechtniffen braicht ond ermedt murben, Gie fulten is ppl myter und bag verstane und ju bergen nemmen, und pre ennichepten und verstenteniß fulten zu allen guten mitteln manichfelticlich helffen. Bnb barumb bundt mich noit vnb gut fin, bas wir als bie oberfte gliddere ond bie ihene, off die nit wenig gesehen wirt, besnnber so wir gemennen nucz furbern, barnach ennbrechtlich gebenden, wie wir mit moeglichen und bequemelichen wegen an vnfern oberften ben fing getun mogen, bas mugelich gutunfftige zwehungen ond prrungen ber h. firchen, die ban in ehme iglichen augenblick zunerforgen fint, want wir alle fterfflich fin, ehne got vurtomen muge merben. 38 ift auch zunerhoffen, bepbe pabst und tepfer merben barzu milbiclich ond gnediclich verftane, und barczu mit helffen, und unfere heplige mennunge als milbe furften offnemen.

Burter sehen wir in sachen bes Ruchs, bas an kenme enbe fribbe ift, kenne gerechtikent, kenne verfolgunge bes rechten: is fint voll mutwilliger ansechtiaungen, bugeboirfamtenten ber bubertane gegen bre berren, reuberven, brenbe, boitflege, beraubungen ber ftraiffen, febben ond fpanticheffte ane epniche gerechtikente aber redlichent; an tenme enbe ift frobeit aber fribbe; enn iglicher furft moig fich felbft mit finer engener macht beschübben; wan er fich an enme enbe ju fribben gestellet aber triege gefunet, fo werben off ftunt nume prrungen an ber anbern fyten angefangen; flebig ift noit, bas fich furften, Grauen, Berren, ebeln und andere gute lube ftellen ju fechten, aber fich abeteuffen, anfectigungen burd bas vre abequlegen. Dauon tumpt, bas bie fürftenthummen verberbt und verbruckt werben, burch verpendungen, verftorniffen, groben funtlichen wucher und ander tegeliche unnütze verberplich groiffe swere tofte, befglinden werben auch Graueschafften, Berichafften, Clopftere und Collegia ju ufferlicher armut und verberplichent braicht, und wie fie mee befels ond aptlichin gute baint, wie fie groiffern ichaben lyben. Dauon tumpt auch, bas bas Romische Roch, ber tepfer, bie fursten und alle butsche Nacio nu jur apt by allen andern nacion vor die monfte geacht werben; ba die Dutschen anberer nacion lande und gut zu gebruichen plagen, ba wirt unfiere nacio nu von ben andern undergangen, gesmehet, und angefertiget, und an allen enben verbrudt, baruffe bynnen fere furczen Jaren tommen magh, bas nit me achtunge von dem tepfer und uns fpnen turfurften fin wirbet, ban von andern getytelten ic. die voll mit worten, ond mit ben werten nuft geert werben; und besta monner nit bur allen anbern nacion wirt vnsere Racio mee ban enniche andere mit sweren tegelichen leften beswert und geflagen, und barumb bundt mich noit fin, evnen weg jugebenten, bas Roch offzubringen ond zu ordineren die fachen bes Ryche, Bum erften in unfer nacion, ban teyn bequemelicher weg ift, ban bas Rych zuerweden, baburch biefe nacio billich pber andere nacion ift, ond wir weren auch in ber groifter achtunge bur anbern fursten, vnd mas barczu noit vnd zugebenden ist vnd bienen mag, barczu wil ich gerne raten und helffen. 38 bundt mich auch epne groife noitburfft fin, die mple tegelichs fo vol bogbent wechffet und entfteet, und andere nacion pnfere vnepnbrechtident, swachent vnb franchent woil flerlich wiffent und tegeliche erfarent, bnb moe bem nit turcglich vurfommen wirt, Go verlieren wir luchtlich bas Ruch burch vnfere zwenungen und vneynbrechtikent, van merben wir under uns felbst vergane sunder ampfel.

Diese sachen weren noit durch vns kursursten gemehnlich vhl vnd engentlich zuwygen, zu bedenden vnd darzu zu tun, aber als ich vorgesagt hain, man moiß mit wenig luden anheben, vnd doch mit sulchem schiß arbenden, das wir gancz ehns werden, vnd zugute dieser noitdursstigen dinge darinn beehnander vnuerschehen bihben; vnderredden wir zwene vns mit vnsern hehmlichsten frunden, werden wir zwene ehner mehnungen vbertragen, laist vns die andern auch an vns ziehen, ane sumen, big wir is alle ehns sin, dan es ist in wairheit vns geistlichen sursen vur allerdinge noit, das is balbe versesehen werde, wir sehen doch kersich, wie gar verderpliche die genstliche sursten tegelichs vergaent vnd verdrucht werden. Ich bin auch gancz in hossenunge, wirt diß dind angehaben vmb gemehnen frommen, als gerechtieht vnd fridden vurch gute ordenungen in vnser nacion zu bringen, Is werde vederman mit vns zusallen, dan in dutschen landen kehn stat ist, der nit swerlich gelitten habe vnd tegelichs lyde, danon ich mit lyde vnd gude in diesen sachen zussallen vnd belssen wil, nast alle mynen synnen vnd vermogen.

Whter in biese sachen zu kommen, bebundt michoff verbessern gut sin, das iglicher vnder vns bryen geystlichen kursursten vnserer bepmlichsten Acte zweue, den wir allermepst glauben, darzu ordineren, das die vnder sich redden, wege vnd whse zu gedenden, diese sachen also das da ehne benante zyt sy epns zukunsstigen Conciliums, vnd das das Rych in fridden vnd ge-hoirsamtent gesaczt werde.

Diese practite wird zu vol sachen dienen; wann der pabst floß gesicht, epn zukunsstig concisium zu haben, so wird er suglicher vond gedruchlicher zu allen sachen, dan wan das vurgand hait, so moiß er evn zukunsstig concisium sorchen, vond wirt sich von vol sachen vond anderungen keren, die teglichs im hoisse von Rome geschient, vond wirt me acht und auge haben vss die obersten dieser nacion, vond den ihenen vongebeden geben, den er nu, so sie ditten, versaget. Item wan der kehser wehß vond gesicht begirde unser kursursten, das wir on gerne erwecken vond hersurrucken wulten, vond nucz, gube gehoirsamkent vond achtunge des Rhas suchen, so wirt er besta ee mit vons in allen dingen zussallen, vond wirt bestalieber unsers Raits solgen.

Der weg wie man bas Rhch offbringen muge.

Bum ersten, bas ber tepfer in epne Roche ftat, bie vmb bas mittel gelegen fp, tomme, in mehnunge vnb willen eczwalange personlich zu blyben.

Item bas glycherwyse wir tursursten auch personlich by zu kommen vnb blyben glycher wyse als die Cardinale by bem pabsbe und pre henmliche constftoria halten, vur die menste sachen uß zu richten.

Stem, bas ein gericht ordinert werde, mit einer nemlicher zale personen von allem ftabe, die stediß alle sachen ufrichten, Im rechten, in glicherwise als an bem parlament zu parig, als von alters bid gescheen ift, und man bie forme bauon noch woil findet.

Item zunollenfurunge bes rechten, sullen bry werntliche furften georbent werben, bas bie sien Capitaneen in bryen enden bes Rychs, und sullen bas fin bie bry werntliche kurfursten, ber iglicher ein Capitaneus ber execution sin sol in bem teyle butschen landes, bas yme betirmet wird.

Item zu ber execution sullen alle vnbertane des Rychs zusallen, so sie von bem sursten angeruffen werben, der vber das tepl des Rychs, da sie vnder gesessen sin, ehn Capitaneus ist.

Stem is ist auch zu gleuben, wan sulche gube Orbenunge ber gerechtikept gemacht wurde, so werden auch die kenserliche achten recht und officichtig gesichen, und alle die gebanten und widdergebanten sulten auch genczlich gesichwet und als sulche lute gehalten werden, und obe sie des nit achten, so sulte boch executiv uber sie gescheen in vurgeschribener maissen.

Item fol man verseben, mas fachen bagu handeln fin fullen, ond wie man fich von ben unberften gerichten an bas gericht beruffen muge.

Stem fol die Cantelepe und kammer bes Ruchs vffgestalt werben, und sullen bie gehalten werben ju glochermyse als im boiffe von Rome.

Stem alle vnd igliche sachen, die da zu ufrichtung der gerechtickent, auch zu ordenunge des kepserlichen hoiffs noit sint, sullent durch vns kursursten und die Nete, die wir dazu ruffen, auch mit bysin des kepsers, recht ordinert werden, der sachen dan voll sint, die man vozt nit aller erbenden mag, dan wan man angehebet, so wirt sich epns nach dem andern von hme selbst fynden.

Bu allen diesen Dingen moiß man gelt haben, aber das Rych hait so klepne renthen, das der kehser ber burden difer Ordenunge nit gedragen muchte, es enwurde dan anders vursehen, bab ift noit, das man gebende nach wegen,

gelt zu haben, fo bas mit ben monften befwerniß gefin mag.

Kommen der keyfer vnd wir kursursten sust zusamen vnd bliben by eyn, so sinden wir woll wege, gelt zu haben, dan is ist keyn zwysel, wanne die vndersaissen des Rhichs geystlich vnd werntlich gesehent gute Ordenunge im Ryche, gerichte, fridden vnd abnemunge der mutwilligen kriege, wan sie gesehent surstenthummen, herschafften vnd straissen dardurch gestidt, vnd des keysers vnd vnser kursursten ernstliche mennunge, so wirt yn nust swere sin, das sie nit gerne darumb lyden sulten, vnd obe eczliche mutwillige lude weren, die den fridden nit liep hetten, den das lept were, so wirt doch der menste tehl vnd engenen nucz willen disen gerne zusallen.

Item wan diß geschicht, so werden kenne fursten in der werlt sin, die so sast geacht sullen sin als wir kursursten, dan durch ons wirt der kenser geacht, ond wir durch den kenser, vnd das mag unser nacio gar woil zuwegen bringen, das unser kenser zu groisser achtunge kumet, want in luden, in stetten, in vestenungen und allen andern sachen, die zu herlichen groissen dingen gehorent, ist unsere nacio meyster ober alle andere nacion, so uerre sie in rechter

orbenunge und Regiment ift.

Wan ptalia das gesicht, das das Rych in sulcher Ordenungen ist, so werdent die stette die under den Tyrannen sinnt, der dan das mererteyl ist, auch zusallen, und die groiße swere leste nyt lyden, mit den sie vyl Jare biß heir so swerlich beswert und versaden sint gewest, die sich sust nummer gedurn vsfrreden, so lange sie das Ryche in deutschen landen wissen in vnordenungen. Item wan is sust zugeet, der pabst wird vns kursursten besoir hain, want der keyser vnd wir mugent in sulcher guter Ordenunge den pabst und die h. Kirche baß beschirmen, dan durch eyniche andere Capitaneen ader gewapneten gescheen muge.

Item wan andere kuninge ber kriftenheit im Ruche sulde Orbenunge gesehent, so werdent sie froe, bas sie bem kepfer und uns kurfursten boent was wir wullen, und werden eine jusucht in pren noben zu uns gewinnen.

Bff das leste, off das ich vol mit wenig worten besliessen muge, so ist is vnjegelich, was eren und nucz dutschen landen davon kommen wirt, also vol obe
poch die personen der dutschen darumb off perikel sulten gesatzt werden, sie
sulten is ehn lycht achten, sulche ere und nucz zugewynnen; wann is auch so
zugynge, so were is ehn licht, widderstant zu tun allen ungeleubigen, dan ehn
keyser, als ehn herre von gote gegeben, hette allewege ennen lychten zusall.
Geschegent aber diese sachen nit, so bewesent is clare byzeichen, das des keysers, unser und anderer dutschen gar klehn geacht wirdet, und werdent andere
nacion vnsere Nacion mit schanden und grossfer consusson vnserz date, als wir an allen enden eygentlich besinden.

# Wie man von dem zukunfftigen concilio redden sol.

Erft mails ift noit, bas burch ben kepfer gerebt werbe omb epn zukunfftig concilium zu haben, ban er ift ber anheber ber beclaracien vur eugenien und auch für biefen pabst gescheen, und pme ist auch epn zukunfftig concilium burch epne bulle zugesagt wurben, vnb barumb ift is vor allen Dingen noit, bas er in bie mehnunge braicht werbe.

Item ber weg, ben tehfer barinn ju bringen, fol biefer fin, man fol pme fagen bas kehfer Sigmont fin vurfare seliger gebechtniß zwen groiffe binge in

bem Concilio bon Coftang erarbent babe,

Bum erften, bas bas feisma geleschet wart. Bum anbern male, bas bie Constitutio frequenz gemacht wart, bie ba inne hait, bas pe von E Jaren in I Jare epn generale Concilium ju celebreren fp, bnb bas auch in abegange enns iglichen Conciliums enn anbers zehen Jare zu celebreren erwelt fulte werben, fo bas allerwege eyn Concilium were, aber aber jum mynften eyne benante got eons gutunfftigen conciliums were. In ber conflitucio frequens fteet auch, obe bonnen ber benanten jot bes gutunfftigen Conciliums eon fcisma offerftunde, bas man ban anftunt ju bem Concilio evne Buflucht haben fulle, und baburch wirt auch wegewhse gegeben, bas scisma gancz zu leschen, und bas was bas zwepte groiß bind bas tepfer Sigmont getane hatte, baburch ber weg ber gutunfftigen zwepungen in ber b. firchen befloffen wart. Ru ift tein Concilium. 36 ift auch tenne benante got epne gutunfftigen Conciliums, ond so wirt ju foner jot bie b. constitutio frequens gancy in grunt gane; baruf got erzurnet und bie tepferliche maieftate und unfer Racio, in ber ichoif fulche bevlfam constitutio gemacht ift, swerlichen gewirdt bub spotte bub schanbe lyden wirt. Ich geswygen bes vnuerwintlichen schadens, ber vnser nacion baruß folgen murbe, ond ift barumb noit, bag wir fine tenferliche maieftate bibben, omb bie ere bes almechtigen und bes h. glaubens und aller guter friftenlube ond bes h. ftuls von Rome, finer maieftate bes b. Rochs ond onser Nacion ere ond nucy willen, bas fine Gnade barczu verftane wulle, bas epne apt epns gutunfftigen conciliums benant werbe.

Item es ist auch zunerhoffen, wanne wir turfursten gube wege furgeben, benz tepfer in geburliche achtunge zu seczen, wan ber tepfer auch onsern ernst geseichn zu erhohunge siner maiestate und bes h. Ryches in dutschen landen und barnach auch in andern nacion, er werbe is bestalieber ingane und suchen ehn Concilium zu hepschen, und hait dan den nacio epnen vurgand und wirt das Concilium von dem pabsbe gehepschen durch den tepser und uns kursursten, der pabst wirt sich des nit durren wengern . . .

Auf ben ersten Blick ergiebt sich, baß diese Schrift bem "Ratschlag, wie bas heilige Reich wieder ufgericht und Friede in deutschen Landen möge gemacht werden", der 1454 zu Franksurt versaßt und dem Kaiser 1455 zu Neustadt übergeben worden ist (bei Miller Reichstagsth. p. 512), zu Grunde liegt.

Doch bekommt biefe lette erft Licht und Bebeutung burch bie erfte.

Bald aber sah man, wie wenig damit ausgerichtet war. Ich will die Ladung mittheilen, welche die Churfürsten im Jahre 1456 an Friedrich III. richteten.

Allerburchleuchtigster Kepfer Bnfer vnberteniger schulbiger vnb williger bienste zuvor, Gnebiger lieber Hr emr Gnaben ift wol eingebent bes expietens baz vnser neve Oheim und befunder frundt seliger von Trier in eigner person, auch unser Rete von vnser wegen auss bem Lag purificationis nechstuergangen

In ber Newenstat gehalten, offenlichen ju hanthabung Christliche gelaubens bub wiberstand ben Bugleubigen getan bant, bas vufer veber wolte alle vub pealid buncte in ber versampung au frankfurt au widerstand bem vngevürlichen fürnemen Chriftenlichen namens von ben vngläubigen jugefügt, geratflagt und in schrifft gefett, soull und unfer peben bas berurnbe mer, voltomenlich nachtomen, Alfo bas an uns tein gepreche erfunden werben folte. ond baben berfelbig emr maieftat onder andern ergelet, wo ber fribe auf bem vorgehalten tag zu frantfurt geratflagt, gemacht und gehanthabt murbe, bas man baburch aus ber teutschen Nacion best bas mecht hilff und bepftand gein ben Bngeleubigen erlangen, vnb baruff emr Maieftat mit vnbertenigen biemitigen fleiffe mermale ersucht ond gebetten, bag ir folich fache ju Bergen nemen, euch berauff in bas Reich fügen, so wolten wir ben euch personlich erschennen, bnb euch nach vuserm peften vermogen bestenbigen fribe belffen machen, und une also bar inne halten und beweisen, baburch wir hofften mit bilff bes allmechtigen emrn namen, bem beiligen Reiche und ber beutiden Nacion ein loblich ewig und felig gebechtniß machffen und entfteben follte. Soliche aber von emr Gnaben noch bighee veryogen ift. Als unfer peber barnach von vnferm beiligen vatter bem Babft, emrn Gnaben, bem funig von hungern ond bem babftlichen legaten Carbinali fancti angeli omb hilff ond beiftand wiber bie Turten schriftlich ersucht worben ift, haben onfer peber baruff feiner Beiligkeit, emr Maieftat, bem Runig und legaten geschriben unb emrn Gnaben ben Sandel und mas geratflagt ift In ben fachen notburftig fen juversehen, eigentlich vertundet, und euch fo bemutiglichst und fleiffigst wir mochten ben fachen also und wie obgemelt ift nachzukomen aber gebettn, auch bus baben, bargu ju helffen bub ju raten vellichlich erbottn, als bann vnfer petes briefe beghalben an emr Gnab aufgangen bas aigentlich innhalten, Daruff bat emr Gnab vufer pebem tun ichreiben, bas ir wollet ben fachen nachgebenken und une bes bei emr aigen botichafft emr antwurt miffen laffen. bes wir bigber gewartet haben, ond aber noch jurgeit nit geschehen ond boch bifber an vne fein fammpnuß gewest ift. Wan wir alle ebn mer ond mer von bem genant funig vmb bilff vnb benftanbt erforbert vnb erfucht worben. ond one burch fein schrifft ond auch burch ben murbigen orn Albrechten. Brobft ber firchen zu tranfilvan beber rechten Doctor und bes Stuls gu Rom prothonotario feinen Rate, ben er auff ben Tag zu Frandfurt ab vincula betri geschickt und ben unfern Reten und freunden, die von unfer megen bafelbst waren, gehabt hat, zu erkennen geben ift, bag ber Türd fich in aigner person ond mit zween hundert tausent mannen in hungern ond für friechiichen weissenburg, bag bann eingang in vngern ond furter aus hungern in beutsche lanbe fen, gelegert, vnb biefelb Stat etlich zeit vaft benothiget haben, ond nu ju beforgen fen, wo biefelbe Stat gewunnen, als man bes bann in groffen vorechten ftett, bag benn bavon ber gangen friftenheit und bevoran pufer beutschen Raccio vil vnrats bub vnüberwindlicher schabe entfteen wirb. ond hat auff bas berfelb brobst mermals und mit allem ernft begert bie viertig taufend man, bie bes funig Reichs von vngern botschaft auff bem tag vormals zu fraudfurt von emr feiferlichen gnabe und ben furften megen jugefagt fein follen, furberlich zu schiden, ober ob bas bifer zeit nit fein mechte, ben halben teil, nemlich zwantig taufent zu fenden, ober ob bas auch bifer zeit nit fein mechte, Capitaneen zu ordnen ond bie mit gelt also zu ver-

feben, bamit fie Weppner bestellen bie feinem Berrn ond bem genanten funigreich in biefen anliegenben noten vnverzogenlich ju bilff tomen mechten, er hat auch barbu gesagt, bag ber genant funig nit genugsam fen mit seiner macht ben unglaubigen wiberftanb ju tun, und wo man im nit helfen werbe. bag baburch bas funigreich zu hungern verbruckt, vergeweltiget und auch bie fristenbeit befihalb vaft fer beswert und angesochten, ober bas genant funigreich von ben ungeleubigen gebrungen murbe mit in gebinge und fachen auffgunemen, bnb auch baben vermelt, ob bie hilff ber gemelter gufagung verjogen wurde, bag man baburch vrfach gebe ben trieg auff bie verticher ju wenben, ond fich barauff bezeugt und protestirt von bes vorgenanten funig Laffla, bes gangen funig Reichs von hungern, ber prelaten gurften herrn und aller anbern wegen in bemfelben tunig Reich wonende bud bartu geborenbe, ob ber crifteubeit evnerlen vurat entstund befibalb bas man bem funia Reich nit furberlich belffen und er barburch gebrungen wird mit ben ungleubigen ennicherlen geding aufftenemen, bag fich berfelb tunig, bas tunigreich, Brelaten Furften Bern und ander bargu geborenbe, beghalb vor Gott und ber Welte wolte entschuldiget baben. Und wiewol wir nu foliche an erfeufften onfere Berben nit befonnen, auch onfer gemute mit ftetem bant alfo belaben, bamit nit allein fein gepreche erichein als wir ons auch bes mermals vollichlich erbotten haben, Sunder bag auch ber friftenlich jug fo fürberlichft bas ummer gefein mag, vollbracht und ben ungeleubigen loblichen wiberftanben, So beforgen wir boch alle, bieweil ber friftenlich glige burch emr teiferlich Maieftat nit anbere bann mit Schrifften und Botichafften fürgenommen werbe, bag baburch ber wiberstand gen ben ungeleubigen nicht verhindert ober alfo lang vertigen werbe, bag vinfer Nacion ben ungeleubigen wiberstand zu tun fwerer bann fwer fein wirbe, auch bargu bas Reich nit allein geleibiget, funber one beutschen gang entogen ond wir also ongeachtet ond genvebert bas niemant bifer zeit genuglamlich betrachten mechte, und barub merben wir von gangen Bergen pillichen inprinftlichen bewegt, unfer leib und berfon nit au fparen, funder nochmals, als wir ban bisher allwegen gern getan betten. bargu getreulich zu helffen, bnb gu raten, bamit folich obgemelt bbel behüttet ond ben emr als bes keifers ond onfer als bes Reichs kurfursten zeiten vortomen, auch emr Maieftat unf und unfer Racion bie ere und murbe, bie unfer vorfaren mit bertigteit vnd plutvergieffung an fich vnd big auff vne bracht baben, nit entogen funder ein ewig loblich gebechtnuß entsteben werbe. Bnb man aber emr feiferlich Maieftat von getlicher schickung bevoran gegeben ift, ir bartu geordnet und pflichtig fent, die purbe bes vorgemelten Römischen Reichs löblich ju tragen und emr feiserlich gemüte mit stetten gebanten und vollftredung ber wert nach emrn besten und bochften vermögen also zu belaben bamit ben veinden unfere friftenlichen gelaubens widerftanden werde, Go bitten erinnern ond ermanen wir emr feiserlich Maieftet mit empfigen fleiß mer und mer alles bas wir euch als Römischen feifer von gottes, ber friftenbeit ond auch ber pflicht wegen, bamit ir bem heiligen Reich gewandt feit, erbitten ermanen und ersuchen konnen follen und mogen, bag ir follich fache pnnerlich betrachten und babei bebenten wollent, bas burch ichrifftlich und brieflich ersuchung, die emr teiferlich Majestät bisber bat laffen ausgeen ond getan, ben veindten onfere friftentlichen gelaubens nit hat wiberftandt mugen beicheen, ond wellet auff bas in aigner perfon auf fant Anbres tag fchirft-

bes 6. Rods furfurften, furften ond onfer offgenommen und foliche befwerniße alle furtommen, vffgehaben onb butiden nacion, Sunber auch bifer ganczen criftenmublich verfeben ift, Go baben boch biefelben becreta mit betrubtem bergen vffenbarn, noch nit folde frucht verhofft und verfeben betten. Bub man uns nu ber georbineret und gewirdiget hait, mas gebrechen, Irrunabe wibber bie orbenunge ber h. Concilien und ber ge-Mode enficen, bas wir billich unfern fluß und ernft heren follen, bas foliche gebrechen und Irrunge nybbermat, schaben und obel mit begwemlichen mytteln begegent Gregbijdoffe, Bijchoffe obgenannt, als volbrenger bub men, infunberbeit ond benorabe in onfern Erczbischtummen, win foulbig ond plichtig find, ond barumb ben obgemelten mieczen nachznvolgen und bie fachen bermagen vurzunemmen, ob fontben tommen wurde, bas man ban ane Irrunge und vergemelten beswernig und nuwefeit ben Eriftlichen jog wibber gen bes frochtberlicher und loblicher moecht volnbrengen, So baan lobe, ber b. firchen, bem R. Roch zu eren und auch zu furebnes nubes buticher lanbt bnb bes friben und ber gerechtifeit moitvorbetrachtem zutigen rabe, Remmelich wir Erzbischoffe und weldrieben mit Rabe, Confeng und begerunge unfer Capittel, premelerten bub anberer buferer trefflichen rebe von Chelmannen, Ritond Staten, bub wir werntlichen furfurften ond furften obgenant mit Rabe unfer trefflichen frunde und Rebe von Chelmannen, Ritund Steten, auch mit guber und genugfamlicher unberrichtunge ber m gelerten , benbe geiftlich und werntlich, uns miteynander gutlich and jufamen verplichtet, berennen ond verplichten one auch jufamen wif brieffe bff mage nachgeschrieben.

nich haben wir bus verepnet etlicher artitel, punten und orbenunge, in von worten zu worten zu lathn hernach geschrieben steet, alsus

conscripti (bie leiber fehlen) et fini-

sir sellen und wollen die gemelten artikel und ordenunge alle und prer befunder offrichtlichen halten, und nach unserm vermögen hanthaben, mit unsern underthanen, und die uns zu versprechen steen, geistlichen werntlichen, so ferre pr peden das berurt, schaffen und bestellen, soliche stein und ordenunge uffrichtlichen und stragts zu halten getruwelich ane

ollen ond wollen auch tepnerlen gebott, brieffe, processis ober anders, wem und durch was schin die, der oder das beschee, nyemant noch was barinne viggenommen, wider die obgemelten ordenunge und dieße unser unge nit zu lassen, noch annemmen noch unsern underthanen und lantsessen, sichen und werntlichen, solichs zu tunde in kennen weg gestaten, Sunder ist und bide duser ehner der sachen halb von dem andern schristlich erwerden, So sal und wil er me dagegen und da wieder getruwen Rat, f vad bystant dun mit allem spnem vermogen, und von pme nit setzen

Ŀ

gant nit verstene, ond bar burch ber fele beple, auch ber prelaturen, bignitet, ond prunden gulbe, nutunge, uberfeit ond gerechtideit versumen, ir gebuwe gant verwüsten und verfallen laffen, und nichts anbers ban autlich narunge fuchen; barzu fo werben auch gemennlich alle fache, geiftlich und werntlich, in ben bebstlichen hofe vi butichen landen gezogen, und bafelbft burch generlich Commiffion und in ander wege alfo lange vorhalten, bas manich menfche foner armut halber gebrungen murbet, ungeburlich rachtunge off ju nemmen, ober von finer gerechtiteit gancy abe ju ftellen und bie fallen ju laffen. Es werben auch die applaif not als sich ban woil geburt gegeben, vnb wirbet auch not mit den Annaten gehalten, als dan fin folde, und die dutsche Nacion bamit fere merglich beswert, ond suft vil ond manicherlen nume funde vurgenommen und gebrucht, Remelich mit ufffetunge bes gebenben phennungs. Die ban pest burch ben bebftlichen legaten in gallien geordineret in bem Stifft gu Collen, ju Met, ju Trier 2c. ane vnfer Erczbischoffe und bischoffe baselbft, auch ander bnferer prelaten ober bes mererteils verwilligunge geschien ift, ba bon ban groif zweybracht und obel under ben ibenen, bie gote binft zu plan-Ben ond ben Christenmenichen ebn lobelich erempel ond bofpel bur ju tragen foulbich und plichtig funt, machfen und entfteen, bas golt ug benfelben butiden landen gebracht, die armen mit fampt iren frunden verbirpt, underwilen und onbermegen ermorbt, gogbinft verlaffen, ber fele beble versumet, ber firchen und geiftlich gerechtiteit verbrudt, bie andacht bee Criftenvoldg gemunnert, ben geistlichen und werntlichen lebenherren ber pfrunden irer lebenschafft gerechtifeit entpfrimbt, und vil und manicherley widder gotlich und menschlich gesete und ber fele bent vol bracht werben, bes halb butiche lant in me felbst fo gar verirret ift, bas bie butiden ire groiße crafft und macht bie fie hant manicher biffher zu rebelichkeit nit haben gebruchen mogen, vnb bes Ryches gerechtiteit und oberfeit also sere verbrudt wirbet, bas bie butiden, bie bie wirben bes Romischen Rochs und beshalbe bie oberkept aller lande an fich bracht haben, nu von andern landen großlich anegesachten, verachtet und klepne gehalten werben. Go wir baby bebenden, bag folichr orfache ber Irrungen ond armut halbe bye Turden ond fvende des criftenglaubens not angefachten und bes halben gebulbet werben ir hand und macht zu erwitern und bie Criftenheit be merer bub merer buber fich ju brengen bub ju verbruden, Go werben wir not vnbillich innbrunfteclich bewegt, vnferer lobe und macht not ju fparen, funder getruwelich bar ju helffen ond guraten, bampt foliche obgemelt obel by vnfern gyten vortommen und vermyetten, friede und Cynideit in bem h. Roche gemacht, die lande und lute nut vertirpt, und die ere und wirde. bie vufere vurfaren mit bertikeit vnd blutvergießen an fich bracht baben, vnferm tutschen namen not entzogen werbe. Bnb wie woile in bem beilgen ond groißen Concilio ju Coftent ju ewiger gebechteniße lobelich gefaczt ift, bas tenn gemenne becima ober Contribucio off bie gemenne paffheit hinfur not fulle vff gefatt werben, es beichee ban burch rebeliche trefflich vrfach ben gemennen nute ber Criftlichen firchen berurenbe, vnb mit Rabe verwilligunge und Subscription ber Erw. vettern, vuferer lieben herrn und frunde ber Carbinal, auch aller anderer aber bes merertheils ber prelaten bes tonpngrichs ober ber prouinzien in bem ober ber foliche becima ober Contribucio ban uffgefaczt wirbet, ond auch barnach in ben Concilien zu Bafel ond Bifa beilige becret gemacht ond burch lobelicher gebechtenife tonung Albrecht mot verwilligunge und annemunge bes b. Rochs furfurften, furften und bufer vffgenommen ond vermilliget fin, bedurch foliche beswernife alle furtommen, offgebaben und bagegen not alleine bifer butiden nacion, Sunber auch bifer ganczen criftenbeit lobelich erelich und nutlich verfeben ift, Go haben boch biefelben becreta ond gefet, bas wir ban mit betrubtem berten vffenbarn, noch nit folche fruct bracht, als wir one ban verhofft ond verfeben betten. Bud man une nu ber allmechtige got bar zu geordineret und gewirdiget hait, was gebrechen, Irrungen und obels benorabe wibber bie orbenunge ber h. Concilien und ber gemenn recht in bem b. Ruche ensteen, bas wir billich unfern flug und ernft bar zu wenden und fieren follen, bas foliche gebrechen und Irrunge nubbergelegt und bem unrat, ichaben und obel mit beqwemlichen mytteln begegent werbe, als ban wir Erczbijchoffe, Bijchoffe obgenannt, als volbrenger bnb banthaber ber rechten, insunberheit und benorabe in vnfern Erczbischtummen. Bifdtummen zu boin foulbig ond plichtig find, ond barumb ben obgemelten becreten und gesetzen nachzuvolgen und bie sachen bermaßen vurzunemmen, ob ond wan es zu schulden tommen wurde, bas man ban ane Irrunge und verbonberunge ber gemelten beswerniß und nuwekeit ben Criftlichen jog wibber Die Bngleubigen bes frochtberlicher und loblicher moecht volnbrengen, Go baben wir gobe zu lobe, ber h. firchen, bem R. Rych zu eren und auch zu furberunge gemennes nutes butider landt und bes friben und ber gerechtifeit willen mit woilvorbetrachtem aptigen rabe, Remmelich wir Erzbifchoffe und Bifchoff vorgeschrieben mit Rabe, Confeng und begerunge unfer Capittel, prelaten und gelerten und anderer unferer trefflichen rebe von Chelmannen. Ritterschafft und Steten, und wir werntlichen furfurften und furften obgenant mit porbehabtem Rabe vnfer trefflichen frunde und Rebe von Ebelmannen, Ritterschafft und Steten, auch mit guber und genugfamlicher unberrichtunge ber mufen bnb gelerten, bebbe geiftlich und werntlich, uns miteynander gutlich verennet bnb gufamen verplichtet, verennen und verplichten uns auch gufamen in crafft bif brieffs off mafe nachgeschrieben.

Buerft haben wir vns vereinet etlicher artitel, punten vnb orbenunge, in maßen von worten zu worten zu lathn hernach geschrieben steet, alsus Indende:

Hic inserentur articuli in ordinatione conscripti (bie leiber fehlen) et finitis istis continuetur vt sequitur:

Bud wir sollen und wollen die gemelten artikel und ordenunge alle und prer peden besunder uffrichtlichen halten, und nach unserm vermögen hanthaben, Auch mit unsern vnderthanen, und die uns zu versprechen steen, geistlichen und werntlichen, so serre pr peden das berurt, schaffen und bestellen, soliche artikeln und ordenunge uffrichtlichen und stragks zu halten getruwelich ane alle generde.

Wir sollen und wollen auch kepnerlen gebott, brieffe, processus ober anders, wann, wem und durch was schin die, der oder das beschee, nemant noch nichts darinne vfigenommen, wider die obgemelten ordenunge und diefe unser ennunge nit zu lassen, noch anuemmen noch unsern underthanen und lantseffen, geistlichen und werntlichen, solichs zu tunde in kennen weg gestaten, Sunder so offt und die unser epner der sachen halb von dem andern schrifftlich ersucht werden, So sal und wil er pme dagegen und da wieder getruwen Rat, hilf bud bysant dun mit allem spuem vermogen, und von pme nit setzen

noch abelaisen in dhenne wyse, Als lange bis soliche beswernise bar omb bam vuser enner ben andern ersuchen wurde, als obgemelt ift, gant und gar vff gehebt und abegethan wirdet, ane generde.

Db auch unfer epner felbe ober merer bieger Orbenunge und ber fachen balb mit bem banne, ber acht ober andern processen geiftlichen ober werntlichen furgenommen, ober mit febben ober augrieffen belaben, ober aber fust in ander wege beswert murbe, spnen stant, mejen ober wirbe, spne onbersaffen geiftlich ober werntlich, fin lant, furftenthume ober herlicheit berurenbe, Soliche bann. acht ober proceffus follen noch wollen wir bie andern not offnemmen noch gu laffen. Auch ben ober bieibene, bie alfo furgenommen murben, ale bennych ober verachtet lube nit halten, noch ben onfern foliche ju tun geftatten, Gonber ume und une, fo offt unfer geber bes von innen ober iren wegen fdrifft. lich erinnert murbe, nach allem unfer vebes vermogen getrumen Rabt, hulff bnb boftant bun, mit bufer vebes lanben, fürftentummen, Steten, Sloffen ond Luten ond ganczer macht onuerczogelich ond ane generbe, ond vns bar inn nit anders halten noch bewoßen, bann ob es vnfer vedes fache in sunderheit were, als es auch fin folle. Weilcher auch widder dieße unfer orbenunge und ennunge ennicherlen proceg impetrirt, annympt, vertundiget ober bargu hilff, Raet, buftant bete ober fie bieg thuen, ber ober bie weren, nomant ofgenommen, ond auch die ibene, die foliche lute ond botichafft onwissentlichen berbergeten, und so fie bar umb ersucht wurden, ber geste sich bonnen brin tagen nehft volgenden not entschlugen, Solice alle und barczu bie wirte und gefte, und auch ire unwissentlichen belffer und zu leger, fie fin geiftlich ober werntlich, follen in onfern landen, fürstentumen, Sloffen, Steten und gebietten tennerlen troftunge, friebe, fpcherheibt noch glenbe haben, Auch pne bon onfer epnichen noch fonen Amptluben tenne gelepbe gegeben werben. Bnb ob vnfer amptmann epner ober mere bem ober ben, die als vorgemelt ift wieder dieße orbenunge beten , glept geben , bas fal wider bieße ennunge nicht macht noch crafft haben, inn bbenn mpfe, Man fal fie auch not liben noch gebulben, Sunder ju ber libe und gut gruffen, und mit une gefaren als mit oberfarern, verachtern und freuelern bes gemennen friedens und als mit ben ihenen, die gemehn best und woilfart Tutscher lande gern hindern und verbruden multen. Gie follen auch aller und peber frubeit gnabebrieffe und gerechtideit, bie fie in ennichen wegen betten ober zu haben vermennten, es were zu phrunden ober andern gotgaben und geiftlichen fachen. Auch ampten und wirben, mit ber bait beraubt fin und fich ber entogert und verwirdt baben, Auch hinfur nicht mere togelich fin ennicherlei gotgabe, pfrunde ober ampt, Ere ond wirde in onferme lande ju befiten, ju verwefen ober ju gebruchen, in beennen meg; und ob fie barvber und ba widder ennicherlen gnade, behelff, Restitucion ober andere erlangen, annemen ober fich gebruchen murben, burch mas ichin ond fugen ober wenn bas beichee, bas fal one not ju ftatten noch frommen, und iren wiberfachern, die fich ban biefer unfer ennunge halben und gebruchen wurden, nit zu bnftaben ober hinberniße tommen in bbennen weg. Bnd vff bag soliche hieuor vnd nach geschrieben punten und Artitel beste begwemlicher gebanthabt werben. Go baben wir ons auch epner forme epnet appellacien verennyget und vertragen, und bar off in ben Steten A. B. C. vnser gemein Syndicos und anewelt mit vollem gewalt von unser aller famentlichen und pebes insunderheit wegen gestalt und gesatt, Also, weliche unber was ober unsern unberthanen wieder die hienor und nachgeschrieben punten und artikel alle ober eyns teyls mit processen geistlichen ober werntlichen surgenommen ober beswert wurden, das der oder dieselben soliche beswernisse von stund an der Spudice und anewelbe eynem, welcher yme dan am nehsten gesessen were, solichs zu wissen dun, berselbe Syndicus und anewalt sich dan von der surgenommen oder beswerten wegen Inhalt der appellacien berussen, und von vnser aller und der nieren wegen von stund an solicher appellacien von dernstinunge anhangen vond abhereren, auch yme vber die appellacien von abhesion von zweien Notarien vssen Instrumente und orkunde machen solien solte, ane alle wiederrede.

Es soll noch wil vnser kenner von der vorderurten appellacien, Abhesten sachen vnd auch uffgesat decima wegen, oder od der glychen oder andere decima oder Contribucio, oder wie das namen hette oder haben wurde, in kunstigen zyten ane vnser aller verwilligunge vffgesaczt wurden, keynersey vurwurt, verstentenisse, rachtunge oder teydigunge ingeen oder vffnemen, in dheynen weg, ane der andern vnder vns wissen vnd willen, weder durch sich noch hemant anders von sonen wegen, heymisch noch vffentlich in dhevne wose.

Db auch ber fachen halb, aller ober enns beile, an onfer ennen ober merer ichts langen, ober ob onfer enner ober merer in mme felbs ober inn Rait ichts finden ober erlernen murben, off meynunge, die sachen villicht off ander begwemlich wege ober mittel in epnen guten ond nuplichen bestant biefer lanbe au brengen, bar omb follen ber noch bie, an ben ober bie foliche langen wurde, nit antwort geben, Auch fußt nichts barinn furnemmen, funder bag vnuerzoglich ennem Ergbischoffe gu Ment, ber phutyten ift, engentlich berichten und miffen laffen, ber ban off foliche anbrengen vurgemelt, und auch ob pme felbst bie fachen und vor uns andern anbracht murben, als balbe unf andere in bieger ennunge begriffen off ennen nemmelichen tag gen R. ober R. verbotten, und bie fache fpner verbottunge in die verbottbriefe feten fal, off bas, ob onfer enner mit fin felbe libe off bem gefaczten tag perfonlich burch rebelich ehafftige fache verhindert nut erschynen mochte, bas er ban fyne trefflich Rete mit vollem gewalt und fyner mennunge entlich berichtet baselbs binfchiden mochte, als er auch boin folte, bnb mas mir ban alle, ober bnfere Rete bie wir also schiden murben, ober ber merer teil vff unser epbe in ben porgeschriebenen sachen beslieffen, als wir auch boin folten, bas folte vns alle ond vnfere underthanen berurent und behafften in aller mag, als ob unfer veber folichs vff funen eucht felbe erkant und gethan bette, und bie Rete, bie unfer peber, als nebest gemelt ift, schiden murben, follten not mer ban bes ftymme haben, ber fie also geschickt bette.

Bud wan nun die sachen ane mittel die passeit vnder vns wonende mytbe berurt, dar vmb so sollen vnd wollen wir Erthölschoffe vnd bischoffe vurgenanten vnser peder in sinem bistumme zuerst by allen Stisten, Clostern vnd geistlichen versamenungen vnder pne gehoren sips thun, damptbe spe auch in diese ennunge tomen vnd kennen Canonicen zu Resident vssemen, auch kennen vicarien noch pfrundener inn iren Stisst zusommen lassen, Er habe dann die sachen alle gelobt vnd gesworen, so serre vme das berurt, stete vnd veste zu halten vnd darwieder nit zu thun, noch zu suchen in dhepnen weg. Das auch die Dumcapittel vnser obgenannten Erthölschoffe vnd bischoffe globen vnd sweren, das spe in künstitaan zuten, so osst vnd die folichs zu schulden

tommet, tennen Erzbischoffe noch bischoffe zu lassen, Er habe ban zunor an soliche ennunge vsfrichtlich und vest zu halten auch globt und lyplich zu ben heilgen geschworen, vub sich mit bemselben Epbe verplichtiget, bas er uns allen und veben bes sin versiegelt brieffe geben und er wieder umb von uns nemmen wolle.

Er sal auch vnser veber macht haben ander geistlich und werntlich sursten und personen in dieße ennunge von vnser aller wegen vst zu nemmen, so ost und bid das zu schulben kommet, boch also, das der und die, die also vstgenommen wurden, benoran globen und sweren, und auch daruber brieft geben und nemmen sollen, in maßen ber inne von uns geschrieben steit.

Item es sollen auch in ben vorgenanten Steten, nemblich von vns Erthischoff Dietherich zu Ment in vnser Statt Ment, von vns Erthischosse zu Triere in vnser Statt Triere, von vns Erthischoffe zu Colne, vnb von vns bem pfaltgrauen in vnser Statt Hepbelberg zo. etliche personen nemmelich die gemehn Spudici vnd anewelbe geordent vnd deputieret werden, alle vnd iglich, die nyt sursten sint, in was Stats wirden vnd wesens die suffis, in soliche ennunge voss zu nemmen, doch das alle Stifft vnd versammenunge benorabe solichs, das von den Stifften hie vor geschrieben sieet, vnd sunder personen gesoben vnd sweren sollen, alles das hie vor vnd nach steet, waere, stete, veste vnd vnnerbruchlichen zu halten, so serve sie daz berurt, das diese vnsere evnunge inbelt vnd vswyset.

Bnd wene unfer eyner also obgeruert ist in die eynunge nemmen wirdet, bas fal er uns andern furderlich vertunden und zu wissen thun.

Es sal auch eyn peder Syndicus obgemelt alle weg zwene vnuersprochen manne dar zu nemmen, so er hemant in diese ennunge offnhimpt, die da by sin, solichs horen und sehen, und sal dacz in ehn buche, das er zu diesen sachen in sunderheit und allehne gebruchen sall, die ihene, die er also off nemmen wirdet, auch das Jare Monadt Stunde tag und Stat der offnemmunge, und darzu die zilgen, die dady sint, engentlichen inschriben.

Wir getruwen auch, bas alle ander fursten geistlich ond werntlich gantzes butsches lants sich von vos in dießer gotlicher und rebelicher ennunge nit scheiden
sollen noch wollen, die wir auch alle gern in dieße voser ennunge in vor und
nachgeschrieben maß nemmen wollen, hoffende an allen zwosel, das sie als
liephaber der ere und gemeines besten mit und getruwelichen dar zu raten und
helffen wollen, das Tutschland wider die obgemelten loblich ordenunge vorbaß
nyt also geschatzt, beswert und verdirpt werde.

Bud vff das dan solichs, wie vorsteet, besto verstentlicher gehalten und gehanthabt werde, So haben wir uns einer sorme eine processus (vereiniget?), ben unser veder in sinem bistumme und lande inn allen Steten, Stifften und Pharkirchen offentlich verkunden und vfgeen lassen sal, uff das sich nyemant mit der vnwissendet entschuldigen moge.

Stem, so offie auch ber burgemelt Syndicus ond anewelbe epner mit dobe abeginge ober sußt untogelich sind wurde, So sal der fürst oder fin nachsomme ober erbe under uns inn der Stadt, da der abegangen Syndicus woinhafftig, gewesen were, macht haben epnen andern an fin Stadt zu setzen, als dic des noit geschicht, ane generde.

Item ber Sonbicus, ber papo ober hernach gesetzt wurdet, sal bem, ber pne also setzt, von unser aller wegen geloben und sweren, allez bas uffrichts

ond firade zu halten ond bem nach zu fommen, bas von ome bie vor gefdrieben fteet.

Man fal auch an vnfern nachtomen ober Erben ten Stat, tennen vormunber ober Stathalter ober wie ber ober bie namen betten off nemmen, er habe ban amor bie vor und nachgeschrieben punten und artitel globt und gesworen getruwelich zu halten, und ben nach zu tommen in aller magen, als vnfer peber an bes Stat fine nachsommen ober erben also vffgenommen wirben au thun schulbig onb plichtig ift.

Item es fal unfer vebes nachfommen, Erbe, Stathalber, furmunder, aber wie ber namen bette, in evnen monebt nebst nachbem er von one anbern ober onfern nachkommen famptlichen aber befunder baromb fchrifftlich erfucht wirt, foliche ennunge globen, sweren und fin briffe und Siegel, als vorfteet, bar vber geben; vnb fal auch ber, ber pne alfo erfuchen wirbe, macht baben, vne allenne zu ersuchen und in biege ennunge off zunemmen, ane hindernisse und Irrunge ber anbern.

#### Sequitur protestatio ponenda in fine intelligenciae.

Wir protestiren und bezugen auch hie mydde, ob wir alle, unser enner ober mere burch rebelich orfach hernachmails bericht ober versteen würde, bas wir inn evnen ober merer artitel bieger onfer ennunge, orbenunge und gefet anbers ober verber, ban fich woil geburt, bes wir boch nit hoffen, furgenommen betten, bas wir ban in epnem nebst funtfftigen general- ober national-Concilio, fo bas fin murbe, ober off epnen gemennen tagefartt, bie wir bar omb, fo offt bes noit geschiecht, haben sollen und wollen, die felbe fachen verhoren, bar off mitennander ratichlagen, bnb one ale fromme Criftlichen furften, bem allmechtigen gobe ju lobe, ber Romischen firchen ju eren, und umb gemeines nut ond woilfaren willen biefer Tutschen lande geburlich und criftlich funden laffen und halten follen und wollen.

Alle und igliche vorgeschriebene punte und artitel haben wir vorgenanten turfurften und furften alle ennander und unfer veber bem andern mit hantgebenben truwen by fonen furfilichen eren und wirben globt, und bar uff epnen liplichen enbt zu gobe und ben beilgen gesworen, bie mair, ftebe und unuerbrochlich ju halten, pne nach ju tomen, ond barwibber nit ju thun noch fuchen geiftlich noch werntlich, benmlich noch offlich in bhenne mpfe, Alle argelift und generbe ber inn gentlich vigescheiben. Bnb bes ju orfundt bat vnfer veber fin engen Ingesiegel an biegen brieffe thunbe benden, ber geben ift 2c. 2c.

#### Entwurf der Churfürsten über die innere Reichsordnung und das Recht ber Repressalien. Gelnbausen 1502.

#### Artickell.

Guter mannung und ursach ift betracht albir nottorfftig und gut fein, bas ein peber Churfurst mit feinen nechst anstossenben frunden ond fursten von ben hirnach geschriben articulen rebe und handlung habe, sich bar Inne seins gemutes ond willens zuerlernen, bamit bernachmals zu tagen fo beghalb furgenomen werben follen bester gruntlicher vnb stattlicher bar von gehandelt vnb beghalben nottorfftige orbenung auffgericht werben muge.

Inm Erstenn dieweil der Turckisch Tirann nit offhort das eristendlut zunergiessen, sunder In teglicher arbeit stet mehr erissen lanndt und lewt In seinen grawsamen gewalt zubringen und im voldertenig zumachen, dar und und dieweil durch Komische koniglich Mt des turcken zuges halben umb hilfs an alle stende des Reichs ein außschreiben gethan, ist die nottorst dar von zu kandelen wie dem Turkischen surnehmen zu begegnen vond was der dewischen Ration dar In zuthun seh damit sie ihres rads nicht In sewmuß oder laßbeit vermerckt werden,

Stem bieweil bes Reichs vfigericht Regiment, auch bas konigliche Camergericht gefallen vnnb nicht mehr In wesen sein, so ersorbert die nottorst sich auch zu vnberreben, wie das recht Im reich wider moge aussgrricht werden, damit einer von dem andern geburlichs rechtnn bekomen moge vnd krieg vnnd ausserur, so aus mangel des rechtnn zu zeiten erwachsen, verhut bleibe,

Item bas es hie zwischen und nechstunsstigen tag, so wie obstet angesetzt werben sol, mit bem ablass gelbe gehalten werbe laut bes abschibes zu Anremberg gemacht, unnd uff gemelten tag bar von weiter gehandelt werbe, wie es

forber bamit gehaltn werben fol,

Item nachdem sich furwerschinner zeit ettlich entborung wider die obridatt angezaigt hat, soll off oben angezaigten tag auch bedacht und gehandelt wers ben, wie es hinsur ob sich der gleichen begeben wurde gehalten werde und was sich einer zu dem andern In solchem versehn sol,

Item Alsbald auch zu hannbeln von beswerungen des gemeinen armen manns, ber mit frone dinfin atzunge stewren geistlichen gerichten vand andrm also mercklich beswerd das es In die harre nicht zu leiden sein wirdt, dar umb die nottorfft ersorbert dar In zusehn das dem auch leidlich zimlich mass befunden, damit zu ergernuß nicht vrsach gegebn werde,

Item Nachbem Mancherlej vberflussigtait kosilichait mitt cleidungen brutschaftten zerung und anderm Im reich gevbett nicht allein unnuglich sunder zu merklichem verberben und abnemen der lanndt, erfordert die nottorfft, desselben In surstenthumen auch nottorfftig einsehn zuthun, damit solch vunnuglich und sche-

lich toftparlicait abgeftalt werbe,

Item bieweil ber auftundigte tantfribe iho ettlich zeit von ettlichen mercklich vbersharen, ist die nottorst, besselben in surstenthumen auch einsehn zuthun, damit der gehanthabt und vollenstreckt werde. Wo aber (Einer) ymandes In die acht erlangen ober represalien gegen hmandes behaltn, also das Im denselb anzugreissen erlambet wurde, so ist doch iho Im besten angesehn wordenn, vs werdesselben zu tunsstigen tagen, das der oder dieselben In irem angreisen oder bescheigen sich der hirnach geschriben mass von dertenung haltenn solten.

Bum Erstenn So soll ber Adermann unnb weingartmann ausst seinem haws mit seiner habe, die mann zu den Edern unnd weingarten zu pawen unnd zu arbeiten bedarff, und off den Ederen und weingarten und wider heim zu haws, und als mann die frucht schneiden, den wein legen und das alles einfluren sol, sicher sein,

Item Sol nymant Brennen noch Branntschatzn, auch tein fhure schieffen ober

fcieffen laffen, weber tag noch nacht,

Item Sollenn alle gaiftlich lewt, findpetterin, auch bie fo In swerer franceit sein, sicher fein vnnb nicht beschebigt werben,

Stem Sollen firchen firchhoue vand wob houe auch ficher fein, vand fol bar auf nicht genomen werbenn, auch tein wehre bar auf gescheen,

Stem das nhmant dem andern schaben thun sol, Er hab In dann wie obstett In die acht oder represalien gegen Im erlangt oder es wer dann das er denfelben ordentlichs gedurlichs rechtn ersordert vand derselb Im das mutwillig aufginge, also das er gedurlichs rechtn von demselben nicht bekomen mochte, Alsdann so sol er dannoch denselben nicht beschen noch angreiffen er hab Im dann das trei tag vad drei ganze nacht zuwor In sein haws dho er sein gewonlich wonung hat verkundet vad sich bewahrett,

Stem Es soll auch kein reisig knecht sein ber sein Eygen pferbt hat, er hab bann einen hen oder Juncken, deß gebroter vnnd gedingter knecht er seh vnnd ob der knecht ichts thett wider die obgeschrieben stuck, mocht dann sein Juncher oder her In ankomen, So sol er In behalten vnd recht voer In geen lassen, vnd was sunsk reisiger knecht weren die ergen pferdt und nit hen oder Juncken hetten als vorgeschriben stett, die sollen nyrgendt fribe trostung

noch glait haben one alle generbe,

Item wer ber surgeschriebenn stud eins ober mehr vberspure, bha wider thett, ober barzu hulff bas bha wider gethan wurde, ober dieselben mit willen wissen geserlich haußet oder hielte, der oder die sollen wider Ere und recht gethan haben und keinerlej trostung frid oder glait haben an keinen Stetten oder Endenn, Sunder Es sol vnnd mag meniglich zu irem leib vnnd gutt greiffenn vnnd daran nicht gesreuelt haben, gleicher weiß als weren sie mit vrtail In des heilign Reichs achtt declariret vnnd erkanndt, dar zu so sol derselben leib vnnd gut nymant verantwortten noch beschirnen In keinen weg, vnd In welchen gerichten sie begriffen werden so sol kann sie behalten vnnd vber sie richten wie vorgeschriben stett,

Item Soll ein iglicher furfurft vnnb furft In seinen furstenthumen lannben vnnb gebietenn verschaffen bas bem also ftrad nachgegangen werbe.

# König Maximilian gegen Churfürst Bertholb.

#### ko. Mit anzeigenn.

Stem die Brsach barumb bes Reichs Regiment vnnb wolfart zu Aurspurg auffaericht ftodenn beliben. In bie

Bu wissenn das Erhbischoff Bertholt zu mentz selig der ko. Mit des heilgenn Reichs Canntzler gewesen ist, vand solich Ordnung und Regiment durch die ———— gericht hoit sonder verstant der ko. Mit oder des Reichs Stennd, vand darinne subtilität gebraucht, Der meynung die ko. Mit von Irer ko. Ere macht vand Regirung zo stellen, wie dan sehn Mit Solichs in eine zetell siemit vbergipt, dardurch ir vermerkl. das sehn Mit nit billichenn sehn koek gewesenn were. Dan sehn Mit hat vernommen zo augspurg, wie woll es sehn Mit nit hat gelaubenn wollen die zo end bieser schenn, das berselb Byschoss zu mentz gekandenn wollen die zo end bieser schenn, das berselb Zwschoss zu mentz genand mit der gekandenn die seine Mit alle In schrifft hat vand auch mit der zeit dem Regiment vbergeben will, damit die Ingehenmen belieben; dweill er von dieser Welt geschenn ist; Woh er aber im leben were, wult to. Mit Im dieselbenn under Angen vurgetragenn vand ander dry vand zwenzig

Artidelln In solcher formen wiber ihn Ingelegt haben, die er wieder ber in. Wijt person und des heil. Reichs wolfart gehandelt hat.

Bub nach bem bie in Mit besselsigenn von Ment, als er in mitler Zeit zu Rürnberg vnb zulest zu Angspurg Ulme bei Irr Mit gewest ist, burch Herzsigen Friedrichenn Chursurstenn vand Herzogen Albrechten von Babern aus übricher Hossischen von bauern aus übricher Hossischen von bauern aus übricher Hossischen von bauern aus übricher Hossischen von bei und nach willen, so bieselben zwei sürsten belangt hat, in solichem verschont, so hat in Mit dasselbige gespart, vand sparenn wollen auf die negste Bersamlung des heiligen Reichs Stande, wo er die het meegen erleben.

So er aber mit bobt vergangen ift, so bringet die in Mit Ir selbs und bes Reichs Er und notturfft, fich solicher zwen und zwanzig Artidell zu entschulbigen ond ben Unlust ber andern bry ond zwantig Artickel, so in Mit wider ibn bat, so ertlären, damit in. Mit ber boefen Bicht, die berfelb von Ments henmlich in bes beilgen Reichs Stend gefurt und ber Sich bie in. Mit irft im offbruch ju Augspurg erfundt bat, bur menniglichen entschulbigt fer-Die ton. Mit will auch, so ebn Regiment im Reich vffgericht wirdt, wie ban fenn Mit hiemit anzeigt, bem felbenn Regiment befelch geben, In ber felbigen griij Artidell in fenner Groibe gegen bie in Dit ju purgiren, bamit menniglich merte. baft fon Dit einen Toibten in feiner Groib nit anclaegen wolle. Bund mo to. Dit biefelbigen Artidell in ber Berfamlung ju Angspurg angezeigt, bett Ir Dit fürsorge gehapt, nach bem bie Berfamlung lang bas bargelegen mas, es mögt unber innen ein aufbruch ane entlichen abichent befchebenn fenn, auff berfelben vrfach bat 3r Mit foliche bagomall unberlaffenn, bomit Ir Mit nit gemerkt, bas Ir Mit vrfach gieb von Irer Mit personen ober Regimente megen bas Reich ju erftoren.

## Ordnung ains gemainen Reichs Bolls In Ratschlag verfast.

(Archiv ber Stadt Frankfurt a. D.)

Nachdem auff Jungsten vorgehalten Reichstag all hie zw Nurmbergt durch damals tapserlicher Mt stathalter Auch chursursten sursten vond andere Stende beß Reichs sur hohe grosse und unnermeydliche noth bedacht worden ist, daß zw underhaltung deß tapserlichen Regiments und Camergerichts so im hailigen Ro. Reich aufsgericht ist und derselben gepurenden execution und handlung, daran dan frid und Recht und alle gutte pollizey und ordnung, auch surstenung trieg und auffrur hanget, ain solche gewisse Serliche unzung gemacht, danon solichs bestendiglichen und nottursstigtsichen geschehen kunde und doch dardurch der gemain arm man nicht beschwerd wurd,

Bub nach vleißiger beratschlagung, neben anbern etlichen studen so man bepbepftlicher hailigkeit und ben geistlichen stenden erlangen solt, sur der außbreglichen stud ains, dan dar durch der arm man gemain man Im hailigen Reich nicht beswert wurde, surgeschlagen worden ist, der kausmanns gueter und war halbso auß teutscher nation In frembbe land sur die geordnete zollstett gefurt werben, annen gemainen Reichszoll zw sehen, daß dan darumb durch stathalter Eburs, surften und andere stend den Reichs verenniat und samptlich kenserlicher Mit geschrieben vnd Ir Mt vndertheniglich ersucht vnd gepetten worden ist, Ir Mt gnedigen Willen darzw zw geben, Darauf von ken Mt gnedige schriefftliche antwort gesallen ist, daß Ir Mt In diesem surschlag sur billicher vnd besser ansehe, So ann Zol ausgericht solt werden, daß derselbig nit allein auf war vnd gueter so auß, sondern auch so in teutsche land gesurt, gesetzt werde, dund so solches Stathalter vnd Regiment sur gut ansehen, mogen Sy Ir dy Mt auf waß vnd welche gueter vnd war solcher zoll, dud an welche ortt stett und sleden der gelegt, du wie vill auss verben an welche ortt stett vnd fleden der gelegt, wo wie vill auss verben auf gesetzt werden solt, anzaigen dud zwerkennen geben, wöll Ir Mt alsban auf diesen artickell Iren willen dud mahnung wehter erossen, wie dan daß alles auß obgemelten des Stathalters dud der Reichsstend schreiben an ken Mt beschehen auch kenserlicher Mt daraus gegeben schrießtliche antwort mit wehterer begreuffung sunden wirdet.

Dieweill nun kepferlicher Mt Stathalter, auch Chursursten surften und stembe beß Reichs vorigen surschlag undersuchen, anch gemelter gnediger antwort nach, von ken Mt darauff gewolgt, sich gepuren will und nott ist von der maß und auffrichtung besselchen zols wenter zw handlen, ist auß beuelch des groffen außschuß von den verordenten deß klapnen ausschus auf verbesserung beratlagt, wie hernach uolgt.

Wie die war vnd gueter die auß oder In daß Reich teutscher Nation geen, dem Reich verzolt werden sollen.

Epn yebe war ober gueter, so auß ober In das Romisch Reich fur die nachgemelten verordente zoll stett geen, zw wasser ober zw land, sollen an den selben ortten und zol steten zu obgemeltem gemannem Reichs Zoll von hundert gulden wert, als die an dem ort Irer aufladung gekausst worden, an sich genumen oder wie die sunst an den kausser komen, sollen mit vier gulden vertzolt werden,

Aber alles getraid, auch alle Wein pferdt ochsen schaff schwein und alle andere thier und viech teß Salt schmalt putter und leber Malt bier hopffen auch duer grun und gesalten sisch, so auß und In daß Romisch Reich teutscher nation sur die geordnete zollstet gesurt werden, sollen darumb daß solche studen zw anns peden geprauch, er Sei Reich oder Arm, nottursstig sein und derselben nit emperen kan, In obgemelten gemannen Reichs Zoll bermassen angeschlagen sein, daß solcher Zoll von allen und peden itzgemelten außgesichlossen studen nit gefordert genumen oder gegeben werden soll.

Ablahnung der beschwerden so dis Zols halb von etlichen vermut werden moecht, vnd wie nut solcher Zoll seh.

Stem ob etlich tauffleut gebenden ober sagen wolten, als solten Sp burch gemelten Boll mere ban ander leutt beswerb werben, Dagegen ift zw sagen bag an solchem Bolle alle die geben so dieselben zolbarn gueter nyessen von geprauchen, und boch der die tauffleut nit mere weber andere die dergleichen zolbaren gueter niessen und geprauchen beschweren tun ober moge, sonder auß

unberhaltung fribens und Rechtens, freper sicherer verglaittung und behalung ber glaits pruech, bauon hernach gemelt wirdet, Inen groffer nut und vffnemen ervolat.

Wolt fich ban vemant bebunden laffen alf folt folicher zoll zw boch gefetzt vnb barburch nit allein die kaufleut sondern auch alle die Ihenen so solchen

solbaren queteren am Grem gebrauch nieffen au boch beschwerd fein.

Dagegen ift zw bebenden, wiewoll foliche zolbare waren nach Grem werb ve funff und zwantig gulben mit ennem Gulben gols belegt ober befett fein, bag boch enn peber ber foliche waren fur erv gulben tauffen will, folichen tauff omb epnes gulben willen, ob er ben mer barumb geben muft, nit onberwegen lest ober flenne beschwerd haben mag, und taufft on bas In solichen vellen offt ehner bmb ehnen gulben temerer weber ber ander, zw bem bag burch bie verpotten furteuff und Monopolien land und leutt gar vill und mend mer ban burch bieffen Boll beswert werben, und so man biefelben wie ito allbie bauon geratichlagt abstelt, mag man alsban, ond ob ber gemelt zoll vil bober gefest wer, alle folde war neber weber ito tauffen, Go tann auch folder gollparen queter ann veber fo berhalb unbeschwert fein will woll geraten, und bag auch folichen zoll nit allein bie Inwoner beg Reichs Teutscher land Sonder auch ander nationen alf Behaim hungern polen litten Mufcabiter portigaller Engellenber Gallier und Stalier Dennen Schweben und anbern barenn und barauft foliche golbare queter von Teutschen landen gefurt werden auch geben mueffen.

Es ist auch zu bebenden, bieweill man offentlich waiß, welcher massen vnfrib vnd vnordnung Im hailigen Reich teutscher nation ingewurtzelt, daß nit ehn kleiner cost darauss gehortt vnd von notten ist so man soliches vorgemelter massen in gutte bestendige Besserung pringen, frid vnd Recht vnderhalten vnd alle gelaidts pruech vorgemelter massen, frid vnd wider teren soll vnd daß Reich nit in gentzlichen absall komen lassen will, daß he etwas tapsers dar zw gegeben vnd gethan sein muß; darvmb solicher zoll zw aussrichtung gemelter nottursstigen sachen geringer nit zwsetzen ist.

So dan fur gut angesehen wird die Reichstreiß zwuerordnen und hauptleut und Mett daren zw bestellen, wie vormale davon gehandelt und wehter gebessert werden moecht, sundt man dieselben treiß hauptleut und Rett von gemainen gesellen des zols on sonberliche belegung der Reichstend auch underhalten, und pleiben die Reichstend sund underhalten, und pleiben die Reichstend sund under

onbeschwerb, ber man on solichen zoll nit geratten fundt.

Wellt aber von hemant vermutt werden, als solt durch solichen zoll der handel In Teutscher nation gemindert werden, daß dan nicht allein den kausselleuten vnd handtirern, sonder dar zw kep Mt Chursursten surften vnd andern berschäften vnd oberkaiten an Iren strassen zollen vnd gelaidten, vnd dan Iren ondertsdanen vnd andern Inwonern deß Reichs an mancherleh genyesungen, So sp von solichen gewerdungen haben, zw abpruch ober nachteill kommen 2c., Solich ist auch gar leicht abzwleynen, nach dem man offentlich weiß, daß andere nation der gleichen vnd vil hoher zoll vnd aufsschlag auf dergleichen vnd ander war zw vnderhaltung Ires gnainen nut machen vnd haben, daran dan die Teutschen nit wenig geben mussen, vnd dardurch die handtirung beb Inen, auß dem das die strassen wersichertt, nicht gemindertt, sonder sast gemert werden, daß dan on glen zwerssel In Teutschen landertt, sonder sast gemert werden, daß dan on glen zwerssel In Teutschen landertt, sonder sast gemert werden, daß dan on glen zwerssel In Teutschen landertt, sonder sast gemert werden, daß dan on glen zwerssel In Teutschen landertt, sonder sast gemert werden, daß dan on glen zwerssel In Teutschen landertt, sonder sast gemert werden, daß dan on glen zwerssel In Teutschen landerts.

ben auch beschehen wurdt, So solicher zoll, wie ber nachgemelter massen gesatt, gepraucht, die strassen versichert und die glaidts pruch bezalt wurden. Es kommen auch dieselben frembben nation unsers geltes vill weniger weder wir Irer war entperen, auch unser warn die man Inen zw surtt zum taill gar vill weniger weder wir der Irn, und zum taill gar nit geraten. Darumb obgleich etlich derselben nation beschwerung gegen solichen zoll surnenn wolten, die moegt man mit surhaltung der waren, so sie auß Teutschen landen nicht geraten kunden, von solichem Irem surnemen wol vnd leichtlich abwenden.

#### Bon ben Bol fteten, Bolner vnb glaits leuten beg Reichs.

Stem zw handhabung solichs zols von obgemelten kaufmans guetern, so auß vnd In das Reich teutscher nation geen, sollen zolstet, zolner und verglaidts leut verordent werden, wie hernach solgt.

Alf nemlich waß obgemelter warn aus teutschen landen in hungern von von hungern wiederumb In deutsche land gesurtt, soll alles in obgenanten zol steten bezolt werden.

Remlich zw Wien und zw Nitelsburg bag ber herren von liechtenstein ift, Graet in Stewer, zu villach in ternten, ober zw Terfiß Im canall baß Bambergisch ift.

Was ban obgemelter kauffmans gutter von frandreich Benedig Mepland ober andern orten auß italien in teutsch land ober auß teutsch land barein gefurtt werben, sollen an nach gemelten zolsteten zollen, Alf nemlich gegen Franckreich zw Ach Metz Trier Sarapruck speier Strafburg,

Aber gegen ben Benedigern von lumbardien zu Inspruck Billach in kernten, ober Terfiß Im canall daß Bambergisch ist, selbt kyrchen, Chur, Trient ober Brauneck.

Baf aber burch bag schweiger land auf vnb In Mayland geet, 3w Dann, Sapsen, Otmarfhaim, — — —

Bas aber von polen Dennenmard vnb andern vnteutschen landen so daran stossen In Teutsch land vnb auß Teutschen land widerumb barein gesurt werben, sollen an nachgemelten zollsteten zoln,

Mß nemlich zw konigsbergt In ber newen markt, zw franckfurtt an ber aber und zw wetsicham Im land zw laußnitz gelegen,

Item zw Lubed hamburg Rofitod Gonti (o. Im. Sund, b. i. Stralsund), In Bomern Stetin und Gripswalt, Colberg Dantig — sollen die zoel gelegt werben auß und epn ber Denmardt,

Item mas auß portugall Engelland und benselben anfloessenen landen von obgemelten kauffmans gueter und widerumb auß Teutschen landen In dieselben frembe konigreich und land gefurtt, soll alles an nachuolgenden zol steten verzolt werden,

Alf nemlich zw Ach Coln Tewern Btrich Niberwesel Lutenburgisch land, alle gemain ober In epner, auch zw antorss Bergen am Saum, Pruck, Dortricht vnd andere.

1) Eine zweite Handschrift, die wir benutzten und die auf einer andern Redaction besruft, fligt hinzu:

Nota ob man sonderlich zolstett setzen wolt auf bie waren ond gueter so In und auf bem Bebemer land geen.

Item obgemelte zollstet sein iho In epil ongenerlicher mannung also verzaignet worden, und nit darumb daß sie eben also sein oder pleiben und nit gemerde oder gemindert werden sollen, sonder wird not sein, so solicher zoll bewilliget wurd, etsich darzw zunerordnen die solich grenitz jedes orts wissen und derrepten, und auß derselben angaigung gemelte zoll siet nach nottursst und dere massen desselben der der der zollbarn warn auß oder eyn daß hessig Reich Tentschen zu wasselber zollbarn warn auß oder eyn daß hessig Reich Tentscher nation zw wasser zw Land gesurrt wurd, soliche zollsett an den grenitzen und ortten erossen von daselbst den geordenten zoll geben mussen wird dand der den geordenten zoll geben mussen, das man auch bev verliesung aller und vieder gueter bernach verpotten wird.

# Wie die kauffleut die zolstet und zolner suchen und beshalb schweren und handlen sollen 1).

Stem ein veber kauffman ober sein factor, ber vorgemelten zolparen gneter auß ober In daß Reich teutscher nation sur die geordenten zollstet schicken will, sol sich zwuor zw obgemelter kep Mt und der Reichstend gemahnen zolner ennem, der Im an gelegnisten darzw ist, sugen und so er In sennen handell zwgewandte hat oder ander kauffleuthen sactor were, von denselben allen soll er ehn besigelten gnugsamen gwalts brieff darlegen, daß er nachuolgenden aid In sein selbs oder so er ein sactor were In sehner kaufsberrn und aller andern sollichen zwgewandten samptlich unnd sonderlich Seell schweren moeg; demselben kaufman oder sactor soll surter ehn abtruck, soniell den kaufflewten zw erossenen vordhet wurd, vorgelesen und surter uberantwurdt und den gwalts brieff durch den zolner den anderen gehaimen sachen den zoll betressend werden. Darauff sol der kaufsman oder sactor dem Zollner in gegenwertigteit Burgermaister vnd Raths der sat darsn oder doctor ben Zolner am nechsen wonet, schweren wie her nach volgt,

Nemlich waß war und gueter er von sein selbs oder so er eyn sactor were von seynem taussbern und aller seyner mitverwandten wegen dweill er in solichem handell ist durch oder sur ten Mt und der Reichsstend gemaine verordnete zollstett saren lassen oder schieden werd, dauon sich solicher gemanner Reichs zoll nach laut der ten Mt und der Reichsstend ordnung zwgeben gespurt, daß er denselben schisssen surt, daß er denselben schisstenten surleuten oder Semern soliche war und gueter dermassen ausdingen wolle, daß Sy damit die geordenten zollstett bessuchen, und als offt er soliche gueter sur oder durch gemester zol epnen,

1) Die zweite Hanbschrift ober Rebaction hat statt bieses Artikels und des nächsten bis zu den Worten "pflicht gethan" nur Folgendes:

# Wie die kauffleut die Zolstet und Zolner suchen und berhalb bandlen sollen.

Item enn veber kauffman, berfelben factor vnb Ire furlent, die obgemelte kauffmannsgueter zw wasser vnd zw land auß vnd In Teutsch land furen, sollen schuldig vnd verbunden, ben verlirung aller vnd veber habent gueter, an obgemelten zolsteten zwzwelenden vnd nit daneben hin, auch nit furter zw sarn, Sie haben sich dan doselbsten ben th Mt Stathalter vnd der Reichende gmainen Zoinern angezeigt vnd gemeltes Zols halben gehandelt vnd vertrag gemacht wie vor vnd bernach sunden wurdt.

Ì

wo vnd wie die gelegt, faren lest oder schickt, daß er bei solichem schiffman furman oder Semer oder auff das lengst Inn vier wochen darnach epnem peden solichen zolner, fur den dieselben gueter geen, mit sepner hand gewistlich schreiben vnd anhaigen wolle waß soliche gueter werd sind, Auch pe hundert gulden soliche werdellen, vnd sich derhalb als bald oder zum lengsten in vier wochen nach dem surfurn derselben gueter mit den zoknern pedes mals vertragen, vnd daß er kenn andere zwgewandte derselben war vnd gueter halb hab Dan wie die in sepnem vberandwurdten gewalts brieff benant sein, auch sonsten In allen anderen artickelen deß Reichs Zollordnung, wie Ime die souill der verhaignet vbergeben vnd vorgelesen worden sein, set vnd vest halten vnd In dem allem kennersen gewerd geerb der betrug gebrauchen wolle, daß solichem Zoll In epnichen appruch oder nachteyl kommen moecht.

# Bon dem vrkundt so den kausseuten vnd Iren factorn Irer gethanen aidt halben gegeben werden soll.

Item so nun ber kausman ober sactor ben aibt obgeschriebner maß geschworn hat, so soll ber zolner, auch Burgermaister und Aath besselben orts genantem kaussmann ober sactor bes sein schriefftlich vrkundt under Iren instegeln ober pitziren vbergeben, damit der kausman ober sactor soliche an andern zolsteten, dar fur er sein warn furn lasset, zaigen moge und derhalb zw wenterem aid nit gedrungen werde,

Item eß soll auch der gewalts brieff, darauff oberurter massen die kaussseut oder Ire sactor In Irer zwgewandten oder herrschafft seel schweren sollen, zwo voderschibliche nottursstige sorm durch stathalter vod regiment gestelt, domit derhalb durch die kaussseut nit geirtt, sonder damit gleich gehalten wurd. Item welcher kaussseut nit geirtt, sonder damit gleich gehalten wurd. Item welcher kaussman oder sactor solche pflicht, wie oden dauon gesatt ist, epn mall gethan heit, die soll Ine binden dweill er solichen handell trepbt vod gueter durch sollichen zoll schied und suren lesst, So aber ehn ander an sein stat keme der soll kehne gueter oder war fur gemelte zol suren lassen oder schieden, er hab dan zw vor obgemelter massen pflicht gethan,

Bind soll epn geber solicher kaussman ober sein sactor, der odgemelte gneter zw wasser den danß oder In das Reich Teutscher nation surn und schieden will und nit selbst daben ist oder sepner glaubhasstigen Diener epnen daben hat, odgedachtem Reichszolner ben sepnen pslichten schreiben und anzaigen, wie er demselden surman oder schissman, n genannt, von n, zw n etlicke kaussmans gueter ausgeladen hab, nemlich n pallen oder n sessen, Auch In welichen zeigen, (was) soliche gueter in den pallen und sessen, Auch In welichen zeigen, (was) soliche gueter in den pallen und sessen, Auch In welicher stat und der verleiben entlich nieder gelegt aussgebunden und surter vertriben werden sollen, und daß er der kaussmans selbst oder sepner Diener ehner vnuerlengt In apnem monat nach solchen surgesurten gueter nach laut der Reichsbordnung bei derhalb sepner gethanen pslicht wepter anhaigen von sich des zols halb dauon nach laut deß Reichs ordnung mit Ime vertragen und dergnugen will.

<sup>1) &</sup>quot;vnb Ime bem Zolner — antaigen" fehlt in ber anbern Hanbschrift.

Stem fo ber schiffman ober furman bem gebachten zoluer folichen brieff vberantwurt, foll er ber zolner bie feffer bnb pallen, auch wie bie gezaignet finb, answendig besichtigen, aigentlich vermerden und aufzaignen, bamit er nachmals, fo 3me bie bar In gefurt war burch ben rechten taufman fennen factor ober biener vorgemelter maffen antaigt wirb, bester bag achten moeg ob es

ber fach gleich fen ober nit.

Stem 1) fo ban ber taufman ober fein factor oggemelter maffen zw bem golner tompt, fol er in folichem golner mit fenner angen hanbschrifft unb unber sepnem gewonlichen zaichen auf bie aibspflicht, so er vorgemelter maffen gethan, verzaignet geben maß soliche furgefurt war und gueter vor bem auflaben an tauffs flichs ober wechselsweiß getoft ober gestanben und also an gelt werb feinb, bub biefelben nach be bunbert gulben mit vier gulben verzollen, ober ben golner barumb veranugen und zw friben fiellen, wie vor auch bauon

Item bie golner follen auch mit pflicht verbunden werben, weg Inen also bie tauffleut Irer gueter halb antaigten, foliches nyemant anders ban weß Inen

1) Die zweite panbidrift hat ftatt bes Folgenben :

Item so ban ber tauffman selbs bernach tompt und fich mit bem zolner umb ben zoll vertragen will, foll er bem zolner mit sennen angen handschriefft vnberschiblich verzeigent vberantwurdten, waß und wie viell vederlen solcher surgesurten war nach der maß oder gewicht Set, auch wie er solich warn und epn vede gattung In sonderhait ankanfis, ee er die ausgeladen und getauft hab,

Bnd ob bieselben mar 3m allein awstee ober wer mer mit 3m tevll ober amain baran bab, ond bieselben verzeignuß mit sevnem bibir ond gewonlichen zeigen becrefftigen. Go aber ber tauffman foliche verzeignuß nit lauter und vnierschiblich gnug gemacht hat, soll 3m ber zollner ben mangell anzaigen vnb 3n Rechter gnugsamer lauterer Form stellen vnb sertigen lassen. 3tem algban soll ber tausman mit sepnem leiblichen geschwornen aibt be-

tewern, daß solich sein schrifftlich anzeigen die recht lauter warheit und er bamit zw betrug ober abpruch beg hailigen Reichs georbenten zoll tennersen geserlichteptt gesucht ober gepraucht hab ober furter bamit gebrauchen wöll In tenn weiß ober weg.

Stem fo ber tauffman In enner geselschafft wer, die taill an folichen guetern bett, und er foliche fein zwgewendte bem zolner ben fennem and als obstett anzeigt hott, Soll er von bennselben allen grugfamen briefflichen gwalt haben anzeigt hott, Sou er von dennielden auen grugjamen driefflichen gwalt haden vnd dem zolner anzeigen darauff er solichen geordenten and In Ir aller seel zw schweren gnugsam gemechtig sev, auch auff soliche gwaltsbrieff In sein selbst dud aller sehner zwgewandten seel zw vorgemelter massen schweren, vnd wie solicher gwalts brieff lauten soll, mag man ehn sonderlichen Form stellen. Item so aber der Rechten herrn khapner obgemelter massen zw dem zolner kem, Sonder derhalb ehn sactor oder diener zw Im verordent wurde, soll derselbig sactor oder diener von sehnen kausspera allen, es sein ainer oder mer, so an solichen guetern thail haben, gnugsamen gwaltigen brieff wie obstett anzeigen daß er mocht hab mit ein Insein selbs Sunder auch In ftett antaigen, bag er macht hab, nit ain In sein selbs, Sunber auch In ander seyner kausberrn allen samptlich ober sonderlich, so an solichen guetern taill haben, seel zw schwern und handeln wie oben der Rechten kausstewt halben gefatt ift, und foll auf pebe obgemelte antaigen und pflicht die betalung ober vergnugung beg gepurenben jole, wie ber vorgemelter maffen auf bie war und ben wert beffelben tauffgelts gefatt ift, alf balb burch benfelben tauffmans Kactor ober biener bem zolner beschehen.

Frer Rechnung halben gepurtt ober aber Sp von erfarung wegen betruglicher

verzollung fur nut ober nott angesehen wurden.

Item wo es dan ehnem tauffmann, sehnem factor ober diener gelegner sein wurde, wie es dan pe zw zeiten geschicht, daß Ir ainer vor solichen guetern personlich zu dem zolner kem, alsdan sol der nachsommenden gueter aller massen anyaigung pflicht und vergnugung des zols halben geschehen, wie oben der vorgeenden gueter halben gesatt ist.

## Die Zolner sollen bie taufflewtt furbern.

Item es sollen auch gemelte zolner und gegenschreiber die kauffleut und furleut, dauon obgemelt ist, generlich ober onnott nit aufhalten, sonder getrewlich und mit vleiß surdern, den Iren gethanen aidts pflichten.

# Wie die zolner al Ire handlung deß zols halb ordentlich beschrehben sollen.

Item waß also ben pebem ortt zolner von zolparn guetern angetzaigt und vertsolt werben, sol er alles, von wem wie und auf welchen tag eß geschehen ist, ordentlich vermerken und beschrenben, auch der kaufslent übergebene verzaignuß der zolparen gueter halben, so sie als vorsteet mit Irer handschrifft gemacht und vbergeben haben, daben bewarn, damit er der zolner daß alles in sehner gepurenden rechnung, danon hernach gemelt wurdt, gruntlich anzaigen hab und sein rechnung ordentlich und glawbwirdig darauff thun moge.

## Begenschrebber ben Bolnern beftellen.

Item man soll auch ainem peben solcher ortt zolner ainen gegenschreiber beftellen, ber alle bing neben und mit dem zolner handel und beschreib und In der rechnung gegenwertig sei, und demselben gegenschreiber auch sonderliche bestallung besonung und pflicht verordnen.

# Bestellung ber zolner und gegenschrebber betreffend.

Item eß foll auch obgemelten Zolnern vnb gegenschreubern, ennnemern, verwarern vnb außgebern solichs zols vnb pedem solichen taill In sonberhait zimliche notturssige bestellung besonung vnb psicht in bester sorm geordent vnb gemacht werden.

# Straff ber vberfarer diesser zol ordnung.

Stem man sol auch sonberlich mit vleiß bebenden auf maß vnb weg wie generlicher betrug obgemelts zols furkommen werden moeg, Bud weliche kaufflent, sie sein auß teutschen ober andern nation, der halben In geserlichen betrug ersunden wurden, die sollen, dub das sy vurecht und betruglich besunden, dieselben war und gueter verwirdt und verloren haben oder den werdt dar fur bezalen und Sich deshalben auf Ire factor diener knecht oder mitgeselschaffter nit entschuldigen mogen, welches gueter als dan deß reich gemain sisse verfallen sein und volgen sollen, Bud welcher itzgemelter verwirdung den epunemern des zols ersundlich anzaigt, dem sol solichs in alweg unschelich

sein und Ime bar zw ber britt tail von gemesten verwirchten und versallen guetern gegeben werben 1).

#### Bon ben gemabnen ehnnemern beg zols.

Stem 3w einpringung ond einnemung foliche Bole fol eyn fiscus ober enn gemanner fedell und berhalb feche redliche verstendige perfon, die man boch am peber Beit sametlich ober sonberlich enberen mog, verorbnet werben, alf nemlich ainer von wegen tepferlicher Mt, ber anber von wegen ber Churfurften, ber britt von megen ber furften, ber vierbt von megen ber prelaten, ber funfft von wegen ber Graffen und hern, ber fechft von wegen ber frey und Reich Stebt ), und bag bieselben person sametlich ober ber merer taill auß Inen alweg neben und ben bem Regiment versamelt fein, wie ban bie vnuermeidlich notturfft ber teglichen zwfell und aufgab erforbert, bie all bermaffen bestelt und verpflicht werben follen bag Gp obgemelt zoll gelt ond andere gemanne fell bes Reichs, fo Inen ennzunemen beuolben, nach beschib obgemelts ten Dit Stathalters und regiments aufgeben, und fol boch folich aufgab zw tennen anderen fachen ban allein zw onberhaltung regiments und Camergerichts verorbenten frepshauptleuten und friege Rhett, ob und wie die von ten Mt und ber Reichstenbe verordnet worben, auch am vollziehung gesprochner vrteill und acht, erstattung ber glaibts pruch und erholung berfelben icheben, handhabung und ennpringung beg jole, auch gw Befolbung ber gemelten ennemer, ond mag nach ermeffung ftathalters ond regiments, fo Sp ben Irer Regiments pflichtung glibben ond aiben getremlich und on allerlen generbe thun follen, zw allen vorgemelten fachen und fellen gehort und not ift, verschaffen und beschaiben, und fich bamiber nvemant er fei bobes ober niebers ftanbte bewegen laffen, und mag alfo aufgegeben verschafft mirb baß foll pedes male durch ftathalter ond regiment ben obgebachten gemennen ennnemern underschibliche bestendige und glaubwirdige vertaignuß, mar zw enn pebe aufgab gepraucht, gegeben und furter alfo von benfelben ennnemern orbentlich In Ir rechnung gefatt werben, maß aber pe gw Zeiten notturfftige tuntichafft zw geben not fein murb, ber namen mogen unbenant behalten merben, ond mag 3m felben ober funft gehapmer fachen feind, follen bie epnnemer ben Iren pflichten auffer balb Irer gepurenben rechnung gehaim balten.

1) Die andere Handschrift: zw dem daß sie trewloß und mannandig sindt, alle und pede hab und gueter ligend und sarend, so sie Im hailigen Reich haben, verwirckt und verloren haben und Sich deshalben auf Ire factor diener knecht oder mitgeselschafft nit entschuldigen mogen.

2) Statt bes Holgenben in biefem Artikel hat die andere handschrift: bie solchen gemainen Reichszoll einnemen, auch von den zolnern Rechnung empsahlen und widervmb davon gepurlich rechnung thun, Bund daß Inen derhalben sunderliche brieffliche bestellung und pflicht verordent und gemacht werde, damit sie solch gelt alfg getrewlich bewaren, auch an keyn ander ortt oder zw keynen andern sachen aufgeben dan wie daß durch Stathalter sampt Chursursen surfen vond andere Stendt des Reichs zw underhaltung biesser zol ordnung, auch deß keylerlichen regiments, Camergerichts, und waß zw vollziehung Irer gesprochner vreiell und acht und zw erstattung nachgemelter glaidts pruech auf zw geben nott ist, und Sie dawider kapnerley ander geschesst oder gepott bewegen lassen.

So fich ban gwtrug bag nott fein wurd in obgemelten fellen onb fachen etlich aufgab an anbern orthen, bo bag regiment nit were, zw thun, zw bem felben foll obgemelter ennemer enner ober zween verordnett werben, bie foliche aufigab thun, auch orbentlich beschrevben und verrechnen und Inen umb bas alles notturfftige pflicht beftell brieff und befoldung verordnet werben. Bind biefe feche ennnemer follen von allen Bolneren rechnung empfaben, wie bernach in etlichen fonbern artideln von ber zolner rechnung funden murb. Bnb follen biefelben gemanne ennnemer wiberumb ben obgemelten zwo unb zwantig personen vebes Jars Rechnung thun, ber nemlich enne ten Mt, sechs gaiftliche und weltliche Churflirften, zwolff bie anbern furften fo am Regiment nach laut ber Reichsorbnung gw figen verorbnet find, enne bie prelaten, enne bie graffen und berrn und enne bie fren und Reich Stett auff ennen nemlichen tag an enne bestimpte gewiffe vergleichte malftat bar zw zw beschaiben. Bnb welcher ban zw veber folichen Jar obgemelter maß nit fciden murbe. follen nichts bester weniger bie andern auf Inen fo alfo erichennen, gemelte Rechenschaft empfaben, bub weß Gy bar Innen mangels finden, die felbigen mengell mit bestem ond getrewen bleiß abwenden, auch weß Sp nott bedundt furter an Ire fursten und berichafft bauon Gy verordnet find gw Irer baimtunfft gelangen laffen, ond follen furter folich verordnete 22 perfon foliche rechenschafft und register vebes am negsten nachuolgenben reichstag ben anbern Reichsftenben burch Gren barzwuerordneten auch antaigen, bamit berbalb alle barInn erfundene mengell bester bag erstatt und gebeffert werben mogen.

# Die Zolner sollen beg Reichs ehnnemern alle quatemper schrehben waß Inen vom Zol gefallen ift.

Item enn peber obgemelter Zolner soll alle quatemper obgemelten fechs verordneten gemann einnemern schrepben, waß Ime beg felbig virtel Jars vom zoll gefallen sen, und bafiselbig furter burch wechsell ober in ander weg nach beschaib ber selben verordenten einnemer vberantwurdten.

## Bon zollbereittern vnb Rechnung ber zollnern.

Item obgemelte sechs verordente gemehne ennemer sollen vier glawbwirdige zolberehter verordenen damit peder derselben zolberehter des Jars ehn mall oder als offt gemelte ennemer fur gut ansehen wird, In ein sonder aufgetailt gegent zw den zolnern deß selben gezirck rehten, das In gegenwertigkeit deß Rats derselben Stat dar In ehn peder zolner wonet, oder In der nechsten namhassten statt daben, von peden solner gruntliche rechtliche rechnung mit darlegung aller deß zolners Register und verzaignussen Im von den kaufsleuten übergeben genumen werden.

Eß sollen auch bieselben Rett enner peben fiat von Stathalter vnb Regiment beschriben und zum besten ersucht verben ben solicher rechnung zw sein ober etliche statliche person auß Inen barzw zunerordnen und, wie sie die Rechnung sinden, neben bem geordneten zoll berepter ben verordenten Reichs ennnemern schreiben wie Sp bie rechnung sunden haben und bas Sp folich rechnung vonder Iren sigeln verschossen bem selben verordenten einnemern ben bem selben

zoll bereiter zwichiden, vnb weß Sp funft zw beffer verfehung foliche jole nut vnb gutt bebundt, follen Sp gemelten georbenten einnemern fonberlich auch ichrifftlich angaigen.

#### Bon Befferung biefer orbnung.

Item weß kehferlicher Mt Stathalter vnb Regiment, so im hailigen Reich obgemelter massen verordent ift, nachmals besinden wurden daß zw bestellung epnpringung und handhabung gemelts zols nott und gut sein wurdt, daß sollen Sp serner zw ordnen und zw setzen, auch in diesser zol ordnung zim-liche erleuterung zw thun macht haben, Doch daß solichs alles dem nit widerwertig geschehe deß sich ken Mt und die Reichstend diesser zol ordnung halben mit evander verschriben und verpflicht haben.

#### 1) Bon glaidten und behalung ber glaidte pruch.

Stem welcher banbtirer tauffman ober ander manberer, er fen maß ftanbte ober person er well, er sey bem Reich verwandt ober nit, epnes ober mer Churfurften furften ober anderer berichafft bub obritait, fo In beg bailigen Reichs anschlegen und mit lepben find, ftraffen glaibt fur Ir leib und gueter nemen bud in folichem glaibt beraupt gefangen Irem vermogen gemeß gefcatt geschlagen gewundt gelembt ober entleipt wurden, benen ober ber entleipten erben fol folicher ir ichabe weß funtlich und jum furberlichsten ober lengsten in Jars frist erstat und abgelegt, Auch bie glaibts precher, und wer ber verwirdlich befunden wirdt, gestrafft werben nach meffigung ond erkantnuß Stathalters und Regiments, und an folichem ichaben obgemelte verorbente ennnemer von ben gemennen gefellen beg Reichs gol bie zween taill und burch ben glaibts fursten ber berschaft ober obriteit, In ber glaibt folder epngriff befchehen, ben britten taill begalen, Aber In allen großen Deffen ober merdten, bar ein ond barauf bie furften ond andere berichafften fonften mit gwalt am glaibten pflegen ond fur ichaben fteen, foll in benfelben glaibte pruchen von wegen beg Reichs ber britt taill vnb bie zween taill von beg sonberlichen glaibts furften ober herrn wegen behalt werben, Auch befibalben bie glaibts furften und andere glaibte Berrn Gre gleibte ftraffen befter bag beftellen und einem veben wer beg begertt auff ben rechten glaibts ftraffen glaib gw geben foulbig fein, 2) ob aber obgemelter handtirer ober ander manderer enner ober mer an leib ober gutt In ennes furften berichafft ober anber obertait, Die nit in beg Reiche anschlegen und mit lepben wern, glaibt beschebiget murben, bem ober ben selbigen sol man von ten Mt und ber Reichstend wegen berhalb wiberterung ond erstattung, wie oben ber Reichstenb straffen gleibt halben gefett ift, am thun nit ichulbig fein.

#### 1) Die andere Handschrift hat vorher noch:

# Bon Rechnung ber gmainen Reichs einnemer.

Item obgemelte sechs einnemer sollen alle Jar Stathalter und Regiment Ires einnemenß und außgebens rechnung thun. So offt dan ein Reichs Ratt wirdt, (soll) die selb Rechnung ben stenden ober wen Sie barzw verordnen gethan und pherantwurdt werden.

2) Reblt bis Enbe bes Abfates in ber anbern Sanbidrift.

Welcher aber obgemelter fursien vnd herschafft ordenlich straffen glapbt nit nimpt, dem soll man obgemelter erstattung nit schuldig sein. Item offenliche fridprecher und echter sollen obgemelts glaidts, ob sie das nemen, nit vehigt sein anders dan wie deß Reichs ordnung zw lest. Item welche taufsleut verpottene furtauff wider deß Reichs ordnung, so berhalben aufsgericht ist oder wurd, getriben ersunden vnd vberwunden wurden, dieselben vnd Ire gueter sollen auch kennerlen glaidts geniessen oder empfenglich sein.

#### Bon etlichen ortten ba zwischen ben glaibten Irrung ift.

Item nach bem in etlichen orten zwischen ben glaibten Irrung ift, berselbigen Irrung soll kenn Wanberer ber baß strassen glaibt vor ober nach solichem Irrigen glaibt ortt sucht vnb nimpt entgelten, Sonber so an annem solichen Irrigen ortt enn glaibtspruch beschee, berselbig schab soll von wegen beß Reichs vnb beben strittigen glaibts herschaft mit maß vnb tailung, wie oben ba von gesatt ist, wiberlegt vnb behalt werbenn.

#### Un wem man fich ber begalten glaibts pruch erholen mag.

Die behalten glaibts pruch, dauon oben gesaht ift, sollen und mogen ten Mt Stathalter und Regiment sampt den glaibts sursten glaibts berschafften ober obritait, In der sunderlichen glaibt solicher epngriff bescheen ift, mit sampt allem darauff gewendten costen verwirdung und abtrag einpringen, darzw auch alle stende des Reichs getrewlich zw helffen und mit nicht dawider zu sepus schulig und verpslicht sein sollen, und soll der Reichsend tail an solicher erlangung obgedachten gemannen geordenten ennnemern des Reichs vberantwurdt werden und den glaibts sursten und glaibts herrschafften Ir gepurend taill dauon auch versolgen.

# Wan solicher Zoll angeen und zwuor verkundt werben soll.

Item eß soll auch ein nemliche zeitt bestimpt werben wan solicher zoll angeen soll, vnnb boch zwuor die maß vnd ordnung solichs zols, als vill meniglich zw wissen nott ist, allenthalben Im hailigen Reich In ben gewerblichen Stetten offenlich angeschlagen vnd verkundt werben, damit sich ehn peder so vill In des betriefft darnach zw richten vnd zu halten wiß.

# Daß nhemant vor solichem zoll gefrendt sein foll.

Item eg foll auch fur folichen zoll weber ten Mt Churfursten furften ober pemant anders nit gefreibt sein ober gefrendt werden, und ob daß hieuor geschehen wer ober wurd, solt nichtig craftloß und hiemit entlich aufgehept fein.

## Bon bem Namen beg zols.

Item biefer zoll soll gehansen und genant werden Romischer lehferlicher Mt und beg hailigen Reichs gemenner stend zoll 1).

1) Diefer Artitel fehlt in ber anbern Sanbidrift.

# Wie sich kepserlich Mt vnd die Reichs Stend solds zols halber verschrebben vnd verpflichten sollen.

Item bamit nyemant beforgen durst daß die gutten gemain undigen und nottursstigen ding, darumb dieser zoll surgenomen und ausszeicht werden soll, mit
der zeitt sallen und nitt vollzogen und doch nichts bester weniger solicher
zoll pleib und zw andern sachen oder auf andere maß und war dan der iho
bewilligt geprancht oder gelegt, dardurch sich die Reichstend und die Iren besselben beschweren mochten, so ist in alweg grosse nott daß den Die anch Ehursursten Fursten und alle stend des Reichs sich mit ausrichtung solichs zols dersunassen dere wendent andere zw nut soll geprancht, auch von neemant anderen
sachen oder neemant andere zw nut soll geprancht, auch von neemant anderes
gesordert oder Ingenomen versetz verpsendt oder verendert.) und darzw ausst
tepnerley andere war dan wie der obgemelter massen gesordent gesetz oder gelegt werde, Auch damit und dardurch alle ding darumb solicher zoll ausgesetzt
mit getrewen und muglichen vleiß vngenerlich volstrecht werden sollen.

Bud ob sich zw trug daß daß tenserlich Regiment vnnd Camergericht samptlich ober sonderlich, wie dieser Zeitt durch ten Mt vnd die Stende deß Reichs bewilligt und geordent sind oder nachmals durch ten Mt auch Chursursten sursten und andere stend deß Reichs samentlich oder durch den merer taill solicher stende auff nachuolgenden Reichstagen wenter geordent und gepessert wurden, nit mer In wesen wern, daß als dan dieser Reichs Zoll auch gentzlich sallen und absein und wepters nit genomen oder gegeben werden soll.

Bund ob gleich woell gemelts Regiments vud Camergerichts halben wie obgemelt ift nit mangel erschennen wurd, so sol boch bieser gemanner Reichs Boll lenger nit dan zehen Jar die nechsten nach seyner aufrichtung gesordert genumen vnd gegeben werden, were dan sach daß Romisch tenserlich Mt auch Chursurften Fursten vnd andere stend des Reichs oder der merer taill salcher stende solchen zoll auf annem gemainen außgeschrieben Reichstag lenger erstreden wurden, wan sich on zweisell zuuersehen ist, wo derselbig zoll anderer gestalt nit dan wie der iho surgenomen vnd bewilligt gepraucht wurde, daß sich desselben nyemant beschweren sonder nach außgang gemelter zehen Jar gern lenger erstreden werde.

Wo aber Regiment vnd Camergericht, wie oben bauon gemelt ift, beyde nit mer In wesen sein, ober aber bie wiberterung ber glaids pruch wie die obgemelter massen geordent nit gesche, ober aber gemelte zehen Jar verschinen vnd berselbig zoll durch ken Mt mit sampt Chursursten Fursten vnd andern stenden des Reichs samptlich ober durch den merer taill berselben Stende auf nachvolgenden gemainen außgeschrieben Reichstag senger nit erstreckt, und doch nichts bester weniger solicher zoll gesordert und genumen wurde, daß doch bevaller verpflichtung geding und contracts weiß, so ken Mt und die stende Skeichs derhalben gegen einander verpflicht sind vnd mit aufrichtung solchs zols werdsicht werden, nit sein oder geschehen soll, Alß dan sollen die Stende samptlich oder sonderlich weptere anlag oder hilf von wegen deß heiligen Reichs zwihun nit schuldig sein, Auch derhalben durch ken Mt selcht oder Irer Mt Regiment oder Camergericht durch Mandat gepott erkantung oder in an-

<sup>1)</sup> Diefe brei Borte fehlen in ber anbern Sanbidrift.

bere weg nit bebrangt werben In kepn wenß noch wege, vnb barzw nichts best weniger muglichen vleiß vnb ernst furkeren, bamit solcher zoll entlich und zum surberlichsten abgestelt und dar In kepnerlei geuerd gepraucht werde, Bund daß zw dem allem gemelte aufrichtung und bewilligung solchs zols ken Mt auch Chursursen, sursten und andern Stenden deß Reichs sonst an allen Iren verschreibungen freihaiten zollen glaiten obrikaiten nutzungen vnd gerechtigkaiten anders dan so vill In solchem zoll brieff und vertrag mit lautern worten zw geben nachzwlassen vnd zw thun bewilligt ift, vnabpruchig und unschedlich sein solt.

But daß solchs alles mit Inleibung aller vorgemelten zoll ordnung, vnd wie ber epn genomen vnd gepraucht werden soll, durch ten Mt auch Chursursten Fursten und andere Stend deß Reichs In bester bestendigster som zum hochsten verschicht vnd gesigelt werde, wie man daß ito albie in ain notturfftige sormliche verschreydung begreiffen mag, damit nachmals solcher Zoll ber notturfft nach bester ehe In surgang kommen mag.

#### Wie solder zoll furberlichen auffgericht werben mag.

Bnb nachbem nott ift bag folder joll auf bag furberlichft In furgang onb einnemen tomme, foll anderft Regiment und Camergericht, auch frib und Recht onberhalten, aufrur ond ichedlicher abfall verhudt werden, barumb wir fur nut vnd not angesehen, wie sich besselben Churfurften fursten und andere stende ito albie auf biefem Reichstag big auf ten Mt wenter bewilligung vergleichen werben, bag folche alles tei Dit bev eplender poft amgeschickt, auch omb furberliche gnedige antwurtt mit antaigung ber noetigen brfachen geschrieben, ond am bem allem feb Mt Statbalter ond Regiment beuolben werbe folde ten Mt antwurt von gemanner Reichstend wegen anzunemen und gw offen ond nachmals auf bewilligung ten Dit folden zoll mit allen notturfftigen bingen In furgang zw pringen, ond bag boch zunor obgemelte goll verfcreybung burch ten Dit auch Churfurften Furften vnb andere ftenb ben Reichs wie gewonlich ift befigelt, auch berhalben bie Reich Stennb, fo ito gw folder besiglung gepraucht, burch Stathalter und Regiment beschrieben werben, am besiglung solds zols vertrags Fre Sigell alber zum Regiment zwichiden, wie ban bag alles In itigem Reichs abschid clerlich gesetzt werben mag, Ober aber bag ber bund anderer fachen halben, fo ito albie nit entlich beichlossen werben tunben, enn ander furberlicher Reichs tag angesett, barauff obgemelte Boll verschrenbung entlich beschloffen und befigelt murbe.

# 1) Die Annata und geistlich pfrund betreffend.

Item bieweill ten Mt Bepfilicher hailigkeit geschriben vnb begertt hatt bie Annata auch etliche geistliche pfrund vnd Romisch penfion zu gemannem nut

1) Bor biefem Artitel bat bie andre Sanbidrift noch erft:

Bon vnberhaltung fribens vnnb Rechtens ehe solcher Zoll angee. Item es wirdt bewegen, ee man sich gemelts zoll halben mit ten Mt vergleichen mag vnb solcher zoll In gmeglich einnemen pracht werben tan, daß mitler zeit Regiment vnb Camergericht mangels wegen Ire vnberhaltung,

tentscher Nation vnd obgemelter vnderhaltung 2c. solgen zw lassen, wird fur gutt angesehen daß iho alhie die weltliche Stende ben den gehstlichen sursten vnd Stenden vleiß haben ob wie Sp sich obgemelter geistlichen pfrund halben, so zw onderhaltung fridens vnd Rechtens versolgen vnd geprancht werden sollen, vs ain zimliche außtregliche vnd leidliche maß vergleichen kundten, damit als dan desselben Stucks halben ben bepftlicher hailigkeit bester es bewilligung erlangt werden mocht. Wan so derhalben die Erthischoss Bischoss prelaten bewilligung vnd bei Bepftlicher hailigkeit tehn verhinderung theten. Ist sich woll zwuersehen Bepftliche hailigkeit wurde solichs zw Irem taill auch nit abschlagen, dieweill sich doch Ir hailigkeit iho alhie so gnediglich vnd woll gegen Teutscher Nation expotten hat, vnnd so man soliche sell auch zw wegen precht, dardurch kundt vil unraths Im Reich verhubt, auch andere gemanne ausstlag vnd beschwerd abgewendt werden.

1) Nota baß bie Zoll verschreybung, auch berhalben ber senb brieff an tep Mt iso albie gestelt werben, und man mocht In ber Zollordnung die veruursachung solch zolls und ablahnung etlicher surgewendter beschwerd under-lassen, dieselben Artickell In ben send brieff so ten Mt geschrieben wird setzen, Es wird sich auch gepurn, welche stennb solchen Send brieff versecretirn sollen, baß es von Inen auch beschee ebe Sp albie abschebenn.

auch barburch frib Recht vnb alle gutte nottursstige ordnung Im Reich sallen, vnfrid ausstrut vnb schedlicher absall ersolgen mocht, Darumb ist sur nut vnb nott angesehen daß Chursursten sursten vnd andere stend deß Reichs Ir vnderhaltung, so Sie Regiment vnd Camergericht halben diß aus Michaelis schirst bewilligt haben, noch ain halb Jar nach nechst tunsstigen Sant Michaelis tag erstreden vnd solche halbe anlag iho auch bewilligen vnd aussichrenden mussen, damit In mitler Zeitt kain zertrennung besche vnd gemester zoll da zwischen best gewisslicher vnd Statlicher In gemesslichen prauch pracht werden mag, das die verordenten getrewer madnung auch anbaigen.

baß die verorbenten getrewer mannung auch antaigen. Binnb ob die stende folch anlag obgemelter massen lenger zw erstreden besichwerdt hetten, mocht man seinen vnb ordnen, so obgemelter Boll ain Jar lang epngenomen wurdt, daß als balb barnach von solchem Bol gelt ainem peben Reich stand, weß er obgemelter erstreckter vnberhaltung halber ausgeben,

wiberumb erftatt bnb behalt merben foltt.

## Ainen Newen fall am Camergericht auf zw Richten.

Stem man moecht auch ain ordnung machen, So ain parthet, Sie wer cleger oder antwurter, ain end vrteill am Regiment oder Camer gericht verlur und bie vrtailer erfunden daß dieselbig verlustigt parthet Ires gerichtlichen triegs kain gutt vrsach gehapt Sunder freuenlich und mutwilliglich betriegt, daß demselben verlustigten taill mit solchem vrtail aufgelegt wurd den vierdten taill als viell alß solich verlustigt gut oder sach wert ift nach messigung desselben gerichts In den gmainen Reichs Seckell den selben verordenten ehnemern zw bezalen, davon alß dan der dritt taill solcher peen und straff dem gewinnenden taill ober sein taxirten kriegs kosten versolgt und gegeben werden sollt.

Bnd welche Satzung wurde nit allein dem gmainen Reichs sedell erschisslich sein, Sonder auch die mutwilligen cleger und antwurter dester es von solchen mutwilligen clagen vyb antwurdten abwenden und den vorvnrechten und gutten dienen.

<sup>1)</sup> Die folgenden Roten fehlen in ber anbern Sanbidrift.

Nota baß kehserlicher Mt sonberlich geschrieben und gepetten werde, ob Ir Mt In solcher Zollordnung etliche mengel haben wurd, deß Man sich doch nit verhofft, daß dan Ir Mt besselben Stathalter und wen Ir Mt darzwuerordnen will bey diesser potschaft volkummen beneich macht und gwalt geben sich berhalben mit den Reich Stenden oder Iren verordneten Rheten zwuergleichen und entlich zw beschließen, mit antzaigung waß auss dem verzug solcher ausseinung deß zolls stett, Nemlich daß daß Regiment und Camergericht kehn weytere underhaltung dan bis auss Michaelis schieres haben unnd durch lengere verzug nit pleiben kundten, Auch damit Frid Recht Execution unnd alle pollicey vand gute ordnung und darzw widerstand und hilfs gegen dem Turcken sallen wurden.

Nota daß Stathalter vnnd Stennd baneben kepferlicher Mt groß Cantyler auch schrebben vnnd pitten, solche auffrichtung deß Zols zw fordern, mit antaig waß als obstet baran gelegen sep.

# Ratschlag des Grossen Ausschuß Der Mißbrench vnnd beschwerung halb der underthanen.

Sambstag Achtzehenn Augusti Anno 1526.

(Archiv ber Stabt Frankfurt.)

Ben benn Anbern Artidelnn ber Kepsn Inftruction, betreffennt Emporung ber vnberthanen, sehn vom Ausschus zwen surnemlich puncten bedacht, Zum Erstenn wie auffruren ber vnberthanen zunerkummen sehn, Zum Anbern wan sich Emporung vnnb auffruren ben benn vnberthanen zutragen, wie die selben abzuwenden, zu stillenn vnnb benen zubegegnen seh.

Zum Erstenn Ist erwegen nit ennn clepner surstandt senn der vonderthanen Emporungen zuverkommen, wan dem gemennen man In vondillichen beschwerden gepftlicher obder weltlicher oberkept zimliche billiche Lenchterung beschee, Bond sein demnoch hienochuolgende articll, so hieuor ennuß theplik auss denn Renchstagenn zu wurmbs vond nurmberg vonn weltlichen stenden vbergeben vond zum thepl auß ersarung der vergangen Emporungen ihnud be dem außschut bedacht, vond auss molgesallenn mehner Gnedigstenn vond gnedigenn herrenn der Chursursten vond stende beratschlagt wie hernochuolgt.

# Das niemants Inn Erster Rechtuertigung gen Kom getogen werben solle.

Bff benn Ersten Artickell baß Inn Erster Rechtuertigung weltlich sachenn genn Rhom gezogen werbenn, Ift sur nut vnnb notturfftig angesehenn vnb bebacht, baß Reps Mt vnbertheniglich gepetenn werbe bep Bepstlicher helligkeit zunersugen bat bapstlich hepsligkeit epnsehennß hab vnb verschaffen woll baß niemants weltlicher sachenn halb genn Rom Cittirt ober gehehssen, sunber baß sollich weltsich sach an Iren orbentlichen weltsichen gerichtten, bahyn spehorenn, zurechtuertigenn vnb zu ortern gestat werbe wie sich gepurt, waß

aber genftlich fachenn fenn, fo beneficia obber anderg berglenchen betreffen, bas bar Inn auch niemann gen Rom citirt murbe, fo weren bann junor fur bem orbinario Inn Erster Instant Rechtlich anbengig gemacht und barnach vonn bemselbigen fur die geiftlich oberfeit grabatim getogen vnnb procedirt. alfbann enniger thenll beschwert, foll benn partenen Inn foldenn genftlichenn fachenn genn Rhom ju Appelirn vnuerpottenn fevnn, aufgeschenbenn bie fachenn unnd hennbell, barin fich bie partepen burch bertreg obber funft Gres orbentlichen gerichts zwangs begebenn bund vertigen Bund fich bem genftlichenn gerichtszwanng unberworffig gemacht bettenn, Inn welchem falle bie partenen foch Brer vertreg vnnd vertigs wie foch gepurt behelffen mugen. Derglenden foll auch biemit meniglich vorbebaltenn vund jugelaffenn fenn, So epner Inn teuscher Nacion vnub bem belligen Repch gepurliche Rechtenn odber beffelbigen Erecucion bund volnstredung grabatim nit befommen mocht unnb 3me bag abgeschlagenn, welche boch nit senn foll, bag alfbann ber odder diefelbigenn vermug ber Rechten benn ftull ju Rhom omb Rhecht vnnb execucion ersuchen bund foch beg gebrauchen mogen. Doch foll Inn bieffem fall, nemlich fo epner foch ben bem ftull zu Rom als Rechtlos angeigen vnnb befibalb umb Recht anruffen murbe, tennem fenneft epbts fo er als Rechtlofer foch zuthun erbeut vertramet noch wie bief albere migpraucht glauben geben werbenn, besunder foll ennn Deber mit vnuerbechtlicher vnargwonlicher genugfamer tunbtichafft bebbringenn vnnb bewepfen bag er alfo Rechtenns mangelhafft gewesenn vnnb 3me bag abgeschlagen fen, Doch foll tenner vonn Ert odder Erempt Bijchouen gesprochen brthepln Inn beneficiall sachenn ann ftull ju Rom appellirn, bag beneficiumb bab benn Jerlichs vber hundert gulbin enntummeng. Bund welcher fleger anderst benn Inn bieffem fall be angesehenn bund georbert banblet, ber foll vonn fepner forderung gefallenn fevnn vnnd 3me, ob er glepchwoll befibalb ben bem Stull zu Rhome etwaß erlanget, ten Execucion geschehen noch ueruolgt werbenn auch Inn fenner pberfent ftraff ftben.

#### Die Conseruatores und Bepftlich Richter belangend.

Denn Anbern artickell die Conservatores obber Bepfilich Richter belangent, acht man den mißprauch berselbenn nitt wenig sunder hoch beschwerlich, vnnd barumb vonn nottenn daß bergleichenn Conservatores hinfur von Niemauts weß stanndts der were erlanngt vnnd die Ihenigenn so gegebenn vnnd erstamt weren kennig wegs gepraucht, Sunder enn peder ben sennem ordenlichen Richter vermog des Ersten artickels gelassen wurde, ben penn vnnd strass dechenn Im selbigenn artickell verleibt, (in welche der) So Citacionn außbracht, besigleuchenn der Conservator so sepnen gerichts zwang hiewidder zu geprauchen vndersteet, gesallen, zu dem daß die proces vnnd handlung, ob ennich geubt, Crassisch vnnd nichtig senn sollenn, Doch hirum vnbennmen den genstlichenn Iree Conservatores vnnder Inen selbs ob sy wollenn zugebrauchen vermug der Recht.

# Das pfarhenn vnnb pastoreben zuu Rhom vngeschicktenn personenn verlihenn werbenn.

Daß Bu Rom ungeschicktenn personen pfrunden unnd sunderlich Beneficia curata geliben werbenn, wirdet nit weniger beschwerlich ermessen, Diewehl

bann wiffentlich, daß die pfarrer jumthepll fo gar vnuerftendig vngelernt vnnb baß wort gottes fo vnichidlich predigenn, und ann dag pringenn, zu bem, gemehnen man zu ergernn, sollich Exempll geben, daß nit allennn Inen den parbern ben bem gemennen man baraug mergelich verachtung und verclennerung entsteet, Sunder auch gemenner genftlichtent baruon nit geringer verwiß bnwill vnnb abgunft ernolgt, welche brfach ift bag bie fo bie parbenn gu Rhom erlangen bie felbenn fo mit untuglichen perfonen unnb absennt beschweren vnnb bie besten fructus baruon nemen bag foch teon verstendiger gelertter man von (bem) vberigen enthalten fann, barauf folgt baf fo folde ungeschickte ungelerte personen benn Criftglaubigen ann Brer febell feligkent ju ichabenn vnnb erweckung annberg vnrats haltenn vnnb annemen. Demnoch acht ber außichuß fur boch notturfftig und guut, bag benll ber Criftglaubigenn bir In gubebennden vnnb feps Mt gupittenn, ben bepftlicher belligtent jum furberlichsten wie bie notturfft erforbert zuerlangen, baß genftliche vnnb weltliche furften bund andere oberfest, die paftoregen bund pfarrenn fo Inn Bren furstentumben ond gepiettenn liegen onnb In mense papali vaneren junerlephen babenn, mit geschicktenn gelertten verstendigen personen, Die personlich Residiren vnnb bem folg daß wort gottes tremlich predigenn vnnb mit guttenn Erempeln furfenn, verfeben bund bestettenn mugenn, bund bag vonn folden pharenn nymants wer ber fey teynn abjennt penfion obber ber gleidenn, bie tumfftiglich erlangt muchten werben, gerencht, funber bie gant abgestellet febn vund hinfurtter nit mer gegebenn. Doch follenn bie baftoreven ond pharbenn fo Juris patronatus weren birin aufgenumen ond die patronn an lephung ber felbigenn in bevbenn monaten von niemants birin fouil bie lebenschafft belangt verbindert, boch bag die felbigenn auch mit geschickten gelertten my obgemelt verfeben werden, Almo die Collatores fo ennich paftorepen ober parbenn zuconferiren vnnb zuuerlephenn habenn fo Inn anbern jurftenthumben obber gepietten gelegen weren, follenn bie felben paftoreven obber pfarrenn in mense orbinario jo bie vaneren verlephen, wie bifiber beichehen ift, vnuerhindert Bepftlicher b. obder epnigs fursten obder oberkept fo fen genftlich obber weltlich unber benn folden paftoreven obber parbenn gelegenn werenn.

#### Belangennbt bie Unnata

Ift bebacht, Nachbem bie Annata eyn Zeht lang die vorlannsst verschinen dem Rhomischenn stul zugebenn gewilligt, vand darhu mergklich erhoget vand gesteigert omb vill mere summa dann die Erstmals gestanden, zu dem das die Erzbisschoff alle Ire zeitlich Regirung vand ehnkummen Inn vand vaderm Rhopch haben vand Keps Mt zu leben emphangenn vand van das zalung der mischen stulk teyn zeitlichs haben odder Empfangen, vand darhu das zalung der Annata mererteils auß schahung der armen vaderthanen aussgehaben werden. Acht man gut senn daß dinsurs bestann Annata mere gerencht odder gegeben werden sollen, Doch daß nichts destweniger die Erzbischoff vand Bischoff Ire Consirmaciones bis auss weyter odder andere Ordnung vom stul zu Khom erordern vand emphangenn vand bagegen nit wepters denn zimliche schreberslon zalenn, wie es noch Ordnung rechtenns on daß senn solle, Band wohe darüber vom Rhomischen Stull die Consirmacion wolt abgeschlagenn werdenn

an hemandt wer ber were daß nichts bestminder der Electus in sehner administracion blehbe vand von tens Mt vand denn stenden darben gehandhapt werde, vand daß Leps Mt vandt benn stenden darben gehandhapt werde, vand daß Leps Mt vand ist doch nichts destoweniger daben bedacht, ob es nit ehnn weg were, wo die construaciones behm Rhomischen Stull abgeschlagenn, daß die Construaciones der bischoff vonn Iren Erzbischossen van der dischossen von den primaten dender Nacion emphangen wurden, vand daß die minder presenten, als Ept, ob woll die Ebt Cistercer odder ander ordenns odder andere Exempt weren, berglehchen die Bröbst und andere, Ire Construaciones vonn den Bischossen nemen soldenn.

Wo aber nit erhalten mocht werben baß die Annata gar abgethann, daß alfbbann bie selbigenn Annata zimlicher treglicher maß erleuchtert werbenn, Inn Betrachtung baß ber mertheull ben gemeinen man belangen und ber damit beschwert, dauon zu offerer vond ander ungehorsam vrsach gegeben wirt, Doch daß hirin versehen werbe, ho einigen Bistumb der gleuchenn milterung gefichee, daß daß Ihenig, so nochgelassen, durch die bischoff nit eingefordert noch In Iren nut gewendet, Sunder badurch dem armen man geholssen vond Ime der last gumtheul geringert und gemiltert werde.

Ome ser inli gumideda BerinBerr ana Beminter merae

#### Dispencaciones Absolutioness vand Induldt betreffennt.

Item baß Ehnn Peber ber ba benchtet, von allenn sehnen sonnben, die er gerewt vnnb die er sehnem Benchtuatter bekanndt, onn geding odder vorbe-haltenn, souil deß erledigung sehner gewißen gegen got betrifft, absoluirt werbe, Alleyn offenbare Rechtmessige verponnte vnnb beclarirte offentliche keger außgenumen, die sollen, außgeschiedenn in tots notten, von gemehnen priestern vonn solchen nit absoluirt werdenn.

# Denn Ablag Belangennbt.

Nachbem bie Ablaß vonn bem Stull zu Rhom, Inn maffen bie Bibere In bem helligenn Rhepch vand beutscher Nacion mißbreucht ben teuschen Lannben zu mergklichen beschwerben auß villerley vrsachenn meniglichem vnuerborgen vand Im besten zu melbenn unberlassen, Is bebacht für nut vab gut sepn, daß furthin kehn ablaß meher, so vad gelts willenn angesehenn und außgangen, zu ergernuß beß gemehnen manß In Teuscher Nacion zugelassen werben.

#### Die stacionirer betreffent

Ift bebacht, baß, wiewoll sunder Zwehffll ansangs auß gutten vrsachen, die Stacionirer Inn Ire Spitall ben Armen zusameln angesehen werdenn, hat sich doch nochmals ersunden, daß groffer mißbrauch berer halb Im Rheuch eungerissen; Deßhalbenn fur gut angesehenn, dieweull geachtet daß die Spittall ihundt mit zimlichen narungen versehenn, daß alle Ire Stacionirer mit ferrerm sammeln Im Rheuch biß zu nechstem Comitio vand weytter ber gemeinen Reuchstenndt zulassend In Rhue steen vand suspendirent sehn sollen. Doch soll hiemit niemandt verpotten senn, wer daß fregennst willennft thun

wollenn, benn gemelten Spitalenn seyn almuß zn gebenn, boch ob etliche bleibenn solten, als sant Anthonj Sant Balentin — — bie alle hospitaliten halten benn armen zugut, (ist) billich bedacht (baß die) gehandthabt, doch daß Irenn bredigern undersagt werde sich mit denn predigen dem wort gotteß gemeß zu halten vnnd Ire helligen nit ober gott zuerheben, wie sich bis anhere In geprauch gehabt haben, das auch die Spolia, so Ire obersten In frankrecht vnnd welschlandt Ieder Zeit so enn prewster dots abgangen hinweg genummen haben, hinsure den selbigen obersten nit gegeben vnnd zugestalt werden, dann es den hospitalen zu mergklichen schaden Reycht; was aber der andern Stacionirer seyn so nit hospitalia odder armen halten, die wurden billich gar abgethan.

### Excepcion ber prelatenn.

Belangen bie Prelaten, so ber orbinarien gerichts zwang burch excepciones Bepflicher H. entsogen werben, Aucht ber außschus, biewehll baburch benn Orbinarien Ire gerichts zwang geschmellert vnnb entsogen, Auch sollich Eximitte personen In eyn frey leben gefurt, barauß nit weniger Irrung Ersolgt, baß barvmb billich eynsehns beschech, baß eyn peber prelat seynem Orbinarien vnb beß selben geporsichen gerichtstwang vnb Jurisdiction vnberworffen sey, anangesehen Irre vermeyntter exeption, bamit die vnberthanen Im Reych gegen benn selben Excepten auch Rhat mugen bekommen.

#### Exemption ber Clofter.

Diewehl die exencion der Closter vand sunderlich personen nit ehn gering vrsach ist daß der selbigen personen vbelthat vand mißhandlung, so lendber deglich geschen, vagestrafft, vad den menniglich beschwerlich die sorderung vand zusprach so man Jeder Zeit an die selbenn Exempten hatt vand habenn mag zu Ahom Erortterna vand Rechtuertigen zu lassen, Auch sollich Excepcion an allen deß helligen Rechts anlagen nachtherl vad schwertung bringen, Sowirt sur gut angesehen, daß sollich der Closter vand sunderlich personen Excepcion gantz abgethan vad niemants darauff geben odder halten solle, vand daß bie Closter vand sunderlich personen Excepcion Exposer vand sunderlich personen Stentslichen Exphischossen und sinderlich personen Dienen. Doch weß die Eloster vand sunderlich personen pedeß ben kens Mt sehnen Orbentslichen Exphischoffen bischoffen vand schwindbern surterhin bleydenn sollenn, Doch weß die gestlichenn presaten van Closter zeitlich handtlung haben, soll fur zeitlichem lantssurfen van derkeit Exorttert werden.

## Die minder gewehhten fo weltlich handel brebbenn.

Daß personen so die minder weiße haben und weltlich habit unnd clepber tragenn und weltlich hendell treiben unnd zu zeitten weiß und finder habenn, sich der gehftlichen freiheit gebrauchenn unnd die weltliche an gehstliche gericht zigen solltten, bedendt der außschuß nit billich sein, Sunnder wohe der einer handtirung triebe, weidt unnd wasser, wie andere weltliche, gepreuch, daß er nach gemeinem Rechten an dem ort Er gesessen zu Kecht zu sieden schuldig sein.

## Die gebantenn Bebt belangenn.

Item es Ift fur gut angeseben bag bie verpottne zeit die Che zu firchen zu furen abgestelt und menniglich zugelaffen werbe, zu welcher zeit Ime geliebt, elich verhepratten und ben firchgang zunolnpringen, boch bag bie lepchtnertigteit, Danten vund anderst daromb die verpotten zeit angesehen, In zeit ber firtigteglichen sasten und der letztenn Abnent wochen underlassen blepben.

#### Beimlich vermelung.

Item Eß wirt fur gut angesehen baß hinfuro kenn heymlich verporgene vund vnkundlich ebe, zu lattenn Clandestinn genanndt, die nit zum wenigsten in bepfepn zweyer dapsfer glaubwirdigenn personen geschehen und contrahirt wordenn, zugelassen, odder fo spoc berhalb Irrung zutragen, vonn Richterun darumbe Erkanudt werde, Eß were benn daß beyde theull eyn Ander Elichs verspruchs odder nachgesolgster daruss Elicher werd bekentlich vund gestendig weren.

#### Der Behftlichenn weltliche Erbgutter.

Belangen ber genftlichenn weltliche Erbgutter so bie Bischoff an sich pringen sollenn, wurdet durch bie Rhet fur billich ermeffen, wo geiftlich personen unteftirt bots abgeben und weltliche gntter verloffen, daß die selben Fren nechsten Erbenn solgen und zustehen sollen unnerhindert ber Bischoff obder ber Fren.

## Der Jubenn mucher burch Gepftlich gericht betrefftigt.

Daß ber Juben wucher burch gepftliche gericht bekrefftigt werben solle, In bem daß die gepftliche Richter zu vrsach nemen daß die leudt fur Inen bekennenn vand Schwerenn, die schuldt sep nit wucher, Aucht der Außschus hoch vonn notten vad nut sepn: diewepff aller wucher In gemehn Rechten verpotten vand der armb man In sollichem bekennen von denn Juden nit wenig betrogenn vand gesert vand in entlichenn verterben gesurt wurddet, daß kepn obgemelt bekentung zwissen Eristen van Juden webder sur gepftlichen obserneltschen gericht angenumen, vand welcher Richter darvber thet, daß ber selb, deß glehchenn die parteyen umb Ire vbersarung ernstlich gestrafft wurden.

# Beschwerung ond migpreuch ber genftlichenn gericht.

Bif ben Artidell, daß an gepstlichen gerichtenn nit allen gemeyn bestendigs Recht, sunder auch Ir Engenn Reformacion nit gehalten und zu mermalen widderwerttig außgelegt werde, vand die bischoff Irer pflicht halben widder Ire prelatten procedirn zu lassen verhindert senn sollen, wurdet bedacht, wohe es dermossen gesche, daß es unbillich webere, vand darumb fur nut angesehen daß durch die Erzbischoff und Bischoff an Ire gespstliche gerichte mit Ernste versugt das Eyn yglicher proces gehalten vand gegenn dem Renchen als dem Armen schleunig procedirt werde, vanngesehen od es Ire prelatten thet belangen vand od Ire Juramenta dawidder gestelt weren, daß die In

bem angehabenn (aufgehoben fenn) vnb fibe (nicht) binbenn foltten, bamit einem peben weß Im von Recht vnb billichtent geport wibberfaren möcht.

#### Die official vnnb gehftlichen Richter belanngen.

Belangen die Officiall vnnd geiftlich Richter so In genftlich offenbarlich sunde gelt nemmen, Acht der außschus daß sollichs billig abgeschafft, dund ho pemandes umb der glepchenn sunde gestrafft, daß Ime epn gepurlich puß gesetzt, dund ob er ennig gelt gebenn (soll) daß sollichs durch denn sunder denn Armen gerencht dund nit Inn der Richter und officiall nut gewendet; wurde aber einigt Gepstlicher Richter odder offiziall dem hie widder handlen, daß er brumb sehn gepurlich straff Empfing. Wo aber die weltlich Oberkeit der Sunde ehne die Ir zustraffen gepurt gewar wurde, mag die durch die selbenn oberkeit den Richter odder Iren geordentenn, freueln nach, woll gestrafft werden.

#### Belangen die Clehn newen zehenndte.

Belangen die clehn newen Zehenden, damit der Arm man beschwert wird, erwigt der Außschus, wo der ober menschen gebechtnus gegeben worden weher, daß eß hinsure der mossen auch gehaltenn, wo eß aber vonn Alter nit herstommen, daß sollichs abgestelt und der Armb man damit auch unbeschwert blevb.

# Den gehftlichen Bann Antreffent.

Das ber gepftlich bann In gering fachenn icharff gepraucht, murbe nit fur ennen geringenn migbrauch geacht, bann wie merdlich ber gemenn man bigber bamit beschwert unnb getrungen unnb jum offtermoll In verberplichenn schaben gefurt, Ift menniglich wiffent, baraug ben bem gepftlichen ftanbt nit geringer vnwill verwiß vnnb abgunft von benn weltlichenn erfolgt, zu bem folder migprauch vrfach Ift bas ber Bann nit In geringe verachtung gefallen. Diewend ben bieffer migbrauch bon benn genftlichenn Richternn ber fleuft, bie zunilmaln weltlich fachenn bor gepftlich gericht getogenn und bie partheven geringer fachen halben mit bem Bann beschwert haben, Ermift ber Aufichus baß furnemlich vonn notten fenn geporliche annsehents zu habenn baß tennerlen weltlich fach an gepftlich gerichten und hermidderumb gepftliche fachen an welts lich gerichten gerechtuertiget, funder bebe ber glepchen fachen von geuftlichen onnb weltlichen Richtern an Ire Orbentliche gepftliche obber weltlich gerichte gewisen blepbe Bund bas ber Bann allenn In genftlichenn fachenn, wie er In ber helgenn ichriefft und bem Rechten offgefett unnb nit umb gelte obber guts willen simlich gepraucht, boch bag bie miltigfent mer ben bie icherff gefucht werbe. Bag aber fachen mirti fori weren, mochten an gepftlichen bund weltlichen gerichten gerechtfertiget werbenn und preuencio fatt baben nach vermug ber Recht, vnuerhindert beg andern gerichts Eg fen genftlich obber weltlich, boch ob awischen genftlichen vnnb weltlichen hogen ober nibbern ftannbts funder vertreg und verennigung weren, bie follenn Inn Iren murben und Crefftenn bestheen vunb blepben.

#### Belangenbt bie Senbt Dechannt.

Belangennt die sendt bechandt, fo vff die heusser, so vff benn lirchhoffen sibeen, zinß schlagenn und sorbernn sollenn, auch, so die heusser zuteitten versallenn obder abgeprochenn werbenn, von den ledigen pleten haben wollenn, Acht der außschus Daß solchs ben solchenn Senndt dechannt billich abgeschafft unnd die Armen mit solchem betragnus nit belestigt werden. Doch so sollich heusser noch gewonheit ennns vedenn orts zu erhaltung der kirchenn etwas zu geben pflichtig werenn, soll denn kirchen hiemit unbenumen seynn.

#### Selamt antreffent.

Dag bie Armen mit botten besingnuß felgerabt tauff bund bencht gelbt auch In reponng ber Sacrament bonn benn barbern beschwert werbenn, ber brfachenn bag bie parrenn mit groffenn penfionn beschwert bund jum thebil Incorporirt, bauon bie parberr gimlich competeng ju Grer onberhaltung nit baben mogen, Ift anfenglich ber penfon halbenn in vergeenben fpebenben artidell melbung geschehenn vnnb bebacht, Aber belangennbt Rendung ber Sacrament Sepultur tauff penchtgelt bund anberft berglenchen Ermift ber auficus, biewenll foch berglendenn ftud omb gelbts willen ju geben nit gepure, bag bennoch bei benn pharbernn ben vermenbung einer nemlichenn ftraff billich verfugt, bag binfur niemants obgeschribner ftud balbenn vonn 3nen ober Gren Caplan etwas jugebenn getrungen werbe, Sunber ju enne pebenns gefallen ftee etwas ju gebenn obber nit, noch ennig vebens gelegenhept. Die Competenz betreffennbt, bag epnn peber bem Epnige pfarrenn incorporirt fennn bem befoger ber felbenn phar, in betrachtung bas bie parbenn ann Grenn eyntommen bund gefellenn fast geringert, ebn geporlich competeng gu simlicher onberhalttung gebe vnnb volgenn ließ, wie ber orbinari mit Rhat wiffenn vnnb verwilligung ber weltlichenn oberfeyt vnnber ber bie phar gelegen, auch bef Collators follich competent meffigen bund fetenn murbe, bamit bie bfarber nit geursacht benn armen man obgemelter geftalt zu beschwerenn

#### Die Interdict Belangendt.

Die Interdict belangendt so gelegt werdenn vmb daß ehnn gehstlicher tot gesichlagenn odder verlett wirt, bedennat der außschus, wo sondere personen derglehchen mißhandlung begingen, daß derhalben ehnig Interdict unbillich gelegt vand damit ehn ganntez gemehnn der gote dinft und Sacramenta beraupt wurde, daß demnach solche billich abzuschaffen vand durch die gehstlichen Richter allehn gegen denn dethern odder denn Ihenigen, so sh enthilten vand zu geporsicher straff nit surkommen liesen, mit dem bann wie sych gepurt procedirt, und vesselsten ansuchen vand begeen durch die weltlich oberteit persolden thetern nachgetrachtet vand gegen Inen mit gepurend Straff gehandelt wurde; Aber so ehn gannt gemehn dermassen mit gehurend Straff gehandelt wurde; Aber so ehn gannt gemehn dermassen mithandlung begangen het, mocht alsdan (in) Im Rhecht zugelassen sellen ehn interdict woll gelegt werden vand kehner andern gestalt.

# Beschwerd der weh Bischoff.

Daß die wehbischoff so in die kirchen wenhen die armen leudt beschwern sollen, balt ber auschuß barfur, daß die wenbischoff burch Sre Ergbischoff vand bischoff

## Wey Bischoff antreffennt.

Item baß die Suffragani odder werhischoff jum wenigsten Jerlich odder zu zweien Jaren ehnn moll Ire bisthumb odder die stett barin gelegen bereitten und die strunning gereicht hetten, daß sp auch Imer und ehe sp die strunning pedes orts thettenn, alwegen zu sor dem vold verkundeten waß diesses ords vonn Inen gehandelt, waß die Consirmacion daß Ist bestetigung Im Cristlichenn glauben und genemhaltung des Ihenen so die gesattern Im tauff fur Ir taufstint versprochenn haben, were, vand danebenn ehnn gute Cristliche ermanung thun sollen, daß auch die wenhbischoff hedes orts verhuttenn daß nit die Jungenn kinder so keynen verstanndt, gesirmbt werden.

#### Bettel Orbenn.

Belangenbe bie bettllorbenn vnnb berselben Ceremonien, bavon ber Urm man vilseltig belestigt wirdt, Erwegen bie Rhethe baß Epn peber surst vnnb anbere oberkept In Irenn gepietten zu ablepnung solcher beschwerbenn zimlichs Epnsehens woll thun moge noch armut vnd gelegenheit ber Clostern.

#### Die frembben Betler antreffennt.

Sunft Ift bedacht gut sehn bag kenn frembber better, aller handt vnrats vonn Inen bigher erstanden zuuerhutten, ann kennem frembben ortt ausserhalb sehnem vatterlanndt geduldet odder zu samlenn gestat werden, Es were benn ennn Armer der nottursst halben sennnß lepbs arznep darzu zusuchenn odder zu badenn odder zugesalner theurung halb ausgezogen, den mag, souer er beshalb glaublich vrkundt vonn senner oberkent brinngt, die Zeit er arznei phiegenn odder badenn (soll) durchzutzigenn vnnd zupettelnn vnnd nit wehtter gestat werden.

## Die Erlaubnus Brieff antreffent.

Ferner, das die parher Iren pfarrleutten, fio spic aufferhalb Irer pfhar elich bestättenn, ein gulbin fur ein Laß obder erlaubnuß brieff abschahen wollenn, Ermessenn die Rhete, wo solcher geprauch sein, daß hinsur zu einnß nebenn gefallenn steen solle sollich Laß vnnd erlaubnuß brieff zunemen odder nit, Bund soll der selbig brieff vonn dem pfarter ombsunst gegeben werden.

# Begrebt ber Criften fo man fauffen mus.

Achtet man auch billich daß kehnem abgestorbenn Christenn die Crifilich begrebbt abgeschlagenn, sunder vergeblich zugelassen werden solle, Es were dann v. Ranke's Werke. VI. — Deutsche Geich. 6. Aust.

baß Epner Im selbst williglich fursetlich bebechtlich vnb frenenlich ben bot angethann, obber tunbtlich vnnb offenbarlich were daß ber selbe Inn offenbarer verpannung obgemelter moß widder Inen ergangenn vnabsolnirt, obber mit frevem mutwillenn vncriftlich auß bieffer welt verschendenn were.

## Die Beiftlichenn fo Inn Tabernen figenn.

Belangennb die genstlichen und bepfrunden go Inn tabernen und wurtsheussern spisenn und sich ungepurlich halten sollenn, Achtenn die Ahete, Rach bem solchs Inn genstlichenn Rechten gnugsam versehen daß es nit geschehen soll, daß hirin durch die Erybischoff Bischoff und andere oberkent unnder ber eß geschee billich Epnsehenns gehapt, damit sollichs surtummen, auch (wider) die shenigen, so der massenn vand anderst den Inen gepurt befundenn mit ernstlicher vanachlestlicher straff gehandelt wurde.

## Intervict pro fimplici lefione in cimiterije.

Daß die pharher der vrsachenn wan sych mi tfuusten vand on sunder waffenn auf dem kirchoff mit eyn ander schlagenn vand eyner blutrunftig, Interdict haltenn sollenn, darauff ermessenn die Rhete zimlich vand billich seyn, wo sych dergleuchenn selle vs Eynem kirchoff begeben, daß darumb der selbe parber in der kirchenn interdict zu legen nit macht habenn, Sunder sych deß gennhlich enthalten solle vand derhalben denn verstorbnen keyn grebnuß abschlagenn.

Belangennbt die Rehchenn closter So weltlich gut an sich kauffen. Belangennbt die Rehchenn closter, Als Benedictiner Bernhardiner premonstratenses unnd bergleychenn, die beglich leben gutter ansihof kauffen unnd Inn Merglich Rehchtumb wachsen vnnb dauon gepurlich beschwerung nit tragen, zu dem Im gots dinst auch nachlessig sein, Bedenken die Rhete daß vonn notten sehn will, daß gehstlich und weltlich sursten auch andere oberkeht under benen sollich kloster gelegenn ehnsehens haben daß solche closter dergleychenn weltliche gutter nit ansihof pringen mugen, wo su aber die ansihof prechtenn, daß sollichs mit wissenn vnnd willenn der oberkeht under beitenn, daß sollichs mit wissenn vnnd willenn der oberkeht under beitenn mit dingten vnnd anderm tragenn sollen In mossen die weltlichenn so die hienor besessen pringenn wurden, daß daß kaufsgeldt odder die erkaufsteun gutter der oberkeht zu straff verfallenn werenn.

# Dag die Terminirer die frandenn vberredenn Inen vill zubeschepben.

Daß die Terminirer priester vand ander Munch die kranden mit gelerttenn wortenn vberredenn Inen vill zu beschehdenn, wirt nit sur Epnen geringenn mißprauch van beschwerdt angesehenn, vand darumb sur nut vand gut bedacht, wo dermossen priester odder munch besunden die epanichen krancken potts zuuerschaffenn bewegten zu nachtepll vand schaden der Erbenn, daß dieselbenn, auch die notarienn so Inn solchem gesert vand betrug suchen, ernstellich gestrafft wurdenn, wo denn solliches In denn kehsten sundere sunderen kechten sundere

lich versehen Ist, wo aber pemants der mossen etwas zulegirn willens weber, soll ben gutter vernunsst vermugenhent vand gesundtheit und In bensteen frummer Redlicher personn, woe dan die tens Recht solches auch vermugen vand austruckenn, geschehen.

### Belangennt wentter Stifftung Inn ber firchenn auch walfarten.

Stem bag fennem ju bug vom benchtuatter auffgelegt auch fenner babin gewofen werbe, bag er neme stifftunge zu ber firchenn, obber funft bie etwas gelte obber geniß auff Inen tragen, auffrichten testiren obber ftifften folle, Auch tennem malfarttenn obber berglenchenn barauß geferliche beschwerbe ju beforgen auffgelegt werbenn, Sunber follenn bie penchtuetter guforberft mit allem flepg mit tuglichenn freundtlichenn und nach gelegenhept ber perfonen auch mit ernftlichen ermanungen Gre penchtfinder zuforberft zu ber rechtenn bug befferung Fres lebenng onnd vonn funbenn abkusteen onderwebsen onnd ermanen, Bund furnemlich follenn bie Benchtuetter Gre benchtfinbe babin wehsenn vnnb bewegenn, mo fo binder Inenn habenn vnrechtuertig aut obber Gren neben menschen unbillich beschwert obber etwas wibber got Recht obber mit gewalt abgenumen, beffelb bem beschwerttenn obber beschebigten zuwibberlegenn obber nach Rhat ber benchtuatter, wan eg on ergernus nit anderft beicheen mag, juuergleuchenn obber Inn anderwege juuergegenn man ber befcbebigte obber unbillich beschwerte obber befielbenn erbenn vorhandenn fenn, vnnd tenn beichtuatter ben hoger ftraff tennn benchtfindt In folden fellenn babin verwepfen obber vermanen bag er follich vnrechtuertig gut 3me bem penchtnatter, fenner firchenn, pfar obber clofter geben obber bamit engenutige ftifftung auffrichtenn, funber bag Inns almuffenn bewenden folle wan ber beschedigt vnnb fenne Erbenn nit verhanden. Daneben follen auch bie pencht= netter Gre behohtfinde mit vatterlicher trem ermanen zu vestem glaubenn vnnb warem bertrauenn bund hoffnung allenn ju got bund ju Embfiger volnpringung ber fruchtenn enns Rechtenn glaubenns, bag Ift gutter werd, ju lieb, ju biemuttigfept, ju Renchen almuffen (Almofenreichen), ju gebuldt, ju marbent, ju auffrechtem banbell bund manbell, ju vnergerlichen erbernn mefen gegen meniglich, ju gehorfam und underthenigfent und getremen berben unnb gemubt gegen Irenn oberkeptten auch hinwidder gegen Iren vnberthanen, auch ju pleiffigen andechtigen gebet, zuuermepben zeitlichs wulluft und voerfluß, juuermeyben aller superficion, vnb Inen bemnach auff Iren Rewen vnnb Betannbinug Grer Sunbenn absolucion sprechenn bund bug feten, mit Ermanung daß foch ebn veber onn unberloß zu vbung gutter und got wolgefelliger werd beflepffen folle.

## Abforderung ber weltlichenn von Gehftlichen Berichtenn.

Daß die weltlichenn Ire vonderthanen vonn benn gepftlichen gerichten abguforderun geursacht werden, Ift fur gut angesehenn einsehenns zuhaben daß
die gepftlichenn Richter in weltlichen sachenn nit procediren, sunder die partheben vnabgesordert remittiren vnnd wehsen an die ordenliche gericht, wo
aber die gepftlichenn Richter daß wissenlich oberfuren, daß sp ernstlich gestrafft
wurden vnd der eleger dem beclagten sehnen costen so er deshalb erlittenn
zuerstatten schuldig were.

## Schmech fachen wo bie gerechtvertigt merben.

Souil die Schmechsachenn belangt, Ermessen bie Rhet beschwerlich baß bie felbenn, so ber antwurtter weltlich Ift, an gepftlich gericht getogen, vund billich senn baß in ann weltlichenn gerichten, bohin in benn gehorenn, gerechtuertigt, boch baß ennem hebem baselbst zu forberlichen außtreglichen Rechten verholffen werbe.

# Das weltlich sachen vmb gethanes Epds willen zc. an gehftlich gericht gekogenn werbenn.

Bff benn Articell baß weltlich sachenn omb gethanes gelubts obber epbs willen an geistlich gericht getzogen werben, achtenn die Rette baß berglepchenn weltlich sachenn des epbts odder gelubts halbenn nit geendert odder darumb ann geistlich gericht getzogenn, sonder nichst bestminder In Irer substants blepbenn und ann weltlichenn gerichten billich geortert und daß Eß ber pene odder straff des Mepneptts halbenn vermog der Recht gehalten wurde.

## Beschwerd ber ungegrundten Lemmut von officialn.

Denn artidell belangent daß erbare frawen ungegrundts lewmuts halben von ben officialnn beschwert werbenn sollenn, Ermessen die Rhette nut und gut seunn, nach dem auß solchem lewmut vil unwill und abgunst und ewig vneunigkent zwissenn eheleutten entstehett unnd die officialnn zu mermaln darin Iren eigen nut suchenn, daß bei denn selbenn officialn ernstlich ehnsehens beschehe daß in solchen, daß bei denn segen niemandts procedirn obber handlen, Es were denn solcher lewmut probirt und In sellenn darin durch die Recht die purgacion ausselegt, doch daß die schuldigenn durch die Richter und official kenns wegs vbersezt werden, alles bey ehner ernstlichenn straff, berglepchenn soll es Inn denn gerichtenn der weltlichen oberkept auch behalten werden.

# Das Gehftliche Richter weltlich sachen an bas gericht nicht wehfen wollen.

Bff benn Articell daß die genftlichen Richter etliche Lensch sachenn ann weltlich gericht nit wensenn wollenn, als ber Jungfrauschafft und vnelich finder halb, auch auff epner witfrawen ansuchen allerlep sachen halb, deßgleuchenn liedlonn belangendt, achtenn die Abethte, souil die Junckfrawschaft unnd vneliche kinder, Nemlich ob sp. Elich oder vnelich senn, belangt, daß sollich sachenn am genftlichenn gericht nit vnbillich gerechtsertigt werden, aber die witfrawen und iedlon belangendt, daß die an denn ordentlichen weltlichen gericht georttert und an die genftliche gericht nit gezogenn, Eh werd Ine dann an den weltlichen gerichtenn unnd berselben oberkept Recht versagt obder widder Recht In die leng vertyogen.

# Difbreuch ber geiftlichen gericht.

Dywehll ann vill Ortenn vill miftpremd an benn gepftlichen gerichtenn fenn Ift bebacht bag alle orbinarj enn auffmerden vnnb getrewlichs ennsehenn ha-

benn sollen, damit die selben genftlichen gericht Reformirt, Remlich mit denn Richtern Abuocaten procuratoren notarien vand andern personen denn genftlichenn gerichtenn tugehorig, vand dermossen daß nymandts an denn selbenn vageporlich beschwert vand die Resormacion gehandthapt werde.

## Der Buffer Abtrag.

Das omb etilich sundt bie thetter so gepuft ben officialn ober die puß auch abtrag thun mussenn, Bebenden die Rhette daß sollichs billich abgeschafft und ber suber nit so vilsaltig gestrafft wurde, whe beshalb Im Spbenondtrehsfigiften Artigkell auch meldung geschicht.

Das benn Tobschlegernn zwifach Bug auffgelegt werbe.

Deß Artidels halbenn baß benn Tobschlegernn zwisach buß auffgelegt werben solle, Ift bedacht, wo ein tobschleger vonn Einem gehilichen Richter seiner mißhandlung halb absolnirt, — wie er auch solcher on abnemung gelbts vmb gotteß willen absolnirt werben soll, — vnnb buß gethann hat, baß er von tennem andern geistlichenn Richter beßhalb surgenumen noch beschwert werbe. Aber daß dem weltlichenn Richter durch solch absolucion vnnb buß sein gespreuchlich straff, we die Recht vermugenn, vnbenumen sunder vorbehalten sein.

Unformlich Inqusicion ber gehstlichenn vnnb weltlichenn Richter.

Daß die gehflichenn vand weltlichenn Richter vasormlich Inquirirn sunderlich die lewmut belangendt, Ermessen die Rhette daß der Artickell wol gestelt und notturfftig seh darin geporlichs ehnsehenn zuthun vand ordnung sur zunemen daß die selbenn gehflichenn vand weltlichen Richter vermog der gehflichenn Recht vand nit so lehchtfertig vand mit grosser beschwerung der personen Inquirirn vand handelnu, sunder das In dem die ordnung vand sorm der Recht sessischen vand delegenbebt Irer verhandlung ann Irem leib vand qut ernstlich gestrafft wurden.

Das die clag Inn Citation vnnd Monitorien clerlich gesetzt werden. Bff ben Articell bag In Citacion Monitorien vnnb mennungen fo ann gepftliden bund weltlichenn gerichten aufgen bie fach ber clag nit clerlich gefett werbe, Ermeffen bie Rhette nit fur Epnenn clepnenn beidwerlichenn migbrand bund barumb vonn nottenn bag ben benn genftlichenn vnnb weltlichenn Richtern billich verfugt bag bie vrfach ber clag clerlich Inn Citacionn Monitorienn obber Mennungen gemelt, vund was weltlich perfon betrifft benn foll Ir labung in beufch gestelt werben, wie genftlich vnnb weltlich recht bag vermugen, bamit man barauf zunersteen, ob bie fach genftlich obber weltlich, bund fo folichs vnnberlaffenn, bag ber genftlich vnnb weltlich richter ber Citirten parthep Iren ichaben fur allen bingenn zuberen pflichtig were, Dag auch bie parthevenn mit benn terminen nit verfurtt vnnb begbalb zu schaben gefurt noch fur die Citacionn obber monitorien ju boch geschatt werben, bag auch enn pglich obertept ann fennen gerichten alfo enn epnsehenns hab bomit bie felbigen onn funber beschwerung ber onberthanen onnd mit Erlichenn frummenn geschicktenn personen befett merben.

#### Excommunication ber communitetenn.

Daß vmb ennuß willenn fo 3m Bann ift andere so mit der sach nit zuthun, Anch zuheittenn eyn gante gemenn In Bann gethan wirdet, Achtenn die Rhete billich daß gegenn denn vnschuldigenn und so sp participantes nennen bermossen nit gehanndelt, Inn ausehnug daß Inn der oberkept vnnd nit der Armen macht vnnd gewalt steet denn gebantten auszutreyden, sunder das der gepftlich richter denn amptman odder oberkept bessellschen fledenuß sollche ausgege vnnd wmb gepurlich hilfs gemelter odder andrer gestalt des Ihenigen halben der vmb billich vrsach wie gemelt in pann gethann were ansuche, vnnd daß Im die alsbann vonn der weltsichenn oberkeit nit geweigert wurde.

## Belangendt das geldt so Jerlich von benn heusern von benn Sendthern genumen werden.

Die sennbthern belangennbt so Jerlich vonn ben heussern gelbt forbern und nemen, Erwegen die Rhette, ob glench der sennbt gehaltenn, daß solche besichwerung nicht bestweniger billich abgestelt vand benselben senbtherrn nit gestat wurde, doch sehenn die Rhete fur gut an daß der sennbt umb senns mispranchs willenn in Rhue gestelt wurde bis off enn zutumsstigs Comitium. Deßglenchenn daß daß wochengelbt so die sennbthernn vonn denn handtwergsteutenn nemen, nach dem es vabillich vand an vill ortten nit gehort, auch abgethann vand hinfur nit gegebenn wurde.

Souil benn sennbt betrifft, wirt ermessen daß ber fur sill Jaren wol bedacht vand gutter mennung surgenummen sen, diewenll aber der Inn menglichenn mißbrauch gewachsen und darin vill mer das gelt denn der Armen benll gesucht wordenn Ist, wollen die Rhette Irenn gnedigsten vand gnedigen hern den Chursursten und fursten hehmgestelt haben waß deß sendts halber hinfurter furkunemen odder zuthun sen.

## Die unbillichenn Arreft Betreffennt.

Die unbillichenn Arrest belangennt so die geistlichen Richter Inn weltlichenn sachenn legen, Ermessenn die Rhet gut seynn, daß hinsuro die gepstlichenn Richter Inn weltlichenn sachenn die vermug vorgender artickell fur sie nit geborenn Arrest zu legenn nit macht hettenn, vand so es gesche, daß die selbenn arrest nichtig vand crassitos werenn, vand daß den Richternn so der maß Arrest legten Ir gebreuchlich strass gesetzt wurde, was aber gepstlich sachenn seyn so fur sp gehorenn, das Inen darin nach ordnung der Recht Arrest zulegen nit verpottenn were, derglepchenn acht man billich seynn daß vonn denn weltslichen dermaß auch gehalten werde.

# Das die Armen An den gehstlichen gerichtenn zu vntreglichem koften vnd vertregen gefurt werdenn.

Daß die Armen an benngepflichenn gerichtenn Inn vntreglichen coften gefurt vnb baburch jum offter mall zu schedlichenn vertragenn getrungenn werbenn sollenn, bebendenn die Rhette daß billich ben benn Richternn abuocaten vnb procuratoru burch die Orbinarienn eynsehenns geschee bamit die armen Auch In sachenn an die gepftlichenn gericht gehorig der maffenn nit beschwertt vand vbersetzt sunder simlich vand lepblich gehalten werden.

## Das man An gehstlichenn gerichtenn kehn frembbe Abvocaten vnnb procuratores Brauchenn solle.

Daß man an gehftlichenn gerichtenn kehnn frembbe abuocatenn obder procuratores brauchenn solle, Ermessenn bie Ahette, wo einn gehstlich gericht sehn angall beschworner Abuocaten vinnb procuratores het vinnb siech Erna anber bes orts eineringenn wolt, daß berselbig nit zugelassen, wo aber ein partheis Irer notursst nach frembbe abuocaten obder procuratores mitbrechte, daß die vinnerhindert der genftlichenn Richter gepraucht werdenn mucht, Doch daß siech beiselben frembdenn Abuocaten ober procuratores der ordnung besselbenn gerichts gemeß hieltenn, vinnb so ih frembbe producta einvöringenn, daß die selbenn durch die geschwornen advisoratenn underschribenn werden.

#### Bff dem Sibenden der Stett Articel die spital belangendt.

Ift bebacht billich senn baß die spitall, so furnemlich vff erhaltung ber Armen burfftigenn sundirt vnnd gestifft senn, auch deun armen behaltenn werbenn, vnd daß nit allenn die pfrunder so gelbt auß gebenn In die Spitall sunder auch die notturfftigen armen vnd sunderlich hauß arme leudt die Ire tag Inn Arbeyt vergert vnnd zu abfall Irer narung sommen daren genummen werden, daß auch die oberseptte vnd schirn obder schushernn der Spitalen die selbenn nit also (wise ann etlichenn orttenn bescheen) mit pherde voder wagenn haltung vilsaltigenn — vnnd sunft mit vbermessignen zeren beschweren, Sunder daß almussen der Spitalenn den armen unbeschwert bleybenn lassen, auch ehnn Ernstlichs offsehenn habenn damit die spittall mit erbarn Reblichenn personnenn zu psiegernn versehnn werdenn, die auch Jerlich benn selbenn oberkeptten Rechnung thun sollenn.

Dabey ist auch fur billich bedacht, whe die stett In Irem Sphenden Artickell surbracht, wo epnigs Spitals gesell in Comenden gen Rom obber sunft Incorporirt weren, daß die selbenn comenden obber Incorporacion abgestelt vand der spitall gesell zu erhaltung der armen durch die oberkept enps peden orts gepraucht werden.

#### Den Sechst Artickell ber stett, ablosung ber Bing belangennbt,

If In wehtternn bedacht gestelt und danon gerebt, Nach bem die geprench und gewonhehtten Im Rhench mit teussenn vand ehnnemen der zing gant unglesch, daß neber zird obber trenß hirinnen macht habenn solt Ennn ordnung fur zunemen wie es mit ablosung der zinsenn, so ws benn heussernn und guttern steen und sunderen personen und nit der oberkeht won oberkeht wegenn phees orts gerencht, gehalten werdenn sollt.

Ferrer Ift bedacht daß sich ehn vebe oberkeit verhutten solt Ir underthanen wibber billichs zubelestigenn, auch nit Irenn vogtenn pflegern obder amptleutten ber gleuchen zu bescheen verschaffenn, unnd Ir underthanen peder zeit in Iren anligenn gnediglich unnd gutlich zunerhoren unnd alwegen nach gestalt ber sachen billichenn unnb surderlichen beschent, und kepnen

#### Excommunication ber communitetenn.

Daß omb ennuß willenn so Im Bann ift andere so mit der sach nit zuthun, Auch zuheittenn enn ganhe gemenn In Bann gethan wirdet, Achtenn die Rhete billich daß gegenn denn unschuldigenn und so spraticipantes nennen dermossen nit gehanndet, Inn ansehung daß Inn der obertent unnd nit der Armen macht unnd gewalt steet denn gedantten auszutrepben, sunder daß der gepflich richter denn amptman odder obertent bessellenuß solche angehalts richter denn amptman odder obertent bessellenuß solche angehalt vinde verlach wie gemelter odder andrer gestalt des Ihenigen halben der umb billich vrsach wie gemelt in pann gethann were ansuche, vnnd daß Ime die alsbann vonn der weltlichenn oberkeit nit geweigert wurde.

## Belangendt das gelbt fo Jerlich von benn heusern von benn Senbtbern genumen werben.

Die senndthern belangenndt so Jerlich vonn den heussern geldt fordern und nemen, Erwegen die Rhette, ob glepch der senndt gehaltenn, daß solche besichwerung nicht bestweniger billich abgestelt vand denselben sendtherrn nit gestat wurde, doch sehenn die Rhete fur gut an daß der senndt umb septe mißpranchs willenn in Rhue gestelt wurde diß off ehn zutumfftigs Comitium. Deßglepchenn daß daß wochengeldt so die senndthernn vonn denn handtwergsteutenn nemen, nach dem es unbillich vand an vill ortten nit gehort, auch abgethann vand hinsur nit gegebenn wurde.

Souil benn fenndt betrifft, wirt ermessen daß ber fur fill Jaren wol bebacht vand gutter mennung furgenummen sey, diewenll aber der Inn menglichenn mißbrauch gewachsen und barin vill mer das gelt denn der Armen henll gesucht wordenn Ift, wollen die Rhette Irenn gnedigsten vand guedigen hern den Chursurften und surften henmgestelt haben waß deß sendts halber hinfurter surhunemen odder zuthun sey.

#### Die vnbillichenn Arrest Betreffennt.

Die unbillichenn Arrest belangennt so die gestilichen Richter Inn weltlichenn sachenn legen, Ermessenn die Rhet gut sehnn, daß hinsuro die gehstlichenn Richter Inn weltlichenn sachenn die vermug vorgender artickell fur sie nit gehorenn Arrest zu legenn nit macht hettenn, vand so es gesche, daß die selbenn arrest nichtig vand craffilos werenn, vand daß den Richternn so der maß Arrest legten Ir gebreuchlich straff gesetzt wurde, was aber gehstlich sachenn sehn so sur specialischen der Recht Arrest zulegen nit verpottenn were, dergleichenn acht man billich sehnn daß vonn denn weltzlichen dermaß auch gehalten werde.

# Das die Armen An den gehstlichen gerichtenn zu vntreglichem koften vnd vertregen gefurt werdenn.

Daß die Armen an benngehftlichenn gerichtenn Inn vntreglichen coften gefurt und badurch zum offter mall zu schellichenn vertragenn getrungenn werbenn sollenn, bebendenn die Rhette daß billich ben benn Richternn aduocaten und procuratoru burch die Orbinarienn eynsehenns geschee bamit die armen Auch In sachenn an die gepftlichenn gericht gehorig der maffenn nit beschwertt vnnb vbersetzt sunder simlich vnnb lepblich gehalten werden.

## Das man An gehstlichenn gerichtenn kehn frembbe Abvocaten vnnb procuratores Brauchenn solle.

Daß man an gehstlichenn gerichtenn kennn frembbe abuocatenn obber procuratores brauchenn solle, Ermessenn bie Rhette, wo ennn gehstlich gericht sehn anhall beschworner Abuocaten vnnb procuratores het vnnb siech Erna anber beß orts eineringenn wolt, daß berselbig nit zugelassen, wo aber ein parthen Irer noturist nach frembbe abuocaten obber procuratores mitbrechte daß die vnuerhindert der genstlichenn Richter gepraucht werdenn mucht. Doch daß sied bieselben frembdenn Abuocaten ober procuratores der ordnung besselbenn gerichts gemeß hieltenn, vnnb so ih frembbe producta einbringenn, daß die selbenn durch die geschwornen advocatenn underschribenn werden.

## Bff dem Sibenden der Stett Artickel die spital belangendt.

Ift bebacht billich seynn baß die spitall, so furnemlich vff erhaltung ber Armen bursftigenn fundirt vnnb gestifft seynn, auch beun armen behaltenn werbenn, vnb daß nit allenn die pfrunder so gelbt auß gebenn In die Spitall sunder auch die nottursstigen armen vnb sunderlich hauß arme leudt die Ire tag Inn Arbeyt vergert vnnd zu absall Irer narung sommen daren genummen werden, daß auch die oberkeptte und schien obter schutzern der Spitalen die selbenn nit also (wise ann etsichenn ortenn beschenn mit pherde voder wagenn haltung vilsaltigenn — vnnd sunst mit vbermessigenn zeren beschweren, Sunder daß almussen der Spitalenn den armen unbeschwert bleydenn schien, auch ehnn Ernstlichs vsstelenn habenn damit die spitall mit erbarn Reblichenn personnenn zu pflegernn versehnn damit die spitall mit erbarn Reblichenn personnenn zu pflegernn versehnn werdenn, die auch Jerlich denn selbenn oberkeptten Rechnung thun sollenn.

Dabey ist auch sur billich bedacht, we die stett In Irem Sphenden Artickell surbracht, wo epnigs Spitals gesell in Comenden gen Rom obder sunst Incorporirt weren, daß die selbenn comenden obder Incorporacion abgestelt vand der spitall gesell zu erhaltung der armen durch die oberkept enps peden orts gebraucht werden.

## Den Sechst Articell ber stett, ablosung ber Zing belangennbt,

If In wehtternn bebacht gestelt und danon gerebt, Nach dem die geprench und gewonhehtten Im Rhench mit keuffenn unnd ehnnemen der zinß gant unglench, daß heber zird odder trenß hirinnen macht habenn solt Ehnn ordnung fur zunemen wie es mit ablosung der zinsenn, so uff denn heussernn unnd guttern steen unnd sunderen personen und nit der oberkeht von oberkeht wegenn phees orts gerencht, gehalten werdenn sollt.

Ferrer Ift bedacht daß such ehn vebe oberteit verhutten solt Ir underthanen widder billichs zubelestigenn, auch nit Irenn vogtenn pflegern obder amptleutten der gleuchen zu bescheen verschaffenn, und Ir underthanen veber zeit in Iren anligenn gnediglich vund gurlich zunerhoren und alwegen nach gestalt der sachen billichenn vnnb furderlichen beschent, und tennen

vnberthanen ber verhore begert vnuerhort vff bloß angeben eyns amptmanß forfitnechts obber eyns anbern hern binerst straffen obber beschweren, vnnb welcher Recht leybenn mag benn selbenn bey Recht bleybenn und Ine auffertbalb Rechts nit beschweru laffenn.

Item baß pebe Oberfept Iren unberthanen umb vnnb gegenn enn anber alweg furberlich Recht gestatt vnnb gegenn anbern außlendischen zuerlangung Rechtenns behelffen fen, baß auch alle geferliche aufftzug unnd umbtrepbennß Im Rechten abgestelt werden.

Item als spo die onderthanen beclagen wie Ine ungelerte ongeschickte personen zu pfarhernn onnd sell forgern gebenn werdenn, If hie obenn bedacht Im britten articell.

#### Lesung ber wehntramben.

Item es wirt benn Armen von zehnnbthernn an etlichen orttenn verpottenn Ire wenntranden abhulesenn so lang big es den zehendtherrn gelegen vand die ordnung ann ennen sombt, dadurch ben armen zu zeitten der wenn an Rebenn verdirbt, Auch auff benn selbenn funften Artickell Ift bedacht daß die oberkept des ordes ordnung furnemen solle wie vand welcher zeit die wenn trawben gelesenn vand gekeltert werden sollen, damit die Armen damit geserlicher wenß nit beschwerdt werdenn. Bund daß auch epn pede oberkept solleterrecht habenn der massenn Einsehen thue damit ehnem peden sehn even trawbenn zu Rechter zeht gelesenn vand zu nut gekeltert werdenn.

## Den zehenndt antreffenndt.

Bund nachbem sich die onberthanen biffanhere beg Zehendts halbenn, daß sp bamit vbermessig beschwert, beclagt, Ift sur gut angesehenn, daß epn pede oberkeit mit fleyß ainsehenn haben solle bamit die onberthanen mit dem zehent vber daß sp vonn Recht obber guter gewonheht mugen zugebenn schuldig nit beschwert werden.

# Den freben zug antreffent.

Item ber gemehn man beclagt sich daß Ime an vill orten von sehnenn hers schafftenn ehn freher abzug abgeschlagen vand daß sh fur Eugenn leubt, die an dem ort do sh Emporenn blehbenn mussenn, gehaltenn, vand so enner odder ehne sich mit einem andern verhehrat der nit auch sehner herschafft zustunde, werde er odder she darumd gestrafft.

Nota ber lepbengenschafft Ift eg Inn bebendenn ber herren gestelt wo eg bamit gehaltten werben solle, Derglepchenn wo eg mit bem heprat ber leibengenn gehaltenn werbenn solle,

Stem daß die Ihenen so hieuor frey obder freyzugig gewesenn nit weytter lepb eygenn gemacht werden, vand besunder auß vrsachenn der vergangen vfrur.

Item ob nit mittll zufinden weren wpe fich bie Leybengenn abkauffenn mochtenn.

#### Beschwert bes wildprets.

Item beschwert sich ber gemehn man beg wiltprebts so vonn benn herschafftenn an vill orten gehegt vand ben armenn Inn Iren velbern groffen schaben zusugt, If sur gut angesehen baß baß wiltprebt nit vbermessig gehegt, vand ben armen vergundt werbe Ir srucht zum bestenn zunerzewenenn, auch mit hundenn auß dem Schadenn zunerZagenn vand abzuschewhenn, vand wohe die surstenn ben armen nit gestatten wolten daß wiltpret daß benn armen vist Irenn engenn odder panngutternn vand grundt zuschadenn get varmen vist abzuschendenn, daß Inen denn armen nach gelegenheht ein zimlich nachlassung Iren innß Kenndt obder guldt odder sunst erstattung geschehe, Item daß auch surter keyner deß wiltpret schuß schießens) odder sagenns halb am lepb gestrafft, sunder mit epner zimlichenn geldistraff besatt werden solle, wo er aber die lepbstraff thun wulte, sol solchs mit Rhecht beschehen.

#### Aliment.

Item es Ist bem gemennen man beschwerlich baß Etliche oberkent die fische wasser, so vonn alters ber Alment obber (gemein) gewesenn, Inen zueigen vand ber gemenn verpiettennbt.

Item etlich oberkept entziehenn ben gemennen Ire almen waldt vund wehben, begenn die sur Ir wilpret odder sunft zu Irem Nutz, daß benn Armen wehdt vund bolt badurch entzogenn wirdt.

Ben biessenn zweienn Articelnn Ift bedacht billich seyn daß wo beweißlich vind kundtlich dargethann werdenn mag daß ein oberkeit obder andere Inn Rechtmessigen Tittel einer gemein obder sunder person Ire Alment oder gemein wasser weidt weldt selbt odder (anderes) entzogen, daß Inen solichs widder zu gestelt werde vind sie ann nissung desselbenn ungeirtt bleibenn sollenn, Doch hiemit vindenimen heber oberkeit zimliche ordnung hir In surzunemen, Daß die vinderthane gemelte Ire gemeine alment gutter auch mit zimlichen ordnungen messen wird beruchenn, vind ob sich beshalb Spenn odder Irrung begebenn, daß hierumb außtrag gebenn vind genumen werde Nach formb vind maß wie hienach vonn außtrag der vinderthanen gegen Iren oberkeitten gemelt wird.

Item bie oberkeyt vberladenn die vnderthanenn mit fillsaltigenn fronn dienfien, vnd offtermals zu zepttenn der Ernd, daß die Armen an Irer narung groffenn mangel leydenn vnnd Ir aygen arbeyt In Rhue steen mussenn, If fur billich geacht, waß fronn vnnd dinst vonn denn guttern in sunder beschehen, daß sollich fronn vnnd diennst billich geleystet, waß aber sunst personlich fronn seynn, daß dieselbenn vonn oberkeytten also gebraucht werdenn daß die vnderthanen mit fronnen vnd ander personlichen dinsspareteyt nit weytters beschwert denn wie vonn alters ordenlich vnnd gewonlich vedeß orts geprauch vnnd herkommen Is, daß auch die oberkeyt der Armen, so personlich vnnd nit vonn guttern zu fronen schuldig, zu zeit der Erndt vnnd herkst soull muglich verschonen, vnd welche personlich frondinst von newem In mensichen gedechnis surgenumen, daß dieselben abgestelt, vnd ob soch deshalb spen oder zwitracht zutrugen, daß der nachuolgender maß Erorttert werde vnnd pbe oberkeyt hirinnen Irer selenn hepli selbst bedendenn.

Item bem Armen man wirt zuteit senniß absterbenns mergliche summe fur tobsall leppgesell guttersell und erbschatz abgemumen, daß offt epns Armen manß verlaßne witwe und vill vnerhogene finder badurch zu armut vnud vonn Irem viech narung vnud guttern kommen mussen

Der ziij Artidell bie tobssell belangennbt Ift in bebendenn gestellt ben bem punct lepbengenschafft.

Run ob fur gut angesehenn baß die lephfell aufigehabenn vnnb gutterfell blepbenn odber beshalb epn zimlich meßigung gemacht werde obder diewepll es mit den lephfellenn ann epnem ordt anders dann dem andern gehalten wirdet, daß solche epnem peden treps bewolhen wurde zimlich ordnung vand maß darin surwunehmen vand zu machenn.

Item Eg muffenn bie Armen ann etlichenn orten Fre lebengutter wan ber befiger abgestorbenn widder tauffenn von Iren herschafften, vund alfo bag Ef woll bobin tombt bag Inn epnem Jar eyn lebenn gut drep obder viermoll muß ertaufft werdenn.

Bep biefenn puncten Ift bebacht bag, wie woll fur beschwerlich geacht wirt baß enn lebenbigut vnnb beft felbenn befferung bie ber abgeftorben baran gelegt vonn seynen tinbern alf Erbenn soll peber zeit wibber ertaufft werbenn, Befindt man boch bagegen bag folche gutter mit bieffen pactenn onb gedingen vnnb auch omb Ringere ging verlihenn werbenn, bag bie gutter noch Grer gelegenheit enn merers ertragenn mocht. Damit foch nun ber billichtept niemants zubeclagenn, 3ft fur gut bedacht, daß die oberkeptenn an benn ortten, da dieffe gepreuch vand gewonheit fepn folten,. 3re lebengutter am ging etwas erhobenn ond benn ging obber Bre gefell nach gelegenbent bef gute fegenn, vnnb biefe pact vnb gebing bag eg bie erben almegen wibber tauffenn muftenn fallen laffen, vnnb foch zu erhaltung 3re engenthumbs am lebengut ennig simlichen erbichat alf vngeferlich bes erten obber errten pfennigs mann ber erb bag leben gut wibber Emphaget benugenn laffen, obber aber bag bieffe lebengutter ben Iren gewonlichenn altenn ginfenn blepbenn folltenn onnb bag nach gelegenhept epne folden gute vonn dem lebenberrenn enn zimliche benante gewisse summa verordent wurde die veder zeit enn erb ber bag abgestorben lebengnt annemen wolt und nit barnber qugeben schuldig were, boch bag bie felb fuma auch alfo gefett murbe bas in nit vberblieffe ben fumfften obber fechften thent ber wertschafft enns lebengute.

Bund dieweyl auch sunft allerhandt beschwerlich gebreuch ann etlichen ortten sennt ber abgestorben erbsall vnud gutter halbenn als mit hagenstolzen pawteplung vnud andernn wie die benandt syndt, wirt sur billich bedacht daß darinnen auch zimlich eynsehenn beschehe daß ber gemenn mann darinnen nit zu viel beschwert werde.

Item es nemen etlich obertent vonn Iren vnderthanen freuell obder abtrag allenn vf bloffe anzeigung ober leumut, vnnb ob sych woll eyn underthan vermeynt mit Recht zu entschuldigen, woll Ime sollich Recht nit gestat werdenn.

Wirbet fur billich geacht daß welcher sich ennnß freuels odder abtrags halbenn mit seyner oberkeit vertragenn will, daß solchs woll beschehen mug; welche aber sich Rechts enpiettenn und Rechts darumb gewerttig seyn odder juch mit Recht entschuldigen wollenn, bag bie selben auch billich ben Recht geloffen vand nit widder obber onn Recht beschwert werdenn.

Item etlich oberkenten seigenn vand nemen fur Inen zunill hartte ernstliche vand etwan peynliche straffen gegen ben unberthanen vonn gering sachenn wegenn, als wiltpret sagen, sischen Inn gepannten wassern, vand vageschicker obber vabedachter Rebe halbenn, vad thun daß on alle Rechtlich erkanntung. Ben diesenn Artickell Ift gleucher gestalt wie ben dem nechstenn punctenn bedacht daß niemandt widder Recht der Recht leubenn will beschwerdt werde, Daben ist aber auch sur billich geacht daß Eyn zimliche burgerliche straff off wilpret sagenn sichenn und der gleuchenn werdwerg vonn peder oberkeyt gesetzt wurde, vand wenn ehn oberkeyt einen ann seynen lebed obder lebenn peynlich straffen wolt, daß solt peder zeit mit Recht geschesen vand keyner aussertlich kechts peynlich ann leyb obder lebenn gestrafft werden.

Item bie Armen vnderthanen (werben) vonn vielenn In sachen barin kennn verschreybung obber vertig verhandenn In Erster Instant, genn Rotweyll vand andere freystull obber landtgericht furgenumen vand nitt an orttern ba sp gesessen ben Recht erhaltenn.

Ift bedacht billich senn, wan nit sundere verschrendung geding odder vertiegk verhandenn, daß epn peder onderthann bey sepnem ordentlichenn gericht darunder er gesessen gelassen vnnd daselbst Inn Erster Instang ersuchen und besechtet werde, Bund daß die gericht der freyen sinl zu Rotweyll vnnd anderstwonit widder die vnderthanen die vnder ordentlichenn gerichten gesessen nit widder die were den daß einem Rechts versagt odder einer sehner erlangten Rechten nit mocht volntzgung bekummen, Bund wirt daben fur gut geacht daß die oberkept hir Innen vnder sinch selbst vnnd ben den Iren sondere ordenung surmemen vnnde einander daben hanthaben mocht.

Item die underthanen werdenn vonn etlichenn oberfenten mit Juden vberfett, die habenn dann vonn Iren hern grosse freuhent, daß su auch tenn gestolenn gut onn begalung der verpsenten summa sollen wider geben, unnd daß zu zeittenn die Mann Iren wendenn unnd kindenn unnd hinwidder Ire cleyder unnd cleynatter hinder sp versebenn.

Rachdem die Armen vnderthanen burch die Juden mit dem wucher bighere etwas mergisch beschwert worden senn, Ift sur gut angesehenn, daß benn Judenn allenthalbenn Im Rhench der wucher nit soll gestattet werden.

Stem es werden die Lauffent obder langtnecht Inn borffen vonn oberkepttenn gebulbet, die hin vnnd widder zigenn und den armen ein merglicher ober-last sein.

Ift fur gut angesehenn baß epn vebe obertept bev berfelben Amptleutten verfuge baß die frichs fnecht bermaß In Irenn Stetten und borffern zu beschwerung der armen nit gebulbet werden, sunderlich die nit pasportenn von Irenn hauptleutten habenn.

Stem bie obertent laffenn zuheittenn Ire biener ben vnnb nebenn ben unberthanen frenfligenn, bie nit bestminder hantiren, tauffenn an sich ligende stewerbare gutter, unnb wollen bauon nichst gebenn obber bienen, unnd wirbet boch benn armen ann Iren pettenn unnb stewern nichst nachgeloffen.

Wirbet fur billich geacht daß enn neber ber senne biner Inn sennen Stetten vnb fledenn fregen mog, murbe aber ber selbig gefrepet einer obber mer burgerlich obber bawergutter an sinch tauffen obber gebrauchen obber aber han-

tiren, alf ban 3ft auch fur billich angeseben bas bie felbig geburlich burgerlich laft und beschwerdt tragen.

Item bie Armen werben Jerlich gehwungen zu Rugen maß Jeber gesehen gebort obber vernummen bat bas Ruchpar obber ftraffbar fen, barauff vill vnwillens auch vill neit haß vnnb ander vnrath entflet men enner ben an-

bern fenns Rugens obber antigens nit bewenfenn mag.

Item ift fur gut angefeben bag bie Rhuge binfurtter blepb vand befchee, boch bag bie nit anberft befchee, ber Ruger hab benn ber thatt grundtlich wiffen bund tun vund mug biefelbig that beweyfenn obber worlich barthun. Stem bie Armen beschweren foch ber Zentgericht bag bie mit merglichen ontuften, ben fp bie Armen galenn muffenn, gehalttenn werbenn, bergleichen achten fy Inen auch beschwerlich sebn bie peinlich gericht Mit ber gestalt wie bie an zehentgerichten gehaltenn merben.

Ift fur gut angeseheun bag enn bebe oberfept fo gent verwantten habenn epnseben thun bag fo mit haltung ond besuchung ber zent ober lantgericht

nit mit vnnotturfftigen Coften beschwert werben.

# Wie die Armen An Etlichen Orten Durch vnbillich verpflichtung In lebbung und tauffen beschwert werben.

Item nach bem ann Etlichenn ortenn ben Armen getrept obber funft anberft vertauffen mit benn gebingen bag fp bag felb vff epnen bestimpten tag begalen follen bnnb muffen, bonebenn an benn landt obber anbern gerichtenn verphlichten vnnb In bie landt obber gericht bucher belennen obber schrevbenn loffen, wo fo off foldenn tag nit begalenn, bag fo on alle Rechtuertigung in beclaracion In bie acht bnb bie pene ber felbenn gefallenn fenn, vnnb ob bann ber Armb baselb armut balben nit bebalen tan vnnb noch lennger semmig ift, burch bie aberacht vnnb fo fort ann, barauf auch volgt bag foch bie peen boplet, Alfo bag (fich) ve wenll bie penen gebenfach boger Erstreckt ban bie tauff fumme, die bann ber Arm man be-Balenn muß obber wirt burch die obertept mit beschwernuß fenns lepbs vund gut baren gehalten, Ift bebacht bag folliche burch bie oberfentten ben Inen felbft Gren Richtern vnnb gerichten auch buberthanen abgeschaffen werbe, alfo bas binfurter ber Arm man follicher vnbillicher Wepf vonn Niemants mer beschwert werbe. Ob aber vemandt bag felbig vber geen wurde, wer ber felbig were, ber foll bie bauptfach verlieren vnnb ber Obertept ju ftraff vberfallenn fenn.

Item Alf prunder etlich oberfentte vand andere benn unbertbanen vervietten ging Bebenben und ander gefell ben genftlichen unnb prifterschafftenn gu renchenn, auch bag bie onbertbanen bie gebenben nit wie von alter bertommen besteen vnnb enn famlen bedorffen, baburch bie unberthanen In Coften vilfaltiglich gefurt werben, Ift bebacht bag berin Epnfehen beichech bomit follichs abgestelt und vedem febn ginnft unnd gebenndt, wy man 3m ben foulbig und pflichtig Ift, gefolgt vnnb begalt werbe vnnb niemandt an gebennt bestennbtnuß ging obber ander schulbenn begalung verhindert werbe.

Nach bem nun die gepreuch ond gewonhept 3m Rhomischen Rench gant onwellig und noch gelegenbept ber landis artten an epnen ort anderft benn am andern hertommen, alfo vnnb bermoffen bag nit woll muglich enn gewisse gemeine satung vand ordnung surtunemen In dem Ihenen daß pedes orts underthanen antigen mochtent Inen Epn vohillich beschwert sein, Ift In gemein bedacht Daß ein pede oberkeit noch gestalt gelegenheit und herkommen Irer landts artten sich der mossen gegen denn underthanen Inn Iren obligenden beschwerden ertzeig und beweiß wir sie des Ir eigne gewissen gottich unnd naturlich Recht unnd billichkeit underweissen nund sie degen got dem Almechtigen zuwerantwurtten wissen, und In sunderheit daß lehn oberkeit ir underthanen mit newerung beschwere.

Domit auch die onberthanen foch mangel rechts und ber billichkept nit zu beclagenn, Ift bebacht, ob foch funfftiglich zwiffenn Epner Oberkent genftlichs obber weltlichs ftannbte und Iren unberthanen gemeiniglich obber funbern Comunen etwaß Irrung zu tragen Eg bedreff maß fachenn eg wollen In zeitlichem, bere fp foch nit mochten mit enn ander gutlich vertragen, baf alkban bie Oberfept, man bie Enng Churfurften obber furften Landts weren. mit ben felben Iren onberthanen fur beg Churfursten obber furften hoff obber Landtgericht barunder fy gefeffen zu Recht furtomen, bafelb Recht gebenn bund nemen folt, Souer aber bie oberfeit fo Irrung hat mit Iren underthanen my oben gemelt beren fy foch gutlich nit vertragen mogen Epn Churft. obber funft tenns Churfurften obber furften Lannbis bind on mittll ber tens Mt vnb bem Rench underworffen weren, Alfelang mobe fuch nit enns funder außtrags verglenden möchten, sollenn fo Gren entlichen Rechtlichen außtrag fur bem teps Regiment obber tammergericht nemen, boch ber moffen bag In follicher bandlung nit anderst benn summarie bnnb on alle geferliche aufzug brocedirt und furderlich ju volendung der fach furgefarn werbe, Doch daß auch fur Rechtlich orterung feyn obertept beg Ihenen bag in In Befpt berbracht bat entfett werbenn.

# Bweifer Abschniff. Bur hiftorifden Kritit 1).

l.

Ueber ein angebliches Breve vom 27. August 1518.

Der Gang bes lutherischen Hanbels wird ducht nichts so sehr verwirrt, als durch diese Breve, durch welches Luther, kaum nachdem sein Process begonnen, kaum nachdem er citirt worden, schon sür verdammt erklärt worden sehn soll. Am 7. August hatte er die Citation erhalten (sie kann erst Ende Juli in Rom abgesaßt worden sehn), in der ihm 60 Tage bestimmt waren, um innerhalb derselben zu Rom zu erschienen. Schon am 23. August aber vertündigt diese Breve, Luther seh von dem Gericht sür einen Ketzer erklärt worden und trägt dem Legaten aus, ihn, wenn er nicht widerruse, gewaltsam in seine Hände zu bringen: "Dictum Lutherum, haereticum per praedictum auditorem jam declaratum, ad personaliter coram te comparendum — cogas atque compellas et eo in potestatem tuam redacto sudsideli custodia retineas." Eine Rullität der enormsten Art, welche Luthern billig in heftigen Jorn setzte. Die Frage ist nur, ob sie wirklich begangen worden ist. Schon an und sier sich aber dilrste man sie nicht wahrscheinlich

finden; mas tonnte eine folche Gile helfen? Balb waren jene 60 Tage vergangen. Sobann fagt Cajetan in feinem Schreiben vom 25. October an ben Churfürsten (bei Löscher II, p. 529: "Sciat dominatio Vra, nequaquam hoc tam grave et pestilens negotium posse diu haerere, nam Romae persequentur causam"; wie batte er bas fagen tonnen, wenn Luther icon für einen Reger erflärt war? Wie hatte bann ber Churfürst, wie er so oft that, noch barauf bringen tonnen, bag bie Sache einem beutschen Bischof übertragen würde? Ja wie konnte bas fpatere Gericht im Jahre 1520 behaupten, ber Proceg bes Auditore fen unvollendet geblieben, nach biefer Citation, wenn icon bamals ein Urtheil gesprochen mar? Anch erfolgte ja wirklich eine fpatere papftliche Commiffion auf ben Erzbischof von Coln. Alle diese Dinge sind so widersprechend, daß hiebei ein Irrthum senn muß. Schon bei bem Schlug ber Acta Augustana meint Luther, es fep in Deutschland fabricirt, nach Rom geschickt, und "forte solo metu alicujus magnatis remissum in Germaniam" (Löscher II, 549), was benn freilich so viel wie eine völlige Unachtheit involvirt. Noch bestimmter behauptet er bies in feiner Schrift "von ber neuen Edifchen Bullen und Ligen" (Bald XV, p. 1690): "Ueber bas ber Cl. St. Sixti zu Augsburg meinen gnäbigften herrn mit einem öffentlichen erlogenen falfchen Briefe betrog, wie ich bas an Tag geben habe in Actis Augustanis." Db nun ber Carbinal felbst bas gethan, mag babingeftellt bleiben. Allein ich hatte nicht geglaubt es verantworten zu tonnen, wenn ich mich aufs neue auf bies fo ftart zweifelhafte Breve verlaffen wollte.

Man hat in neuerer Zeit das Breve als ein ächtes Denkmal der päpstlichen Leidenschaftlichkeit betrachten wollen. Allein hier liegt ein Rechtshandel vor, der sich innerhalb bestimmter Rechtsnormen bewegen muß, welcher durch das Breve vollsommen hintangesetzt worden wäre. Die Identität der Worte des Legaten und einiger Ausdrücke des Breve erklärt sich von selbst, wenn dasselbe in Deutschland ersunden worden ist, wie Luther behauptet.

Bon einer persönlichen Leibenschaft bes Papsies Leo kann gar nicht die Rebe sein; er war über das Unwesen, dem sich Luther entgegensetzte, selbst entrüstet. Er hat Tetzel geradezu als ridaldo, porcaccio bezeichnet (Schreiben Christoph Scheuerl's an Luther, Nürnberg 20. Dezember 1518 in Christoph Scheuerl's Briesbuch 1505—1540, ein Beitrag zur Geschichte der Resormation und ührer Zeit, herausgegeben von F. von Soden und J. F. K. Knaake, Bb. II. S. 71). Bgl. Bb. I. S. 271 Nr. 1.

2.

Ueber eine Stelle ber Schrift: "Handlung bes Ehrwürdigen Baters Dr. Martin Luthers heiligen Gedächtnis für Kahs. Majest, Chur, Fürsten und Stenden des H. Röm. Reichs auffn Reichs=
tag zu Worms."

Bei ber Errichtung des Luther-Denkmals in Worms war ein Streit darüber entstanden, an welcher Stelle die Reichstagsstigung, in welcher Luther aufgetreten war, stattgefunden habe; ob auf dem Rathhaus (Bürgerhofe) oder in der alten bischösslichen Residenz: denn ebenda sollte das Denkmal errichtet werden, wo Luther vor Kaiser und Reich erschienen war. An ben Berfasser ber beutschen Geschichte im Zeitalter ber Resormation erging bie Aufsorberung, sich hierüber gutachtlich zu äußern. Zur Bollftünbigkeit seiner Studien gehört bie Antwort, die er an Dr. Sich, bamals Borsitzenben bes Bereins sur Errichtung bes Denkmals, gab.

#### Bochgeehrter Berr Doctor!

Ich wundere mich nicht, daß die Frage: "Ob Rathhaus ober Bischofshof?" bei Ihnen aufgeworfen worden ift. Auch mir siel es bei Absassung meines Buches schon auf, daß in dem deutschen Bericht, der sich in der Sammlung der lutherischen Werke besindet, im Widerspruch mit dem Jusammenhange des Vorgangs das "Aathhaus" erwähnt wird. Ihre freundstiche Anfrage hat mich veranlaßt, die Sache nochmals zu untersuchen.

Ich bin babei auf die Urquellen aller späteren Berichte, die "Acta Lutheri Wormaciae", die in dem zweiten Bande der lateinischen Werte Luther's vorliegen, zurückgegangen und habe mich überzeugt, daß der deutsche Bericht eine lebersetzung der lateinischen Urfunde ift, leider eine sehr flüchtige und sahrlässige, wie das bei den Uebersetzungen lateinischer Werte Luther's überhaupt nicht selten ist.

Da ich fürchte, daß sie in Worms tein Exemplar ber lateinischen Sammlung zur hand haben, so lege ich Ihnen die Stellen, auf die es ankommt, in Abschrift bei.

In ber Nr. 2 bezeichneten Stelle heißt es: "daß kuther durch den Garten des Deutschen hofes nach der Wohnung des Pfalzgrafen geführt worden sei, um nicht von der Menge belästigt zu werden, die sich auf dem Wege zu des Kaisers Wohnung angesammelt hatte." (Et ne quid a turda pateretur quae in justo ad Caesaream domum itinere magna suit per gradus quosdam abditos in auditorium deductus est.) Bom "Rathhaus" kein Wort. Woher kommt dies aber in den deutschen Text? Es ist offendar eine salsche Uedersetzung des lateinschen Wortes auditorium, wovon man sich sofort überzeugt, wenn man die beiden Texte nebeneinander stellt. Der Uedersetzer scheinen Begriff von dem Borgang oder von der kocalität gehabt zu haben. Die Erwähnung des Rathhauses rührt also nur von einer slücktigen Wilksichteit des Uedersetzers her. In der ursprüngslichen und authentischen Relation ist davon keine Spur.

Beiter heißt es in der Stelle Kr. 3, daß Luther zum zweiten, dem eigentlich historisch bebeutenden Berhör, nach dem Hose des Kaisers (in Curiam Caesaris) geführt, und in Rr. 4, daß er beim Weggehen von den Spaniern verspottet worden sei (discedens a Caesarea Majestate et tribunali). Daraus macht der sehr unverständige llebersetzer, "da er von Kaiserslicher Majestat aus dem Richthause wegging", sodaß wirklich zemand auf den Gedanken kommen konnte, als sei da noch eine dritte Localität gemeint. Aber die Bergleichung der Texte zeigt, daß er damit nur das Wort tribunal zu übersetzen meinte; dieses aber bedeutet nichts anderes, als die um den Kaiser vereinigte Bersammlung der Fürsten, welche über den Angeklagten richten sollte. Auch das weggelassen et ist hier wesentlich.

Damit stimmt nun die Erzählung Spakatin's, welcher zugegen war, überein. Alle späteren Zeugnisse ermangeln ber beweisenden Kraft; auch Goldaft's, ber nur eben die Acta zu wiederholen scheint.

Mir bleibt tein Zweifel übrig, bag bie große Scene, eine ber größten in ber beutschen und selbft in ber Universalgeichichte, in den Raumen des bijdöflichen Palaftes vorgefallen ift. Es ware schabe, wenn bas Monument nicht eben an biefem Blate aufgerichtet würde.

Ich füge nur noch hingu, bag bie Motive, weshalb man, nach einer bei Ihnen aufgestellten Meinung, Luther eben in bem bischöflichen Balaft gebört haben soll, mir weniger plausibel scheinen. Er war bamals bie Refibeng bes Kaifers, bas ift genug. Die Thatsache felbft fteht nach

meinem Dafürhalten unerschütterlich feft.

Ich habe nichts bagegen, daß Sie, wenn Sie es für angemeffen halten, biesen Brief ober seinen Inhalt öffentlich mittheilen. Ich sehe mich zwar ungern in Streitigkeiten bes Tages verwickelt; aber die Wahrheit der Thatsache in einer zwar nicht bebeutenden, aber interessanten Frage festzustellen ober wenigstens nach Kräften dazu beizutragen, steht mir doch noch höher.

Mit ben besten Bunfchen für ben Fortgang Ihres schönen nationalen

Unternehmens und bem Ausbruck vollfommener Hochachtung Berlin, ben 13. Kebruar 1863.

L. Rante.

Mr. 1) Spalatin. Annales reformationis (herausgegeben von Epprian) S. 39 "Des folgenden Mitwochs liess ihn (Doctor Martinus Luther) Kap. Maj. 3u ihnen, die Chursürsten, Fürsten und Stende des Reichs zewischen vier und stünft hor fordern auf die Psalz oder des Bischos hof, da Kapl. Maj. Lagen. S. 41. Des solgenden Dornstags ift Doctor Martinus widerumb, nach vier hor, in einem großen gedreng auf der Psalz vor Kapl. Majekät und der Kursten und stenden des Reichs erschinen." Hiemit stimmt eine andere Auszeichnung Spalatins, welche von Forstemann (Neues Urkundenbuch zur Geschichte der evangelischen Kirchenreformation I. Band. 1842, S. 68) veröffentlicht worden ist, überein.

Am Mitwoch nach Misericordia bomini hat kap. Maj. Doctor Martinus uns fer sich, die Chursurflen, Fursten und Stende des Reichs lassen vom vier hor nachmittag ersordern auf die pfalz oder in des Bischofs hof, darinn kap. Mapt. und ir Bruder Erpherhog Ferdinand zu herberg liegen (S. 69). Am Donnerstag darbald nach vier hor ist Doctor Martinus auf die pfalz gangen, aber erst nach sechs hor gehort worden.

Mr. 2) Acta reverendi patris D. Martini Lutheri, Augustiniani coram S. Caesarea Majestate, Principibus Electoribus et Imperii Ordinibus in Comitiis Principuum Wormatiae, in ber Senaer-Musgabe ber lateinijoen Berfe Luthers II. p. 412 ac statim post horam quartam auditam ejus diei venit D. Ulricus de Pappenheim et Casparus Sturm faecialis per Germanias Caesareus (quo caduceatore e Wittenberga erat excitus ac Wormaciam usque deductus D. Martinus qui ipsum evocatum comitabantur per hortum Curiae Teutonicorum in diversorium Palatini Comitiis. Et ne quid a turba pateretur, quae in justo 1) ad Caesaream domum itinere magna fuit, per gradus quosdam abditos in auditorium deductus est.

<sup>1)</sup> isto in ber Jenaer Ausgabe ift, wie bie alten Drude zeigen, ein Drudfehler für justo.

Handlung (Altenburger Ausgabe S. 719 b). Und alsbald es vier gejchlagen hatte, beffelben Tags, kamen genannter von Bappenheim und Kaspar Sturm der Ehrenhold, welcher Dr. Martin von Bittenberg gen Worms geleitet hatte, erforderten und gaben ihm das Geleit durch den Dentschen Hoff bis in des Pfalzgrafen herberge, und ward also durch heimliche Gänge auf das Rathhaus geführt, damit ihm vom Bolt, welches viel aufim Wege, sogleich zu Kapferl. Majestät herberge geht, sich versammelt hatte, nichts widerführe.

97t. 3) Acta ©. 413. Sequenti feria quinta post quartam pomeridianam venit Faecialis et assumpatum D. Martinium in Curiam Caesaris perduxit.

handlung p. 720 a. Des folgenden Tags auff ben Donnerstag umb 4 Uhr Nachmittags, tam ber Ehrenhold, führete Dr. Martin in's Kaifers Hof.

Nr. 4) Acta S. 414. Discedentem a Caesarea majestate et tribunali, Hispanorum bona pars ronchis et subsannatione hominem dei Lutherum longo rugitu prosecuti sunt.

Handlung p. 723 a. Die Spanier aber verlacheten und verach(te)ten ben Mann Gottes, Dr. Martinum, ba er von Kapf Majestät aus bem Richt-haufe in seine Herberge ging.

Die Angaben der in die Sammlung der lateinischen Schriften Luthers ausgenommenen Acta über die Lokalität, in welcher er vor dem Kaiser und dem Ständen des Reichs austrat, haben um so mehr Gewicht, als dieselben in der nehmlichen Form schon in alten, aus dem Jahre 1521 herrührenden Drucken (Acta et res gestae D. Martini Lutheri Augustiniani in comitiis Wormaciae. Anno MDXXI und Doctoris Martini Lutheri Acta Wormacie comitiis Imperialidus Principum. Anno salutis nostrae, MDXXI) vorkommen.

Wie früh der Irrthum, daß die Scene auf dem Bilrgerhof vorgefallen sei, Platz gegriffen habe, ersieht man aus einer handschriftlichen Notiz, die in einem Exemplare der Zornschen Chronit sich sindet. Anno 1521. den 17. Aprilis Mittwoch nach Misericordia Dei hat in des Bischoss und nit uf dem Burgerhoff (wie der gemenne Mann mennet) Dr. Martinus Lutherus vor Carolo V. und dem ganten Köm. Reich sein Bekandtnus allhie gethan". (Friedrich Sich, In welchem Lokale stand Luther zu Worms vor Kaiser und Reich S. 34.)

3.

Ein Wort über die alteren Geschichtschreiber bes Bauerntrieges.

Ueber die drei Schriftseller, die noch im 16. Jahrhundert den Bauerntrieg geschildert haben, Leodius, Crinitus und Gnadalius, brückt man sich oft so ans, als hätten sie eine gleiche Glaubwürdigkeit, und citirt sie ohne viel Unterscheidung.

Auf ben ersten Blid aber leuchtet ein, baß Leobins, ber in seiner Borrebe sich nur als ben Uebersetzer einer Schrift seines Collegen haarer (Erinitus) angiebt, gar keinen besonbern Werth für bie Geschichte hat.

Das Wert bes Crinitus selbst ift lateinisch bei Freher zu finden; beutsch warb es im Jahre 1625 gebruckt. Rach Sartorius wäre das letztere erst wieder aus bem Lateinischen genommen.

In der Borrebe von 1625 sinde ich jedoch hievon das Gegentheil. Der Heransgeber sagt, "gegenwärtiges Bücklein ser vom Antore erstlich in deutsch bald nach vergangener, darin beschriebener Bauernunruhe gestellt, es sep anf einem hoben Dumstift einer sürnehmen deutschen Stadt in einer alten glandwürtigen Handschrift gesunden, und werde nun in offenen Druck gegeben." Dies wird durch die Betrachtung der Texte bestätigt, wo der lactenische, in welchem nach classischer Diction gestrebt wird, sich als eine für das Ausland gemachte lebersehung herausstellt. Hiedung verliert das lateinische Wert, das bei Freher steht, seinen historischen Werth, und bleibt sür die Betrachtung nichts weiter übrig, als die deutsche Ausgabe.

Sett wendet sich unsere Ausmerksamkeit aus Gnodalius, und wenn wir lesen (bei Schard II, p. 151): operae pretium facturum me esse autumo, si quae meis oculis partim vidi, partim ex relatione virorum side dignorum percepi, — ad posteritatis memoriam transmisero, so solle man

auch bier authentische Nachrichten erwarten.

Wie sehr aber muß man erstaunen, wenn man sieht, daß die ganze Borrebe bes Gnobalius nichts als eine wörtliche llebersetzung der beutschen Borrebe von Haarer ist, die letzten Borte eingeschlossen: "So werd ich, als der die Ding zum Theil gesehen, zum Theil unverfälschet gehöret ze." Die Borte würden es noch nicht allein beweisen, allein die ganze Borrebe ist eben dieselbe.

Mit bem Berte selbst ist es nicht anders bestellt. Bon eignen Zusätzen ift barin nicht viel zu bemerken. Bo beren vorkommen, da find sie aus Sleiban ober andern nahe liegenden Quellen, z. B. einem Auffat, ber in ben Materialien zum Bauerntrieg gebruckt ift, entlehnt.

So ergiebt sich benn, daß von allen biefen Werken allein bas bentsche von haarer eine selbständige Arbeit ist und benutzt zu werden verdient.

#### 4.

# Unternehmung Carls V. gegen Tunis.

Der alte bei Schardius abgebruckte lateinische Bericht (commentarius expeditionis Tunetanae Joanne Etropio autore) giebt sich selbst als die Uebersetzung eines französischen Originals: "malim credere", sagt der Bersasseller einmal, "exemplari gallico, quod bona side transtuli" (Sch. II, 327).

Als ber zweite Band ber Staatspapiere aus bem Nachlaß Granvellas erschien, glaubte ich saft, ber darin mitgetheilte officielle Bericht bes Kaifers über seine Unternehmung vom 24. Juli 1535 sei bleses Original; so vielsach und saft wörtlich war die Uebereinstimmung, die sich zwischen bem lateinischen und dem französischen Texte zeigte: nur daß der letzte dem ersten nicht an Umfang entsprach.

Bei einem kurzen Aufenthalte im Haag stieß ich nun aber bort in ber königlichen Bibliothet auf eine ausstührlichere Relation, die sich von Ansang bis Ende als die Unterschrift auswies, die dem Etropius vorlag.

Sie erscheint bort unter brei verschiedenen Titeln: 1. Discours entier et au vrai du voiage fait par l'empereur Charles V a la conquête du royaume de Thunes. 2. Expedition et victoria Africana de Thunes. 3. Chy apres s'ensuit le receul en brief du voiage faict en armes au

royaume de Thunes et la conquête faicte d'icelui et du fort chasteau de la Goulette en l'an 1535 par l'empereur de romme charles cinquiesme de che nom toujours auguste roy de espegnes de napples de seville des yles indes et terreferme de le mer oceane et dominateur en asye et en afrique comte de Flandres Etc. Etc.

Die brei Exemplare sind von einander hie und da verschieden. Z. B. wo als des Motives zur Unternehmung der Grausamkeiten und Unthaten gedacht wird, welche Barbarossa begangen, hat Nr. 2 avoit fait (so auch die vor kuzem bei Lanz abgedruckte Copie aus Brüssel, woher auch Nr. 2 stammt); Nr. 1 avoit fait et encore demonstroit vouloir faire; Nr. 3 avoit fait et faisoit encore lors journellement. In der Hauptsache aber stimmen sie vollstommen überein: es ist ein und dasselbe Werk, ein paar Mal umgeschrieben. Merkwürdiger Weise ist darin noch einmal der Ton der Kreuzzüge angesschlagen.

Offenbar hat nun Etropius biese Erzählung vor sich gehabt. Man sindet nicht allein die Thatsachen, sondern die Uebergänge, die Betrachtungen, z. B. wo von dem Testament des Kaisers die Rede ist, — considerant les cas fortuites etc., ipse vero perpendens, quot et quam variis voludilidus fortunae casidus etc.; er hat seine Einleitung hinzugesügt, überhaupt in der amplisicirenden Weise der Grammatiker der Zeit gearbeitet — nicht ohne classischen Erinnerungen Raum zu geben, durch welche jene Farbe verwischt, in der Sache selbst nichts verändert wird.

Wenn auch die officiellen Berichte des Kaifers mit Etropius so nahe übereinstimmen, so rührt das nur daher, daß die Relation eben aus diesen zusammengesetzt ist, jedoch mit einiger Ueberarbeitung. Man hatte nicht so Unrecht, wenn man sich bisher hauptsächlich an Etropius hielt: man besaß in seinem Commentarius wirklich das Wesentliche aus den Berichten des Kaisers, wie sie uns jetzt vorliegen.

Bei ber hiftorischen Benutzung berfelben tritt nun aber eine eigenthumliche Schwierigfeit ein.

Anger ben frangofischen Berichten giebt es noch andere, die ebenfalls unter bem Namen bes Kaisers in spanischer Sprache ausgesertigt worden find und mit jenen nicht allenthalben übereinstimmen 1).

Das Entscheibende bei ber ganzen Unternehmung war die Empörung ber Stlaven in der Alcaçava von Tunis, ohne welche der Kaiser, wie er selbst sagt, die Stadt schwerlich eingenommen haben würde: gerade über diese welchen die Berichte ab.

Dem spanischen zusolge war die Flucht Barbarosias nach der Schlacht an dem Brunnen desinitiv und veranlaßte die Empörung der Gefangenen in der Stadt: y llegando cerca della (ciudad) se entendid, que Barbaroxa con los cosarios que estavan con el se auia salido y huydo lleuando todo lo que pudo de lo que aqui tenia, y que los cautiuos Christianos que en el Alcaçaua estauan, que eran mas de quatro o cinco mil, siendo auisados dello por vn renegado con que tenian inteligencia y platica

<sup>1)</sup> Ueber bas Berhältniß und den Ursprung bieser Berichte zu einander hat Georg Boigt die Geschichtschreiber über den Zug Arts V. gegen Tunis (im 6. Bande der Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sedol. Gesellschaft der Wissenschaften S. 168 ft.) belehrende und dankenswerthe Untersuchungen angestellt.

para libertarse con su medio y ayuda, se anian salido de las prisiones y apoderado della, y la tenian por nos. Nach bem frangofischen Bericht bagegen tehrt Barbaroffa am anbern Morgen vor bas Schloß zurud, bann emporen fich bie Chriftenfflaven und er weicht vor ihnen. Et approuchant d'environ ung mille dudit Thunes, nous fusmes adverty que ledit Barberoussa estoit le soir allé faire giste en la montaigne près dudit Thunes et le mesme matin estoit venu devant le chasteau d'icelle cité, et que lesdits chrestienz captifs, qu'avoient quelques jours paravant esté advertiz que ledit Barberousse avoit délibéré de les faire tous morir et brusler, mectant pouldre ès prisons et fosses où ilz estoient détenus, entendans la desfaicte du jour précédent, trouvarent moien de, à l'ayde de Dieu, eulx deschayner et saillir desdites prisons, et subit fermarent les portes dudit chasteau contre ledit Barberoussa, et par ensemble se asseurarent d'icelluy chasteau, comme aucungs d'eulx nous viendrent declairer. Bielleicht ber einzige Kall, wo ein fiegreicher Kelbberr unmittelbar nach feinem Sieg ben Moment, worauf berfelbe beruhte, in zwei beinab gleichzeitigen Schreiben — bas französische ift vom 24., das spanische vom 25. Juli batirt — verschieden erzählt. Ohne Zweisel sind die Depeschen von zwei verschiedenen Secretaren. In einer Nachricht, Die ein Theilnehmer bes Zuges, Fabrigio Maramaldo, am 25. nach Reapel gab, erscheinen einige Nebenumstände, die mit der Auffaffung des spanischen Schreibens übereinstimmen. Es existiren noch andere, mehr ober minder originale Befchreibungen: fast jede hat besondere Umstände, die mehr nach der einen ober ber anbern Auffaffung binneigen.

Ich bente: bie ursprüngliche Auffassung ber Antommenben, aus bem Munbe ber befreiten Chriften, ift verschieden gewesen.

3m Romancero finbet fich ein spanisches Lieb über bie Begebenheit: biefe Sache wird jeboch barin nicht berührt.

Wir wilrben auf die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, die immer unficher ift, verwiesen bleiben, mare nicht noch eine zuverläffige Runde von unzweifelhafter Babrbeit aufbebalten. Gie findet fich in einem Schreiben. bas von Don Luis be Avila, ober boch in beffen Namen an ben Geschichtichreiber Giovio gerichtet ift, beffen Bericht de expeditione Tunetana am taiferlichen Sofe gelesen, jedoch nicht eben bewundert worben war. Man fand Darftellung und Styl mangelhaft, noch mehr bie Auffasjung und Runbe bes Autors. Der Raifer felbft bat bagu mitgewirtt, bag bem Siftoriter eine Berichtigung zugefertigt murbe, in ber bie Erinnerungen Avila's niebergelegt finb, ber von Giovio felbft ermahnt worben mar. Da erfahrt man benn mit Sicherheit, bag über bie Ueberlieferung ber Stabt zwar unterhandelt murbe, aber boch fein Zweifel übrig blieb, daß sie vertheibigt werden würde. Um seine Truppen jum Angriff anzuseuern, verfprach ihnen ber Raifer bie Blünberung bes Ortes. In biefem Augenblid emporen fich bie Chriftenftlaven und befeben bie Burg. Dann foidt ber Raifer ein paar Rahnlein in bie Stabt qui pugnantibus cum Hariadeno et turcica manu servis, opportuni auxilia adferant. Man erfährt, bag Barbaroffa noch nicht gefloben mar, fondern erft bie Emporung ber Christenfflaven im Schlof bie Entscheibung berbeiführte. So bie Epistola Guilielmi Malinaei ad Paulum Jovium de bello Tunetano, bie eben im Namen Avilas und ohne Zweifel nach beffen Anweisung abgefaßt ift. Bon einer Scene bei ber Einnahme läßt er ibn fagen: ego testis fueram.

5.

# Zur Geschichte ber Abbication Carls V.

Ein Ereigniß, bas von jeber Reflexion und Darftellungsgabe gleich febr angezogen bat: es ift nicht allein oft, foubern auch von bochbegabten Siftorifern behandelt worden. Dennoch bietet es noch Raum zu fritischen Bemerkungen. Eben bie Grundlagen, auf benen man die finnreichen und prächtigen Schilberungen aufführt, find von zweifelhafter Ratur.

Die vornehmste bieser Grundlagen bilbet bie ausführliche Mittheilung. welche ber Urheber ber jur Geltung getommenen Trabition, Bontus Beuterus, in feine Geschichte bes Saufes Burgund = Defireich (Rerum austriacarum lib. XV.) eingeschaltet hat. Etwas Wesentliches, bas ebenfalls allgemeine Beachtung gefunden, hat ihr nur noch Famianus Strada bingugefügt.

Auf Bontus Beuterus glaubte man fich um fo mehr verlaffen zu können. ba er als junger Mann von 20 Jahren bem großen Acte beigumobnen gufällig Belegenheit gefunden wie feine Darftellung von bem Einbrud zeugt,

ben berfelbe bamals auf ihn gemacht hatte.

Dennoch finden fich, wenn man fie mit ben ursprünglichen Aufzeichnungen officiellen und privaten Urfprungs vergleicht, Die feitbem aus ben belgiichen Archiven besonders burch Dr. Gadard an bas Licht gezogen worden find. bei Beuterus fo farte und eingreifende Abweichungen von benfelben, bag es nicht möglich ift, bie beiben Ergablungen zu vereinigen, ohne ber einen ober ber anbern Gewalt anzuthun.

Den ursprünglichen Aufzeichnungen zufolge trug bie Berhandlung einen ftaatsrechtlichen Charafter. Giner ber vertrauten Rathe bes Raifers machte bie Broposition ber Uebertragung ber Regierung; ber Raifer selbst unterflütte fle in ausflihrlicher Rebe; bann zeigte ber Benfionar von Antwerpen bie Ginwilligung ber Stanbe an, über bie man allerbings im Boraus übereingetommen mar, bie aber jett erft feierlich tunbgegeben murbe. hierauf folgte bie eigentliche Ceffion: ber Raifer fprach fie in ber erforderlichen juribifden Form aus. Wenn er es nicht litt, bag fein Sohn ber Ronig ihm bagegen bie Sanb flifte, vielmehr benfelben an fich zog und umarmte, worauf er noch ein paar Borte an bie Stanbe richtete, in benen er ihnen zu erfennen gab, bag er fie wegen bes Tobes feiner Mutter verlaffe: fo mar es bies eigentlich, mas in ber Berfammlung Rührung erregte, und bem Raifer felbft Thranen in bie Augen trieb. Es folgte bie Berlefung bes taiferlichen Batentes, burch meldes Philipp jum Stellvertreter bes Raifers auch in firchlicher Begiebung erhoben murbe 1). Diefer manbte fich nun ebenfalls an die Stanbe, ohne fich jeboch nur von feinem Sit zu erheben; er verwies fie, ba er nicht frangofifc fpreche, auf bas mas ber Bifchof von Arras ihnen in feinem Ramen vortragen merbe.

<sup>1) &</sup>quot;Ic gheve cedere ende transportere u alle myne landen van harre-waersovere, alzo ic die possessere, met alle de baten, profiten ende emolumenten u recommenderen de tr religie van de heleghue Kercke etc." Im Memorial von Opern bei Gacharb Retraite et mort de Charles V S. 98 heißtes: "Dit ghedan zinde den coninck van Inghelandt, ghezeten zinde . . .

Dies ist der einsache Hergang, der aber bei Heuterus sehr unvollsommen zur Erscheinung kommt, da derselbe des Actes der Cession gar nicht erwähnt. Er läßt den Kaiser gleich in der ersten Rede das Wort an seinen Sohn richten und ihm das Land und die Religion auf das dringendste empsehlen, worauf er vollsommen erschöpft und ermattet zurücksinkt, und die ganze Gesellschaft in Thränen ausbricht. Nachdem der Pensionar gesprochen, richtet Philipp niederkniend Worte des Dankes an seinen Bater, und wendet sich an die Stände indem er sie auf die Rede Granvella's verweist. Abänderungen, die vielseicht unbedeutend erscheinen, aber in diesem Falle doch nicht allein das Colorit, sondern das Wesen der Sache verändern. Sie machen aus einem staatsrechtlichen Act einen oratorischen.

Ich bente nicht, bag bas burch einen Irrthum bes Gebächtniffes veranlaßt worden, scheint es boch vielmehr, als habe B. henterus eine schriftliche Auszeichnung zu händen gehabt; es war hauptsächlich schriftlellerische Eigenmächtigkeit, wie sie die hiftoriter jener Zeit für erlaubt hielten.

Che wir fein Berfahren im Einzelnen prüfen, burfen wir wohl noch eine

andere bie Meußerlichfeiten betreffende Frage erörtern.

Die berühmte, in Wort und Farben oftmals bargestellte Scene, wie Carl V., mit seiner Rechten auf einen Stab, mit der Linken auf die Schulter bes Prinzen Wilhelm gestützt, seine Abschiedsrede hält, beruht ursprünglich auf dem Zeugniß bes heuterus; er ermähnt sie zweimal, aber ich sürchte, sie wird sich nicht behaupten lassen. Schon von Mr. Gachard ist bemerkt worden, wie unwahrscheinlich es sei, daß der Kaifer seine Rebe an die Stände stehend gehalten haben solle, während Philipp, indem er sich an sie wendete, sitzen geblieben ist. Und jener trat wegen seiner körperlichen Schwäche ab; dieser, als ein träftiger Mann, an seine Stelle.

Straba bezieht fich jum Zeugniß für die Darstellung des Heuterus, die er aboptirt, auf die Worte bes Brinzen in seiner Apologie, welche fie zu bestä-

tigen icheinen.

Da sagt nämlich Prinz Wilhelm, ber Kaiser habe ihm die Ehre erwiesen, ben Act der Abdication nicht ohne seine Anwesenheit vorzunehmen; er habe, gestütt aus ihn, sich der Bersammlung darstellen wollen (ne voulat faire cet act en mon absence et même voulut se présenter en Votre assemblée appuyé sur moi à cause de son infirmité). Aber mit diesen Borten wird boch jene Scene nicht erhärtet. Das Factum ist, und nur das liegt in denselben, daß der Kaiser dei seinem Eintritt in die Bersamslung auf seinen Stab gestützt sich mit der andern Hand auf die Schulter des Prinzen von Oranien lehnte, so hinfällig war er schon. Hätte der Prinz die Abschiedsrede im Sinne gehabt, er würde das ohne Zweisel ausdrücksicher gesagt haben, als durch das Wort "se présenter" geschieht.

Die urspriinglichen Aufzeichnungen sagen nicht ausbrücklich, daß der Kaifer sigen geblieben ist, es heißt da nur: "nach der Rede Philiberts habe er ein
wenig nachgedacht, seine Brille genommen, und nach Anleitung eines Papiers,
das er in den Händen hielt, gesprochen". — Da sie jede Kleinigkeit so genau
bemerken, so würden sie, wäre er ausgestanden, auch darüber nicht schweigen-

Heuterns wird ben Raifer in ber erwähnten Art und Weise haben hereinkommen sehen; aber baß berselbe seine Rebe ebenso, auf ben Stab mit ber einen und auf ben Prinzen mit ber andern hand gestützt, gehalten habe, barf man ihm, benke ich, nicht glauben. Daß ber Kaiser sein Gebächtniß mit einer schriftlichen Auszeichnung unterstützte, ist auf bas beste bezeugt. Wie ließe sich bas aber mit der Stellung, die ihm Heuterus gibt, vereinbaren. Man sage nicht, er habe auf die Schulter Oraniens mit der einen Hand gelehnt, das Papier in der andern gehalten. Mit Heuterus würde das nicht einmal libereinstimmen: es ift nicht eigentlich überliefert, und wie sollte es dem Kaiser, wenn er auch gewollt hätte, möglich gewesen sein, sich eine halbe Stunde lang (benn so lange währte die Rede) auf seinen Füßen zu halten? Wenn nicht alles täuscht, ist der Kaiser siehen geblieben, indem er sprach, so gut wie sein Sohn, und mit größerm Necht.

Es war ein häuslicher Act bes gebrechlichen herrn in seiner Familie unter seinen Landständen, bei dem es nicht auf oratorische Wirkung, sondern auf Motivirung eines an sich böcht außerordentlichen Entschlusses antam.

Freilich fällt auch die todgleiche Erschöhfung des Kaisers, wie die ganze Schilderung berselben in sich zusammen. Die Rilhrung, welche Heuterus weiter erwähnt und die auch von anderen Zeugen bestätigt wird, ist erst nach bem Acte der Uebertragung, als der Kaiser nochmals ein paar Worte sprach, hervorgeireten, da wird er auch die Worte gesagt haben, welche der florentinische Gesandte und der hieronymitische Bericht ihm in den Mund legen.

Bir muffen urtheilen, daß ber Berlauf ber handlung boch wesentlich von bem verschieben war, wie er bei heuterus erscheint; gewiß, man verliert bie vielgeschilberte Scene ungern, aber anders verhält es sich nun einmal nicht; ich wunfchte beinabe wiberleat zu werben.

Run ift alles bas nicht bas Wichtigste, worauf es uns antommt: Die vornehmste Schwierigkeit betrifft bie Rebe selbst, Die bem Kaifer hiebei in ben Mund gelegt wird.

Davon ezistirt eine von Gachard in der ersten Schrift, durch welche man auf den Reichthum des Brüsseler Archivs ausmerkam wurde (Analectes Belgiques ou Receuil de pieces, Paris 1830), mitgetheilte Redaction, die entweder nachgeschrieben oder doch inmittelbar nachher zu Papier gebracht worden ist, und das volle Gepräge der Authenticität hat: Receuil de ce que l'empereur dit de bouche aux estatz generaulx de pardeça le XXVe d'octodre 1555, après la proposition faicte par le conseiller, noté par quelque don personnaige estant à ladicte assamblee.

Untersuchen wir, wie fich bie von Bontus Beuterus aufgestellte Rebe bes

Raifers zu biefer urfprünglichen Aufzeichnung verhält.

Bon vorn herein stimmt sie mit derselben wohl zusammen, doch sindet sich gleich da auch eine Abweichung: Heuterus läßt den Kaiser der Geistesverwirrung seiner Mutter, durch welche sie unsähig geworden sei zu regieren, mit klaren Worten gedenken: "quod mater mea mente commota ad patris matrisque suae hereditatem esset inidonea." Darin läge eine Unzartheit, die der Kaiser sich unmöglich zu Schulden kommen lassen konnte; denn die Fiction, daß seine Wutter regiere, hatte immer bestanden, und ihr Tod bildete eben einen der vornehmsten Gründe sir die Abbankung Carls in den Niederlanden und für seine Abreise. Bei weitem entsprechender und seiner ist der Ausdruck in dem Original, er sei damals nach Spanien gegangen "pour supporter les indispositions de la royne sa mere."

Wir stogen hierauf auf eine andere, febr bemertenswerthe Bericieben-

heit: Carl V. erwähnte seiner Bewerbung um die kaiserliche Wilrbe, die er nicht aus Ehrgeiz gesucht habe, sondern dem Original zusolge, dem Bortheil seiner übrigen Reiche, und besonders der Niederlande<sup>2</sup>). Heuterus schaltet ein: zum Bortheil Germaniens, seines geliebten Baterlandes, und um Frieden und Eintracht in der driftlichen Welt zu erhalten<sup>2</sup>); sollte der Raiser das wirklich gesagt haben? an dieser Stelle, wo er nur seine Sorgsalt für die niederländische Regierung, deren Repräsentanten vor ihm ftanden, zu betonen hatte? Ich glaube mehr dem Original, welches die Worte wegläst, als dem Geschichtscher, der sie einslicht. Und sogleich geht dieser noch weiter: er läßt den Kaiser aussilhren, er habe die Kräste Aller zur Ausbreitung der christlichen Religion gegen die Mohamedaner wenden wollen; darin aber sei er einmal durch die seiterrischen Reuerungen, besonders M. Euther's, dann aber durch die Sisersucht benachbarter Mächte gehindert worden.

Bon Alle bem schweigt bas Original. Dem zusolge gebachte ber Raifer seiner Kriege sehr im Allgemeinen mit ber Entschuldigung, daß er zu benselben gezwungen gewesen sei; die Erwähnung seiner Eigenschaft als König
von Spanien und als Kaiser bient ihm nur bazu, die mannigsaltigen Reisen
zu motiviren, zu benen er genöthigt gewesen sei, und die er bann aufzählt.

Eine Aufzählung, die ben Menschen besonders im Gedächtniß geblieben ift und in allen Berichten, auch bei heuterus, wiederkehrt; fie hängt damit zusammen, daß der Raiser die Ursache seiner Abwesenheit vor seinen burgundischen Erblanden hervorheben mußte, in deren Folge seine Schwester die Regierung des Landes geführt hatte, deren er mit vielem Lob gedenkt.

Ueber seine Kriege selbst brildt er sich mit vieler Bescheidenheit aus: Henterus läßt ihn dieselbe als ingentia et periculosissima bezeichnen; er läßt ihn dabei ziemlich großsprecherisch auch des letzten Feldzugs von Renty gedenken; er habe da den König von Frankreich genöthigt, ohne Ehre in sein Gebiet zuruckzuweichen. Nach dem Original sagt er nur, er habe gethan, so viel er gekonnt habe, es thue ihm nur leid, daß es nicht mehr gewesen sei.

Und wie wenig die Aussassiung dem Sinne des Kaisers entsprach, zeigt er noch in Juste, als ihm der Großcomthur Avila von einem Gemälde erzählt, das er in seinem Hause über das Ereigniß von Renty und die dortige Flucht der Franzosen habe aussühren lassen. Er sorderte eine Abänderung der Darstellung; es sei ein ehrenwerther Rückzug gewesen (honrosa retirada), teineswegs eine Flucht. So der nahe Berwandte Avilas, Bera p Figueron, in seinem Buch Epitome de la vida de Carlos V, S. 110.

Bei henterus verbindet fich mit ber Uebersetzung bes Originals überall eine willfürliche Erweiterung beffelben; die Auseinandersetzung, daß der Sieg allezeit von Gott abhänge, bem man nicht genug banken könne, daß man nicht allein über keinen bedeutenden Nachtheil zu klagen, sondern sich zu

<sup>1)</sup> p. 88: non pour ambition d'auoir plus des seigneuries, mais pour le bien de plusieurs de ses royaulmes et pays et principalement de ceux de pardeça . . .

<sup>2)</sup> p. 358: quo Germaniae carissimae patriae — — commodo consulerem universoque orbi Christiano pacem conciliarem . . .

<sup>3)</sup> Abeuntem Francum insecutus sine honore in regnum fugere compuli.

<sup>4)</sup> Pag. 90. Faisant ce qu'il pouvit; disant qu'il luy desplaisoit qu'il ne ce auoit peu mieux faire.

großen Siegen Gliid zu wünschen habe, sehlt in dem Original, und kann schwerlich in dieser Bersammlung vorgekommen sein, denn man hatte die Folgen des Krieges auf das Schmerzlichste empfunden 1).

Die originale Rebe bes Raifers ift feiner, bescheibener, voll von Rild-

ficht auf bie Stimmung ber Stanbe, für ben Moment geeignet.

In der Oration bei Pontus Heuterus hört man aber schon einen Historiker sprechen, der von dem, was solgte, Kunde hatte und die Stellung des Kaisers im Lichte der allgemeinen Berhältnisse betrachtet. Es exstitt noch eine Keine ziemlich gleichzeitige Schrift über das Exeignis: Godelevaeus de abdicatione Caroli Quinti; sie hat einiges Gute, in Bezug auf die Rebe weicht sie eben so sehr und selbst noch weiter ab. Da sindet sich eine Art von Regierungsgeschichte Carls V., in welcher selbst jene in Rom an die Carbinäle gehaltene Ansprache erwähnt wird. Wie weit lag diese ab! Man wird da an die geradezu erdichteten Keden erinnert, wie sie bei der Wahl Kaiser Carls V. vorgekommen sein sollen. Hier liegt eine in Bahrheit gehaltene vor, die jedoch durch wilkfürliche Zusäte verunstaltet ist.

Henterus hat die Rebe des kaiserlichen Rathes, der zuerst sprach, von welcher zwei authentische Copien vorliegen, ebenso behandelt, wie die des Kaisers; ansangs solgt er dem Text, dann aber weicht er ab; es genigt ihm nicht, wenn darin des Wunsches der Spanier, den Kaiser nach 12jähriger Abwesenheit dei sich zu sehen, erwähnt wird; er sigt sinzu: dieselbe werde auch von den Italienern gewilnscht und von den Deutschen geforbert<sup>2</sup>). Gleich als ob von einer Reise des Kaisers nach Deutschand und Italien die Rede gewesen wäre! Sein Motiv war nur die durch den Tod seiner Mutter herbeigeführte Nothwendigkeit, sich nach Spanien zu begeben.

In ber ächten Rebe geschah ber Krankheit bes Kaisers hauptsächlich nur insofern Erwähnung, als sie bemselben ben Ausenthalt unter einem wärmeren Alima wünschenswerth machte.). Dagegen slicht Heuterus eine überaus abschreckende Schilberung ber Krankheit bes Kaisers ein, wie sie ben ganzen Köredende Schilberung ber Krankheit bes Aufers ein, wie sie den ganzen Körper ergreise vom Scheitel bis zur Fußsohle, in Mart und Bein dringe, und endlich auch ben Geist sür die Geschäfte unfähig mache. Er geht dabei in ein widerwärtiges pathologisches Detail ein . Unmöglich konnte doch den Ständen im Namen des Kaisers eine Schilberung seines körperlichen Zuschandes vorgetragen werden, durch die er für regierungsunfähig erklärt worden wäre, am wenigsten in seiner Gegenwart; auch ist das nicht geschehen; der Sat sift nur eine willkürliche Einschaltung.

In bemfelben Sinne geht Benterus, worauf noch mehr antommt, auch

<sup>1)</sup> Quod de memorabili clade, infelicitate insignique aliquo incommodo detrimentoque conqueri non possumus.

<sup>2)</sup> Idem Itali desiderant optantque, Germania Caesarem nocte dieque inclamat.

<sup>3)</sup> Pag. 82: Pour la necessité de sa santé qui l'oultraige grandement par les froidures et trouvant l'air d'Espaigne plus connenable à icelle . . .

<sup>4)</sup> Carnifex (morbus) est truculentissimus, totum corpus pervadit, a capitis vertice ad pedum plantas nil intactum relinquit, contrahit doloribus non ferendis neruos, intrat ossa, glaciat medullam; mucum, juncturis ad motus commoditatem tributum, in cretam convertit, non quiescens donec exhausto planeque debilitato corpore necessaria ejus instrumenta usui inepta animumque inmensis doloribus victum omni officio inidoneum reddiderit.

in Bezug auf bie bie Religion betreffenben Meußerungen ju Berte. in bem Original bie Gerechtigfeit empfohlen wirb, weil fie bie moraltiche Gefammtheit bes Gemeinwefens belebe, fo legt Beuterus ben vornehmften Berth auf bas Band, bas in ber Einheit ber Religion liege - vinculum unius religionis. Allerdings hat ber Raifer ben Ständen bie Aufrechterhaltung feiner Religionsebicte empfohlen, allein in nicht fo übertriebenen Bbrafen, wie fie bei Beuterus vortommen '), in welchen Bestehen, Bluthe und Berfall bes Staates von ber Aufrechterhaltung ober ber Bieberherstellung ber Religion abhängig gemacht werben. Man bort ba icon ben Antor, ber felbft in die folgenden Religionswirren verflochten war.

Durch Bufate biefer Art werben bie Epochen unwillflirlich vermischt, und bas Unglild babei ift bann, bag fie von ben Nachfolgern berübergenommen

und immer weiter ausgebilbet merben.

Die Phrase 3. E. über bie Berbinbung ber Staatswohlfahrt mit ber Religion findet fich bei Sandoval nur noch etwas geiftlicher gefärbt. Antonio be Bera, ber hier und ba gute Notizen bat, bier aber fich an Sandoval anichließt, überbietet biefen in ber Auffaffung 3. B. ber religiöfen Pflicht; er läßt ben Raifer fagen: "was ihn betreffe, fo wolle er lieber fein Leben verlieren, ale ben geringften Brrthum in ber Reinheit bes Glaubens bulben." Der lette geistvolle Autor über bas Ereignig bat fich bie pathologische Rhetorit ber angeblichen Rebe Philiberts, unbeforgt um ihre Aechtheit, angeeignet.

Rommen wir noch mit einem Wort auf Famianus Straba, so ift bie glangenbe Darftellung ber Abbication, mit ber er feine Gefchichte ber nieber-

lanbischen Unruben beginnt, boch febr unrichtig.

In feinem erften Gat nimmt er an, burch bie Bemühungen ber Ronige von England in Calais fei ber Friede zwischen Franfreich und bem Raifer zwar nicht zu Stande gekommen, aber boch ber Grund zu bem biahrigen Stillstand gelegt worben. Er zielt auf bie Unterhandlungen, die im Friihjahr 1555 in bem Dorfe Marca amifchen Arbres. Calais und Grevelingen allerbings unter englischer Bermittelung gepflogen murben; aber wie viel fehlte baran, bas diese zu einer Berftändigung geführt ober eine folche auch nur in Ausficht gestellt batten! Die Englander betlagen fic, auf Bermittelungsvorschläge, die fie einbrachten, von ben Franzosen gar nicht einmal eine Antwort erhalten ju haben. Weit entfernt, auf Frieden zu rechnen, erinnerte ber Raiser bie Stände vielmehr an die Erfolglosigfeit berfelben; aber Gott fagte er — werde hoffentlich Mittel verleihen, um die Franzosen zur Bernunft zu bringen. Dazu werbe sein Sohn, vorausgesett bag er von ben Ständen unterftüt merbe, Alles thun, mas fich erwarten laffe.

Bei Straba icheint es, als ob bie Aussicht auf Frieden ben Raifer veranlaßt habe, ben lange gebegten Gebanken ber Abbication nunmehr zur Ausführung zu bringen; biefe bing jedoch vielmehr bavon ab, bag ber Krieg mit verboppelter Anftrengung geführt werben mußte, woju eine jungere Rraft nothwendig erfchien.

Strada mar überhaupt febr unzureichend unterrichtet: er läft Berfonen ber Berhandlung beimohnen, bie gar nicht zugegen waren 2c.; er giebt ibr

<sup>1)</sup> Hac labefactata nutabitis, convulsa ruinam minabimini, excisa cadetis, stante stabitis, florente florebitis, resuscitata vivetis,

ein noch stärkeres religiöses Colorit, 3. B. wenn er ben Kaifer versprechen läßt "bes Dienstes ber Stänbe bermaleinst bei Gott zu gebenken," was fich weber im Original, noch bei Heuterus finbet.

Sonst folgt er bem Irrthum, ben Kaiser noch vor bem Pensionarins seine Worte an Philipp richten zu lassen; dabei legt er ihm aber noch eine Bemerkung in ben Mund, die ich vor ihm nirgends sinde. Bei ihm sagt der Kaiser: "er thue etwas, wovon es kein Beispiel in der Geschichte gebe, indem er noch bei seinem Leben dem Sohne das Erbtheil, das er dereinst erwarten könne, überliefere. Dieser müsse ihm dasitr doppelt dankbar sein, und diese Dankbarkeit durch die Sorgsalt an den Tag legen, die er der Regierung und dem Bohle des Bolkes widme").

Durch biesen Gebanken erweiterte Strada die schon gebilbete Tradition – an sich ist er sehr schön, nur kam er nicht vor.

Doch hielten die folgenden historiter Strada für eine hinreichende Autorität, um ihn aufzunehmen. Die historiter des 16. und 17. Jahrhunderts erlaubten sich Abweichungen von der exacten Wahrheit, weil sie dieser eine der Idee der historischen Darstellung entsprechende Ausschmidtung vorzogen. Unserer Aussch zusolge, nach dem Muster wenigstens Eines großen Alten, ift genaue Reproduction der Wahrheit die erste Bedingung guter Darstellung.

6

# Bemerkung über die autobiographischen Aufzeichnungen Raiser Carls V.

Balb nach bem Tobe bes Kaisers verbreitete sich bas Gerücht, er habe eine Erzählung ber wichtigsten Ereignisse seines Lebens versaßt, Commentarien, wie Julius Cafar.

Eine etwas bestimmtere Nachricht tam aus ben Berichten ber Jesuiten über bas Leben eines ihrer vornehmsten Gründer, Francisco Borja, ber zugleich Grande von Spanien und ein Heiliger war — es ist ihr britter General — zu Tage.

Francisco gehörte zu ben Wenigen, bie in Juste Zutritt sanden, obgleich ber Raiser weber bas Institut ber Jesuiten, noch den Eintritt Borjas in basselbe billigte. Aber er war unschätzbar in vertrauten biplomatischen Missionen und augleich von bober geistlicher Autorität.

Carl fragte ihn eines Tages, ob es ein Beweis von Eitelkeit sei, wenn Jemand über seine eigenen handlungen schreibe; er habe bas gethan, nicht aus Eitelkeit, noch Ehrgeiz, sondern um die Motive seiner handlungen, von benen tein historiker wiffen könne, anzugeben 2).

An ber Thatsache, bag ber Kaifer über sein eigenes Leben geschrieben habe, ließ sich hienach nicht zweifeln. Aber vergeblich forschte man biesen Reliquien nach; selbst bibliographische Nachrichten führten in die Irre.

Die erfie fichere Spur hat man boch nicht eher gefunden, als im Jahre 1843 bei ber Bublication ber Briefe Wilhelms van Male, eines ber

<sup>1)</sup> Quidquid mihi pro hac anticipati temporis usura lus debes, id in curam populorum transferas jure postulo.

<sup>2)</sup> Bergl. Sanboval Band II. § 833.

gelehrten Secretare Carls V., an Louis be Praet, ersten Rammerherrn beffelben 1).

Ban Male begleitete ben Kaiser im Sommer 1550 auf einer Reise von ben Niederlanden nach Mainz, an der auch der Prinz von Spanien, Philipp, Theil nahm; sie wurde zu Schiffe gemacht, sehr langsam, den Rhein auswärts. In einem jener Briese erzählt er nun, daß der Kaiser in dem Schiffe die ihm gewordene Muße dazu benutt habe, seinen Reise- und Kriegswurtenehmungen vom Jahre 1515 bis zu der damaligen Zeit niederzuschreiben; er selbst habe dabei mitgewirkt und einige Data in Erinnerung gebracht. Er sei denn auch mit der Uedersetzung dieser Schrift beaustragt, deren literarischen Charakter er höchlich rishmt <sup>2</sup>).

Diese Notiz versehlte nicht, die Ausmerksamteit der Forscher anzuregen; man durchsuchte vornehmlich die spanischen Bibliotheken und Archive, jedoch ohne Ersolg, und neigte sich bereits zu der Meinung, die Schrist werde durch Philipp II. absichtlich vernichtet worden sein —, als sie plötzlich aus den Schätzen der taiserlichen Bibliothek zu Paris zum Vorschein gebracht wurde, zwar nicht im Original, aber in einer portugiesischen Uebersetzung. M. Kervin de Lettenhove, der dort mit anderen literar-historischen Untersuchungen beschäftigt war, entbeckte sie, ohne sie eigentlich zu suchen. Sie sührt die Ausschäftigt war, entbeckte sie, ohne sie eigentlich zu suchen. Sie sührt die Ausschäftigt was del invictissimo Imperador Carlos Quinto, rey de Hespanha, composta por Sua Majestade Cesarea, como se vee do papel que vai em a seguinte solha, raduzida da lingoa francesa e do proprio original em Madrid anno 1620".

M. Kervin hat sie in einer Rudubersetzung in bas Französische unter bem Titel: "Commentaires de Charles Quint" erscheinen lassen.

Ist bas nun wirklich bie von bem Kaifer niebergeschriebene Ergählung, bie van Male erwähnt?

Gleich auf ber Schwelle tritt uns eine Schwierigkeit entgegen. Der portugiesische Uebersetzer hat, wie er ankündigt, den Brief Carls V. mitgetheilt, mit welchem der Kaiser im Gedränge des Uebersalls in Throl, den er 1552 ersuhr, seine Schrift, um sie nicht verloren gehen zu lassen, an seinen Sohn nach Spanien schiefte. Darin heißt es: "Esta historia es la que yo hize en romance, quando venimos por el Rin, y la acade en Augusta."

Das Wort "en romance" fann nun nach bamaligem und heutigem Gebrauch nichts Anderes bedeuten als: in spanischer Sprache. Und an sich ist es nicht unwahrscheinlich, daß sich der Kaiser dieses Idioms bediente, da Philipp II. der französischen Sprache wenig mächtig war, und van Male doch meldet, daß dem Prinzen die Schrift zur Durchsicht habe vorgelegt werden sollen, ehe er sie übersetzen dürse.

Lettres sur la vie intérieure de l'Empereur Charles Quint par Guillaume van Male, gentilhomme de sa chambre, par Reifenberg.

<sup>2)</sup> p. 12: Scripsi e Mogunciaco (ein Brief, welcher verloren gegangen ift) Caesaris iter, liberalissimas ejus occupationes in navigatione fluminis Rheni, dum, otti occasione inviatus, scribere in navi peregrinationes suas et expeditiones ab anno XV. in praesentem usque diem, suscepisset, qua in re usus est opera mea et suggestione, nam velut nomenclator revocabam in memoriam si quid sentirem aut effuere aut praetermitti. Libellus est mire tersus et elegans, utpote magna ingenii et eloquentiae vi conscriptus... Datum Augustae 16. Kal. Augusti 1550.

<sup>3)</sup> ib. "Caesar indulsit mihi libri sui versionem, ubi fuerit per Granvellanum et filium recognitus . . . . "

Man wirb, wenngleich immer mit Borbehalt weiterer Ermittelungen, annehmen burfen, bag auf bie fpanifche Dieberfchrift bes Raifers erft eine französische Redaction folgte, — bie es eben war, welche ber Kaiser seinem Sohne überschidte, benn fonft würbe ibm nicht beigetommen fein, bas Wort

"en romance" bingugufügen.

Die Ibentität wirb, baucht mich, auch baburch bewiesen, bag ber Brief benfelben Scrupel enthält, über ben ber Raifer fpater mit Francisco Borja fprach; er verfichert, bag er nicht aus Gitelfeit gefchrieben habe, bag Gottes Born ihn beshalb nicht treffen tonne; lieber batte er fie verbrannt, aber er wolle fie boch nicht gern verloren geben laffen, und bente fie noch einmal fo einzurichten, bag fie Gott nicht miffallen tonne.

Sie ift jedoch, wie fie bamals mar, aufbehalten worben. Der portugiefische Ueberseter theilt bie frangofische Aufschrift mit, unter ber er fie fanb, bie benn gang bem Berichte van Male's entspricht: "Précis des voyages et des expeditions qu'entreprit l'empereur Charles-Quint depuis son depart des états de Flandre . . . 1). "

So bezeichnete ber Raifer auch in bem Gespräch mit Borja seine Schrift:

"avia escrito todas las jornadas que avia echo."

Demnach hat bas Blichlein, wie es uns vorliegt, mannichfaltige Bandlungen burchgemacht: Die erfte Rieberschrift mar fpanisch; bann folgte unter ben Angen bes Raifers eine frangofische Redaction, Die er als fein Wert anertennt und in ber er fie feinem Gobne guschidt. Diese wurde im Jahre 1620 ins Portugiefische überfett, woraus benn in unferen Tagen eine Ueberfetjung ins Frangöfische bervorgegangen ift.

Die Authenticität ift im Großen und Gangen unzweifelhaft, - nur rechtfertigt es weber burch seinen Umfang noch seinen Inhalt ben Titel "Com-

mentarien" und bie Erinnerung an Julius Cafar.

Es ift eben ein Abrig von Reifen und Rriegsunternehmungen bes Raifers, wie es ber frangofische Titel bezeichnet, von 1515-1547, in bem gu-

nachft ein gang perfonlicher Gefichtspuntt vorwaltet.

Mit vieler Sorgfalt wird barin bemerkt, wie oft ber Raifer bie See burchfuhr, jum wievielten Male er in jebem Kalle ein Land betrat, mit einem Fürften Unterrebung pflog, wann und wie oft er einen Anfall feiner Krantbeit erlitt; es ift wie ein Notizbuch perfonlicher Erinnerungen, in bem bie Kamilienereigniffe, Bermählungen und Geburten eine Rolle fpielen.

Dagegen ift bon Ereigniffen bochfter Bebeutung für ibn felbft und für bie Welt, g. B. von ber Schlacht von Bavia, ber Eroberung von Rom, nur

febr obenbin bie Rebe.

Das erfte Ereigniß, beffen mit einer gemiffen Ausführlichkeit gebacht wird, ift die Eroberung von Tunis; ber Emporung ber Stlaven mirb jeboch babei nicht einmal gebacht. Zwischen ben Unternehmungen auf Goletta und auf Tunis icaltet ber Autor bie Nachricht von ber Nieberfunft ber Raiserin mit einer Tochter ein.

<sup>1)</sup> Die noch folgenden Worte: (où il naquit, le 24. février 1500, selon le style de Rome, et où il fut élevé) après la mort du roi Philippe son père, que Dieu ait en sa gloire: ce qui arriva l'an 1516. find namentlich in ber gemählten Interpunction unberftanblich und unnitz; die Jahreszahl 1516, die in der deutschen Uebersetzung sehr ausdrücklich auf den Tob bezogen wird, falich; fie müßte wenigstens 1506 fein.

Es tonne biernach ioft ideinen, als babe bie Publication für bie hiftorie überbaupt teinen Berth: man tonne fragen, ob fie nicht ohne Schaben batte unterbleiben tonnen? — Antwort: teinebwege! bie fleine Schrift ift uns fehr willtemmen! —

And ta, we ber Treignisse nur flückig Ernähnung zeichieht, sieht man toch, wie sie sich in ber Eriunerung bes Kaisers gekalteten. Den Ursprung bes Krieges mit franz L. z. B., ber ein se großes Moment seines Lebens bilbet. knüpft er an bie Eroberung von Temmai burch Maximilian und Heinrich VIII. an, bei ber biese Stabt in ben Hünten bes Königs von England geblieben war; er erzählt, nach seiner Ansunit in Tennien babe ihn Franz L zu einer möglicht milter Form abzelebur; aber diese Ablehung habe bald daranf ben Krieg bervorgernsen!) und sozial berräänduss zwischen Krankerich und England zur Folge gehabt.

Aebnliche Gendrepuntte matten in den Mittbeilungen aus späterer Zeit vor. Auch bei der Erwähnung bes Friedens von Ereipi, über welchen er sich anssübrlicher vernehmen läßt, legt er viel Wertb darani, daß er die Sinmilligung des Königs von England zu dem Abichliffe besielben erlangt babe. Die Engländer, die dann doch im Kriege mit Frankreich geblieben waren, wollten das nicht zugestehen: sie iagen, heinrich VIII. dabe, durch die schweierige Lage, in die der Raifer mit seinem heere geratben war, bewogen, allerdings erflärt, der Kaifer möge is gut wie er könne, Frieden schließen, aber dabei darani gerechtet, daß er die englischen Aniprüche, die r ja in einem besonderen Bertrag unbedingt gewährleiste hatte, anfrecht erhalten werde. Sie selbst nahmen an, der jüngere Granvella, der zum Bermitler gedient hatte, werde den Kaifer nicht vollständig unterrichtet haben. Ans dem Précis sieht man wenigstens, wie der Kaifer sich vor sich selbst rechtsertigte; die Art ist bezeichnend für seine Ausselffung. —

So treten and bei ten beutiden Berhältnissen, welche nach und nach bie wichtigsten werden, die persönlichen Motive und Intentionen bes Laifers besser in das Licht, als man sie kannte. Man sieht 3. B., daß ber Reichstag 3n Regensburg von 1541, ber für die Religionsangelegenheit eine so große Bebeutung gewann, hauptsächlich wegen der Ansprüche des Laisers auf Gelbern berusen wurde; er wollte den beutschen Fürsten in Regensburg vor Allem sein gutes Recht nachweisen.

Raiser Carl V erscheint hier als ber ächte Rachsomme Carls bes Kühnen; nirgends ist er eifriger, als bei der Erzählung des Krieges gegen Cleve und bes framzösischen, der sich daran knüpfte. Ueber seinen Feldzug nach Frankreich berichtet er mit angenscheinlichem Bergnügen.

<sup>1)</sup> Im Bortugiefischen lanten die Borte (benn hie und da hat der Nebersehrer dieselben mitgescheilt): "A qual resposta, ainda que branda, justa, e conforme a razió, soi tomada de corte que el Rey de França se resontio tee pouco despois começar a guerra.

<sup>2)</sup> Ayant convoqué une diète à Ratisbonne, où il voulait demontrer encore plus son droit relativement au duché de Geldre, résolut de partir pour ladite diète, car déjà lorsqu'il était en Espagne, il avait ouvert à ce sujet des négociations avec les États de l'empire (p. 57). Diese Sache war bann auch ber vourebuite Grund seiner balbigen Midflehe mach Deutschland: pour recouver par tous les moyens le duché de Gueldre qui lui appartenait (p. 63).

Noch merkvärbiger, namentlich für uns, ist seine Erzählung über ben Ursprung bes schmassabsischen Krieges. Man hatte barüber von Ansang an eine ausstührliche Erzählung von 'einem Bertranten bes Kaisers, bem Großcomthur von Ascantara, Don Luis de Avila, die dem Kaiser selbst gewidmet ist: Commentario Del Illustre Senor Don Luis de Avila y gustiga comendador mayor de Alcantara; de la guerra de Alemaña hecha de Carlo V. Maximo Emperador Romano, Rey de España F. nel. aso de M. D. XLVI.

Wenn Sandoval behauptet, ber zweite Theil bes unter biesem Titel erschienenen Buches stamme nicht von Avila, er sei in Spanien, schon ehe ber
erfte erschien, unter einem andern Namen verbreitet gewesen, — so ift bies
febr wahrscheinlich.

Der erste Theil, ber ben Krieg im Jahr 1546 bis zur Abbitte bes Herzogs von Bürtemberg in Ulm umfaßt, ist in einem Gusse, in seiner Art vortrefflich, sur der Beiner Art vortrefflich, sur Bewunderung für ben Kaiser, ber als einer ber größten Kriegssihrer seiner Zeit erscheint. Man weiß, baß ber Großcomthur, auch als er nach Spanien zurückgekehrt war, ihm eine Art von Cultus widmete.

In Deutschland fab man biefe Darftellung faft als einen Ausbruck ber Deinungen bes Raifers an, bei bem ber Autor auch in bochften Gnaben ftanb. Um fo mehr Interesse hat es bann, Die etwas spätere Erzählung bes Précis, Die wirtlich vom Raifer berrührt, mit jener zu vergleichen. Gie ftimmen in vielen Puntten beinah wörtlich zusammen, und zwar schon bei ben Vorbereitungen bes Krieges, 3. B. bei ber Senbung ber Churfürsten nach Mastricht. Das Erftaunen berfelben über bie friegerischen Anstalten bes Raifers, bie fie mabryunehmen meinten, wiewohl fie noch in Abrebe gestellt wurden, wird mit febr ähnlichen Worten ausgebrückt1). Auch in bem, was bie beiben Erzählungen verschweigen, berricht lebereinstimmung awischen ihnen. Die Churfürften haben bamals ben Raifer erinnert, fein Blutvergießen burch frembes Rriegsvolt im Reiche an veranlaffen: bas Schreiben liegt vor, in welchem ber Raifer feinem Sohne und ber spanischen Regierung bavon Melbung gethan bat 2). Ferner erwähnte fie bie Sache bes Churfurften von Coln und trugen ibm bie Bitte vor, biefelbe am Reichstag jur Entscheibung zu bringen. Auch bas ermahnt ber Raifer in jenem Briefe, aber nicht in feinem Berichte, benn es batte ju anzuglich gelautet; auch Avila erwähnt es nicht. .

Zuweilen aber wird Avila durch ben Kaiser ergänzt, namentlich bei den Bewegungen seines Heeres nach und von Regensburg. Dieser erkennt an, daß es eine Gelegenheit gegeben habe, wo er die Protestanten bätte angreisen können; daß er es nicht gethan, entschuldigt er damit, daß er von denen, die es hätten thun sollen, nicht unterrichtet worden sei. Bei Avila erscheint das wenigstens nicht so deutlich.

Erft ans ber Darftellung bes Raifers erfährt man, wie es tam, bag bie Protestanten bei Rörblingen nicht angegriffen wurden: er war es selbst,

<sup>1)</sup> Der portugiefische Tert bes Brécis (in ben Commentaires): Disendo, que foram advirtidos, que Sus Magestade vinha com mão armada a Germania, cousa nova, e que muito escandalissava a maior parte della. . Dei Avisa heißt es: Paresian que estauan algo escandalizado de una fama que entre ellos auía diuulgado la qual era.

<sup>2)</sup> Bei Maurenbrecher p. 44: que en tiempo que el imperio estava en su mano hubiesse en el effusion de sangre por gente estrangera.

ber von einem Großen seines Hoses auf die Gesahr ausmerksam gemacht, in welche das heer sich durch ben Angriff stürzen würde, den Befehl zum Rückzug gab. Er ist ausstührlich darüber, wie er nach der hand der Localitäten besichtigt und sich überzeugt habe, daß der Angriff an jenen Stellen hätte verderblich werden milffen. Avila wagt das nicht zu sagen, er such den Rückzug mit der vorgerückten Tageszeit zu entschuldigen; denn auch nicht den geringsten Tadel hält er sur ersaubt. Andere waren besser unterrichtet, wie die Tagebücher ausweisen '), obgleich sie sich ebenfalls zurückaltend aussprechen.

Der Feldzug in Oberbeutschland verbiente eine besser militärische Wirbigung, als ihm zu Theil geworden ist; die Anszeichnungen Carls V. würden dazu manches neue Motiv darbieten. Man würde dabei auf den Jojährigen Krieg, z. B. auf die Stellung, welche Tilly im Jahre 1632 in benselben Regionen nahm, Rücksicht nehmen können. Die Ursachen des entgegengeseiten Ausschlages würden sich dabei sehr deutlich herausstellen lassen.

Doch auch bier verbienen die Aufzeichnungen Carls V. noch nicht ben Titel "Commentarien"; fie find burch und burch individuell gefaßt.

Bas in biefer Begiehung in bem gangen Berte am meiften auffällt, ift ber tiefe, verhaltene, aber immer auf's Reue hervorbrechenbe Sag Carls V. gegen ben Bapft Baul III. Schon bei bem Jahre 1536 beklagt fich ber Raifer, bak ihm in Rom nichts geboten worben fei, als leerer Bortichwall und Schreiberei, auf die er gar nicht habe antworten mogen, fo nichtig fei bas alles gewefen. Dem Unternehmen gegen Algier ftand ein Ginfall ber Türten in Ungarn gegenüber; ber Raifer warb bavon erft vollständig unterrichtet, als er bereits in Italien mar, und fuchte von bem Bapft Bulle für Ungarn auszuwirten. Er bemertt, fühl und furz, bag er bamit nichts ausgerichtet babe. Bahrhaftig mertwürdig ift es, wie er fich über bie Berhaltniffe ber Jahre 1542 und 43 vernehmen läßt. Es war bamals von ben Franzosen, die mit ben Osmanen in Berbindung fanben, jugleich in ben Rieberlanden und in Spanien angegriffen worben: an ben meiften Stellen gurlidgeworfen, batten fie fich boch an einigen behauptet. In biefem Augenblick erneuerte Paul III. bie Anflindigung bes Concils auf einen naben Termin, und schickte feinen Legaten, um Beibe, Ronig Frang und ben Raifer, jum Frieben zu ermahnen. Der Raifer mar febr migvergnugt, bag er, ber ben Rrieg jum Schutze ber Chriftenheit führe, mit bem Ronig, ber ein Bundesgenoffe ber Türken mar, gleichgestellt würde. Was ihn aber besonders aufbrachte, war Folgendes. Pallavicini gebentt eines papftlichen Breves, worin ber Papft bie beiben Fürften gut einer neuen Busammentunft unter feiner Bermittelung aufforberte, an ber er felbft Theil nehmen würde: gewiß wilrben fie aus Rudficht, wenn nicht auf feine Berfon, boch auf feine Burbe fich einfinden und Baffenrube eintreten laffen. Der Bapft muß fich aber wohl noch ftarter ausgebrückt haben, benn ber Raifer fcreibt ibm bie Abficht gu, burch ben Stillftanb, ber nun unmittelbar eintreten sollte und ben er bei firchlichen Censuren einschärfte, bem Rönig Franz ben Befit ber von ihm eben eingenommenen Ortichaften zu erhalten.

<sup>1) 3.</sup> B. ein diarium belli gesti a Carlo Quinto Caesare (zu Briffel) bei bem 4. Ose tober: Deus soit penes quem culpa fuerit tantae occasionis omissae. Bergl. Druffel Biglius von Zwichem, Tagebuch, S. 144.

Gerabe baburch, sagt ber Kaiser, sei er seinerseits gemilsigt worben, bas Berlorene wieder zu erobern: in Busetto habe er sich überzeugt, baß auch die weiteren Conserenzen keinen Nutzen stiften würden, und sich nach wenigen Tagen entsernt, auch den Friedensmahnungen des Cardinals Francse') kein weiteres Gehör geschenkt. Gott wisse, welche Absichten der Papst dei der Berussung des Concils gehegt habe, gemäß den Umftänden jener Zeit; aber diesen bald auf eine Weise verändert worden, welche die Augen Leute in Rom damals sich nicht hätten träumen lassen.

Wenn der Kaiser und der Papst ein paar Jahre darauf gegen die Protestanten gemeinschaftliche Sache machten, so wurde die gegenseitige Berstimmung dadurch boch nicht gehoben; sie nahm vielmehr zu. Der Kaiser versichert, die Gebeimhaltung des Entwurfs sei ihm auf das heiligste versprochen worden; aber in Rom habe man keinen Augenblick schweigen wollen; man habe die Trommel rühren lassen und erklärt: man werde jest die Plünderung von Rom an den Deutschen rächen. Der Papst schickte nun allerdings seine Truppen, aber der Kaiser kagt, daß die Legaten abberusen worden und darauf das heer sich zerstreut habe, eben indem er desselben noch sehr bedurst hätte, so daß ihm die schlimmsten militärischen Ungelegenheiten den Protestanten gegenilber daraus erwachsen sein. In diesem Sinne äußert er sich allenthalben. Man hat dies Berhättniß immer gekannt, aber es sich doch nicht so gereizt und bitter gedacht, als es hier erscheint. Die volle Enthüllung besselsbes ist wohl das Merkwildigse, was wir der kleinen Schrift verdanken.

Ohne Zweisel liegt barin ber Grund, weshalb ber Kaiser sein Buch geheim zu halten wünschte, und auch später bie Veröffentlichung besselben unterblieb. Darin gebenkt ber Kaiser noch zulett bes Attentates gegen Pier Luigi Farnese, aber freilich auf seine Weise. Aus bem später bekannt gewordenen Brieswechsel hat sich außer allem Zweisel gestellt, daß er selbst und seine Vorläusge Kunde von dem Attentate hatten; dem Buche zusolge aber scheint es, als ob ihm die Nachricht höchst unerwartet gekommen wäre, als er eben zu seiner Erholung auf die Jagd ging 2).

Die Ermorbung wird von ihm ungefahr fo behandelt, wie einft ber Untergang Grifo's bei Eginharb. —

Selbstbekenntnisse darf man in dieser Schrift überhaupt nicht suchen. Auch von der Gesangennehmung des Landgrasen Philipp heißt es darin kurz und gut, der Kaiser habe Recht gehabt, so zu handeln, wie er handelte. Er erschelnt immer gerechtsertigt und als der Träger der obersten politischen und religiössen Macht, und zwar ebenso den Protestanten, welche die kirchliche Bersassung angreisen, wie dem Bapste gegenüber, der seinem Beruse wenig entspreche.

<sup>1)</sup> Vendo Sua Mayestade Imperiale a tenção, com que Sua Santitade queria trattar de por em paz Suas Mayestades, pela qual Sua Mayestade Imperial ficava aggravado, e desapossado doque per aquella subita e repentina invação lhe fora tomado, não lhe parecendo nem justo, nem conveniente acceitar taes medos e meios de paz, antes sentindo se mais stimulado e forçado a recobrar o seu e mostrar o sentimento, que tinha de hum tal aggravo, refuson os dittos modos propostos e de nenhua maneira or quis ouvir.

<sup>2)</sup> Un jour qu'il se trouvait à la chasse pour se fortifier, il reçut certaines nouvelles de Plaisances, qui lui apprirent que, par suite de la rigueur du duc Pierre-Louis, fils du dit pape Paul, et des mauvais traitements qu'il faisait éprouver aux habitants ceux-ci a'étaient soulevés contre lui.

b. Rante's Werte. VI. - Deutiche Geich. 6. Aufl.

#### 82 Bemerk. fib. b. autobiogr. Aufzeichngn. Carls V. Zweiter Abschnitt.

In allem, was der kaiserliche Autor sagt und verschweigt, erkennt man sein Selbst; man nimmt seinen dynastischen Ehrgeiz wahr, seine Frende am Arieg, seine Eisersucht auf einen hohen militärischen Ruf. Noch schlägt in ihm eine ritterliche Aber; doch sübst er sich zugleich als kaiserliche Wajestät, wie er sich in dem Buch bezeichnet. Er hat es in dem Moment versaßt, in welchem seine Macht ihren Höhepunkt erreicht hatte; es ist ein Denkmal davon.

So ruhig er sich ausbrückt und auszubrücken liebt, so erkennt man boch seinen ausgeregten Antagonismus gegen Frankreich, gegen die Protestanten die Gereiztheit eines beleidigten Oberhauptes, gegen den Papst einen dunkel brittenden tiesen Haß. Aber diese Affecte hindern nicht, daß nicht doch in diesem Abrif, so kurz er auch ist, die große in ihrer Art einzige Weltstel-

lung, die er inne hatte, objectiv vor die Angen trate.

# Drifter Abschnitt.

# Rirdliche Urfunden.

1.

# DISPVTATIO D. MARTINI LVTHER THEOLOGI, PRO DECLARATIONE VIRTVTIS INDVLGENTIARUM.

Amore et studio elucidandae ueritatis haec subscripta disputabuntur Vuittenbergae, Praesidente R. P. Martino Luther, Artium et S. Theologiae Magistro, eiusdemque ibidem lectore Ordinario. Quare petit ut qui non possunt uerbis praesentes nobiscum disceptare, agant id literis absentes. In nomine domini nostri Iesu Christi. Amen.

- j Dominus et Magister noster Iesus Christus, dicendo poenitentiam agite etc. omnem uitam fidelium, poenitentiam esse uoluit.
- ij Quod uerbum poenitentia de poenitentia sacramentali (.i. confessionis et satisfactionis quae sacerdotum ministerio celebratur) non potest intelligi.
- iij Non tamen solam intendit interiorem: immo interior nulla est, nisi foris operetur uarias carnis mortificationes.
- iiij Manet itaque poena donec manet odium sui (.i. poenitentia uera intus) scilicet usque ad introitum regni caelorum.
  - v Papa non uult nec potest ullas poenas remittere: praeter eas, quas arbitrio uel suo uel canonum imposuit.
- vj Papa non potest remittere ullam culpam, nisi declarando et approbando remissam a deo. Aut certe remittendo casus reservatos sibi, quibus contemptis culpa prorsus remaneret.
- vij Nulli prorsus remittit deus culpam, quin simul eum subijciat humiliatum in omnibus sacerdoti suo uicario.
- viij Canones poenitentiales solum uiuentibus sunt impositi: nihilque morituris, secundum eosdem debet imponi.
  - ix Inde bene nobis facit spiritussanctus in Papa: excipiendo in suis decretis semper articulum mortis et necessitatis.

- x Indocte et male faciunt sacerdotes ij, qui morituris poenitentias canonicas in purgatorium reservant.
- xj Zizania illa de mutanda poena Canonica in poenam purgatorij, uidentur certe dormientibus Episcopis seminata.
- xij Olim poenae canonicae non post, sed ante absolutionem imponebantur, tanquam tentamenta uerae contritionis.
- xiij Morituri, per mortem omnia soluunt, et legibus canonum mortui iam sunt, habentes iure earum relaxationem.
- xiiij Imperfecta sanitas seu charitas morituri, necessario secum fert magnum timorem, tantoque maiorem, quanto minor fuerit ipsa.
  - xv Hic timor et horror, satis est, se solo (ut alia taceam) facere poenam purgatorij, cum sit proximus desperationis horrori.
- xvj Videntur, infernus, purgatorium, caelum differre: sicut desperatio, prope desperatio, securitas differunt.
- xvij Necessarium uidetur animabus in purgatorio sicut minui horrorem, ita augeri charitatem.
- xviij Nec probatum uidetur ullis, aut rationibus, aut scripturis, quod sint extra statum meriti seu augendae charitatis.
- xix Ne hoc probatum esse uidetur, quod sint de sua beatitudine certae et securae, saltem omnes, licet nos certissimi simus.
- xx Igitur Papa per remissione plenaria omniù poenaru, non simpliciter omniù intelligit, sed a seipso tantummodo impositarum.
- xxj Errant itaque indulgentiarum praedicatores ij, qui dicunt per Papae indulgentias, hominem ab omni poena solui et saluari.
- xxij Quin nullam remittit animabus in purgatorio, quam in hac uita debuissent secundum Canones soluere.
- xxiij Si remissio ulla omnium omnino poenarum potest alicui dari: certum est eam non nisi perfectissimis i. paucissimis dari.
- xxiiij Falli ob id necesse est, maiorem partem populi: per indifferentem illam et magnificam poenae solutae promissionem.
  - xxv Qualem potestatem habet Papa in purgatorium generaliter, talem habet quilibet Episcopus et curatus in sua diocesi, et parochia specialiter.
    - j Optime facit Papa, quod non potestate clauis (quam nullam habet) sed per modum suffragij, dat animabus remissionem.
    - ij Hominem praedicant, qui statim, ut iactus nummus in cistam tinnierit, euolare dicunt animam.
  - iij Certum est nummo in cistam tinniente, augeri quaestum et auariciam posse: suffragiù autem ecclesiae est in arbitrio dei solius.
  - iiij Quis scit si omnes animae in purgatorio uelint redimi, sicut de sancto Seuerino et paschali factum narratur?
    - v Nullus securus est de ueritate suae contritionis: multo minus de consecutione plenariae remissionis.
  - vj Quam rarus est uere poenitens, tam rarus est uere indulgentias redimens .i. rarissimus.
  - vij Damnabuntur in aeternum cum suis magistris, qui per literas ueniarum securos sese credunt de sua salute.

- viij Cauendi sunt nimis, qui dicunt uenias illas Papae, donum esse illud dei inaestimabile, quo reconciliatur homo deo.
- ix Gratiae enim illae ueniales tantum respiciunt poenas satisfactionis sacramentalis, ab homine constitutas.
- x Non christiana praedicant, qui docent, quod redempturis animas uel confessionalia non sit necessaria contritio.
- xj Quilibet christianus uere compunctus, habet remissionem plenariam a poena et culpa, etiam sine literis veniaru, sibi debitam.
- xij Quilibet uerus christianus siue uiuus siue mortuus, habet participationem omnium bonorum Christi et ecclesiae, etiam sine literis ueniarum, a deo sibi datam.
- xiij Remissio tamen et participatio Papae, nullo modo est contemnenda: quia (ut dixi) est declaratio remissionis diuinae.
- xiiij Difficillimum est etiam acutissimis Theologis, simul extollere ueniarum largitatem, et contritionis ueritatem coram populo.
  - xv Contritionis ueritas poenas quaerit et amat. Veniarum autem largitas relaxat et odisse facit, saltem occasione.
  - xvj Caute sunt ueniae apostolicae praedicandae, ne populus false intelligat, eas praeferri caeteris bonis operibus charitatis.
- xvij Docendi sunt christiani, quod Papae mens no est, redemptionem ueniaru ulla ex parte comparanda esse operibus misericordiae.
- xviij Docendi sunt christiani, quod dans pauperi, aut mutuans egenti, melius facit, quam si uenias redimeret.
  - xix Quia per opus charitatis crescit charitas, et fit homo melior: sed per uenias non fit melior, sed tantummodo a poena liberior.
- xx Docendi sunt Christiani, quod qui uidet egenum et neglecto eo, dat pro uenijs: non indulgentias Papae, sed indignationem dei sibi uendicat.
- xxj Docendi sunt Christiani, quod nisi superfluis abundent, necessaria tenentur domui suae retinere, et nequaquam propter uenias effundere.
- xxij Docendi sunt christiani, quod redemptio ueniarum est libera, non praecepta.
- xxiij Docendi sunt christiani, quod Papa sicut magis eget, ita magis optat, in uenijs dandis pro se deuotam orationem, quam promptam pecuniam.
- xxiiij Docendi sunt christiani, quod ueniae Papae sunt utiles, si no in eas cofidant: sed nocentissimae, si timore dei per eas amittant.
  - EXV Docendi sunt christiani, quod si Papa nosset exactiones uenialium praedicatorum, mallet Basilicam S. Petri in cineres ire, quam aedificari cute, carne et ossibus ouium suarum.
    - j Docendi sunt christiani, quod Papa sicut debet ita uellet: etiam uendita (si opus sit) Basilica S. Petri, de suis pecunijs dare illis, a quoru plurimis quida cocionatores ueniaru pecunia eliciunt.
    - ij Vana est fiducia salutis per literas ueniarum, etiam si Commissarius, imno Papa ipse suam animam pro illis impigneraret.
  - iij Hostes christi et Papae sunt ij, qui propter uenias praedicandas uerbum dei in alijs ecclesijs penitus silere iubent.

- iiij Iniuria fit uerbo dei, dum in eodem sermone, aequale uel longius tempus impenditur uenijs quam uerbis euangelicis.
  - w Mens Papae necessario est, quod si ueniae (quod minimum est) una campana, unis pompis et caerimonijs celebrantur: Euangelium (quod maximum est) centum campanis, centum pompis, centum caerimonijs praedicetur.
- vj Thesauri ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, neque satis nominati sunt, neque cogniti apud populum Christi.
- vij Temporales certe non esse patet, quod non tam facile eos profundunt: sed tantummodo colligunt multi Concionatorum.
- viij Nec sunt merita Christi et sanctoru: quia haec semper sine Papa operantur gratiam hominis interioris, et crucem, mortem infernumque exterioris.
  - ix Thesauros ecclesiae S. Laurentius dixit esse, pauperes ecclesiae, sed locutus est usu uocabuli suo tempore.
  - x Sine temeritate dicimus claues ecclesiae (merito Christi donatas) esse thesaurum istum.
- xj Clarum est enim quod ad remissionem poenarum et casuum sola sufficit potestas Papae.
- xij Verus thesaurus ecclesiae est sacrosanctum Euangelium gloriae et gratiae Dei.
- xiij Hic aut est merito odiosissimus, quia ex primis facit nouissimos xiiij Thesaurus autem indulgentiarum merito est gratissimus, quia ex nouissimis facit primos.
  - xv Igitur thesauri Euangelici rhetia sunt, quibus olim piscabantur uiros diuitiarum.
- xvj Thesauri indulgentiarum, retia sunt, quibus nunc piscantur diuitias uirorum.
- xvij Indulgentiae, quas concionatores uociferantur maximas gratias, intelliguntur uere tales quoad quaestum promouendum.
- xviij Sunt tamen re uera minimae ad gratiam dei et crucis pietatem comparatae.
- xviiij Tenentur Episcopi et Curati ueniarum apostolicarum commissarios cum omni reuerentia admittere.
  - xx Sed magis tenentur omnibus oculis intendere, omnibus auribus aduertere, ne pro comissione papae sua illi somnia praedicent.
  - xxj Contra ueniarum apostolicarum ueritatem, qui loquitur, sit ille anathema et maledictus.
- xxij Qui uero contra libidinem ac licentiam uerborum Concionatoris ueniarum, curam agit: Sit ille benedictus.
- xxiij Sicut Papa iuste fulminat eos, qui in fraudem negocij ueniarum quacunque arte machinantur.
- xxiiij Multo magis fulminare intendit eos, qui per ueniarum praetextum in fraudem sanctae charitatis et ueritatis machinantur.
  - xxv Opinari uenias papales tantas esse ut soluere possint hominem, etiam si quis per impossibile dei genitrice uiolasset, est insanire.
    - j Dicimus contra quod ueniae papales, nec minimum uenialium peccatorum tollere possint quoad culpam.

- ij Quod dicitur, nec si S. Petrus modo Papa esset, maiores gratias donare posset, est blasphemia in S. Petrum et Papam.
- iij Dicimus contra, quod etiam iste et quilibet papa maiores habet. Scilicet Euangeliu, uirtutes, gratias curationu &c. ut j. Co. xij.
- iiij Dicere Crucem armis papalibus insigniter erectam, cruci Christi aequivalere, Blasphemia est.
- v Rationem reddent Episcopi, Curati, et Theologi, Qui tales sermones in populum spargi sinunt.
- vj Facit haec licentiosa ueniarum praedicatio, ut nec reuerentiam Papae facile sit etiam doctis uiris redimere a calumnijs, aut certe argutis quaestionibus laicorum.
- vij Scilicet cur Papa non euacuat purgatoriu, propter sanctissimam charitatem, et summă animarum necessitate, ut causam omniu iustissimă, Cum tamen infinitas animas redimit propter funestissimă pecuniă ad structură Basilicae quae est causa leuissima.
- viij Item cur permanent exequiae et anniuersaria defunctorum, et non reddit aut recipi permittit beneficia pro illis instituta, cum iam sit iniuria pro redemptis orare.
- ix Item Quae illa noua pietas Dei et Papae, quod impio et inimico propter pecuniam concedunt, animam piam et amicam dei redimere: Et tamen propter necessitatem ipsiusmet piae et dilectae animae, non redimunt eam gratuita charitate.
- x Item cur canones poenitentiales, re ipsa et non usu, iamdiu in semet abrogati et mortui: Adhuc tamen pecunijs redimuntur per concessionem indulgentiarum tanquam uiuacissimi.
- xj Item Cur Papa, cuius opes hodie sunt opulentissimis Crassis crassiores, non de suis pecunijs magis quam pauperum fidelium struit unam tantummodo Basilicam S. Petri.
- xij Item Quid remittit aut participat Papa ijs, qui per contritionem perfectam ius habent plenariae remissionis et participationis.
- xiij Item Quid adderetur ecclesiae boni maioris, Si Papa sicut semel facit, ita centies in die cuilibet fidelium has remissiones et participationes tribueret.
- xiiij Ex quo Papa salutem quaerit animarum per uenias magis quam pecunias, Cur suspendit literas et uenias iam olim concessas, cum sint aeque efficaces.
  - xv Haec scrupulosissima laicorum argumenta, sola potestate compescere, nec reddita ratione diluere, est ecclesiam et Papam hostibus ridendos exponere, et infelices christianos facere.
- xvj Si ergo ueniae secundum spiritum et mentem papae praedicarentur, facile illa omnia soluerentur, immo non essent.
- xvij Valeant itaque omnes illi prophetae, qui dicunt populo Christi, pax pax, et non est pax.
- xviij Bene agant omnes illi prophetae, qui dicunt populo Christi, Crux crux, et non est crux.
- xix Exhortandi sunt Christiani, ut Caput suum Christum per poenas mortes, infernosque sequi studeant.

xx Ac sic magis per multas tribulationes intrare caelum, quam per securitatem pacis confidant.

M. D. XVII.

(Der Drud ift bie buchftablich genaue Copie eines auf ber R. Bibliothet zu Berlin aufbewahrten Originals.)

2.

# Die Augsburgische Confession.

Die beiben Originale ber Augsburger Confession, bie von ben Stänben unterzeichnet und bem Kaiser übergeben worden, sind bekanntlich früh versioren gegangen. Das beutsche erscheint noch einmal im Jahr 1540 bei bem Wormser Gespräch in ben Händen Eck, bem es von Mainz mitgetheilt worben, das lateinische ließ sich ber Herzog von Alba 1568 aus bem Brüffeler Archiv aushändigen: dann sind sie beibe verschwunden.

Nun nahmen aber auch die Stände Abschriften des Originals, namentlich des beutschen, mit sich nach Hause; in den Archiven zu Weimar, Cassel, Celle, Anspach, Nürnderg haben sich solche erhalten; nichts als eine Copie

gleicher Art bewahrte fpater auch bas Reichsardiv auf.

Diese Copien find in neuerer Zeit sämmtlich entweber abgebruckt ober boch collationirt worben.

Da hat sich benn gefunden, daß sie in allem Wesentlichen einander gleich find, bagegen nicht allein in der Rechtschreibung von einander nach ben verschiedenen Landesarten abweichen, sondern auch viele unangenehme Schreib-

fehler enthalten.

Die älteste Ausgabe von einiger Gewähr, welche Melanchthon veranstaltete, leibet ebenfalls an mancherlei Nachlässigseiten des Druckes, überdies aber hat sie auch wesentliche Abweichungen von allen Handschriften. Bei der Herausgabe der deutschen für das Bolt bestimmten Bearbeitung nahm es sich Melanchthon, als der Berfasser, nicht übel, einige Artikel bündiger zu saffen und umzugestalten.

Suchen wir nun einen bem überreichten Original möglichst entsprechenben Text aufzustellen, so liegt am Tage, daß dieser nur aus der Uebereinstimmung ber am Reichstag selbst genommenen Abschriften hervorgehen kann. Glücklicherweise lassen sich die in jeder von ihnen vorkommenden Fehler immer aus einer andern verbessern. Schwierigkeiten können nur aus der Berschiebenheit der Rechtschreibung entspringen. Dafür ist nun aber wohl die Absassung Relanchtbons authentisch.

Was die sogenannte Abschrift Spalatins betrifft, so dietet sie vielmehr eine vor der letzten Festsetzung des originalen Textes gemachte, noch vorläusige Redaction dar, wie sich besonders dei Artikel 20 und 21 deutlich ergiedt. In so sern ist sie doch sehr merkwürdig, und es schien der Mühe werth, einige Abweichungen derselben nach einer neuen von Hrn. Dr. Burkhardt in Weimar besorgten Collation unter dem Text zu vermerken.

Die Ausgabe, bie ich nun mittheile, beruht in hinficht ber Borte und ber eigentlichen Lesart auf ben vom Reichstage felbft berftammenben Sanbichriften;

in Hinsicht ber Orthographie aber haben wir ben Abweichungen bes Provinzialbialekts, die bei dem Abschreiben oder vielleicht Nachschreiben entstanden, das Muster Melanchthons vorgezogen, von dem das Original herrührte.

Aller burchleuchtigfter, Grosmechtigfter, Bnüberwintlichster Reifer, Allergnedigfter berr, Als ewer Reiferliche Majestät tury verschiener geit einen ge-

meinen Reichstag allhie gen Augspurg gnebiglichen aufgeschrieben, mit anzeig ond ernftem beger, von fachen onfern ond bes Chriftlichen namens erbfeind ben Türden betreffend, ond wie bem felben mit beharlicher bulff ftatlichen wiberstanden, auch wie ber zwiespalben halben jun bem beiligen glauben onb ber Chriftlichen Religion gehandelt milge werben, ju rathschlagen, und vleis anzuteren, alle eine iglichen gutbebunden, opinion bnb meinung zwischen one felbft jun lieb und gutigfeit guboren, junerftehn und zuerwegen, und bie felben zu einer einigen Chriftlichen warbeit zu bringen und zuwergleichen, alles. fo zu beiben teilen nicht recht ausgeleget ober gehandelt were, abzuthun, ond burch vne alle ein einige und ware Religion anzunemen und zu halten, und wie wir alle onter einem Chrifto fein ond ftreitten, alfo auch alle inn einer gemeinschafft, firchen und einigfeit guleben, Bnb wir bie unben benanten Churfurft und Fürsten sampt unfern verwanten gleich andern Chürfursten, Rürften und Stenden bagu erfordert, Go haben wir uns barauff bermaffen erhaben, bas wir fonber rhum mit ben erften bieber tomen. Bub als benn auch Emer Reifer. Maie. ju vnderthenigster folgthuung berurts Ewer Rei. Maie. ausschreibens und bem felbigen gemes, biefer fachen halben ben glauben berurent, an Churfurften, Fürften und Stende jnn gemein, anebiglichen, auch mit bochstem vleis vnb ernstlich begert, bas ein iglicher vermilge vorgemelts E. Rei. Maie. ausschreibens fein gutbebunden, opinion ond meinung ber felbigen jerungen, zwifpalben ond misbreuch halben etc. an Deubich und latein jun ichrift ftellen und vberantworten folten, Darauff benn nach genomenem bebacht und gehaltenem Rath E. Rei. Maie. an vergangener Mitwochen ift für getragen worben, als wolten wir auff onferm teil bas vnfer, vermoge E. Rei. Maie. furtrags in Deubsch und Latein auff beut freitag vbergeben, hierumb ond E. Rei. Ma. ju onterthenigster geborfamung pherreichen und vbergeben wir unfer Bfarner, Brediger und ihrer leren, auch unfere glaubene befentnus, mas und welcher gestalt fie aus grunde Böttlicher beiliger fcrifft inn onfern lanben, Fürstenthumern, Berichafften, Stetten und gebieten prebigen, leren, halten und unberrichtung thun. Bub find gegen E. Rei. Maie., vnferm aller gnedigften berrn, wir jun aller onterthenigfeit erbottig, fo bie andern Churfurften, Fürften und Stende bergleichen gezwifachte fcrifftliche vbergebung ihrer meinung obber opinion inn Latein und beubsch itt auch thun werben, bas wir uns mit ihren liebben ond ihnen gern von bequemen gleichmeffigen wegen underreben und ber felbigen, souiel ber gleicheit nach immer milglich 1), vereinigen wollen, bamit onfer beiberfeits, als parten, schrifftlich furbringen und gebrechen zwischen uns

<sup>1)</sup> quantum honeste fleri potest.

selbst in lieb wnd gütigkeit gehandelt, vnd die selben zwiespalden zu einer einigen waren Religion, wie wir alle vnter einem Christo sein vnd streitten, vnd Christum bekennen sollen, alles nach laut offtgemelts E. Kei. Ma. ausschreibens vnd nach Göttlicher warheit, gesurt milgen werden, Als wir denn auch Gott den Allmechtigen mit höchster demut anruffen vnd bitten wollen, sein Göttlich anad dazuerleiben. Amen.

Wo aber beh vnsern herrn, freunden und besondern, den Chürfursten, Fürsten und Stenden des andern teils die handlung der massen, wie E. Kei. Maie. ausschreiben vermag, unter uns selbs jnn lieb und gütigkeit, nicht vorfahen, noch ersprieslich sein wolt, als doch an uns jnn keinem, das mit Gott und gewissen zu Christlicher einigkeit dienstlich sein kann obder mag, erwinden sol, wie E. Kei. Maie., auch gemelte unsere freund die Chürfursten, Fürsten Stende und ein jeder liebhaber Christlicher Religion, dem diese sachen furtomen, aus nachsolgen unserm und der unsern bekentnussen gnediglich, freund-

lich und gnugfam werben zunernemen haben.

Nach bem benn E. Rei. Maie. vormals Chürfursten, Fürften und Stenben bes Reichs gnebiglichen zunerfteben gegeben, und sonderlich burch ein offentliche verlesene Instruction auff dem Reichstag so im iar der mindern zal rroj ju Spepr gehalten, Das E. Rei. Maie, jun fachen onfern beiligen glauben belangend zuschlieffen laffen, aus vrfachen fo baben angezeigt, nicht gemeinet, fonbern beb bem Bapft vnib ein Concilium vleiffigen und anhaltung thun wolten. End fur einem iar auff bem letten Reichstage ju Gpebr vormuge einer schrifftlichen Instruction Churfursten, Fürften und Stenben bes Reichs burch E. Rei. Maie. Stabhalter im Reich Königliche Birben ju Sungern und Behemen, fampt E. Rei. Maie. Dratorn und verorbenten Commiffarien, bis unter andern haben furtragen und anzeigen laffen, Das E. Rei. Maie. ber felbigen Stadhalter, Ambts verwalter und Rethen bes Reiferlichen Regiments, auch ber abwesenben Chürfurften, Fürften und Stende Botichafften, fo auff bem aufgeschrieben Reichstag ju Regenspurgt versamlet gewesen, gutbedunden, Das General Concilium belangend, nachgebacht, und foldes anauseigen auch fur fruchtbar ertand. Bnb weil fich aber bie fachen amischen E. Rei. Maie. vnb bem Bapft ju gutem Chriftlichen verftand schickten, bas E. Rei. Maie. gewis were, bas burch ben Bapft bas General Concilium ju halten nicht gewegert, fo were E. Rei. Maie. gnebigs erbietens guforbern ond gnhandeln, bas ber Bapft folch general Concilium neben E. Rei. Da. jum ersten auszuschreiben bewilligen, ond baran gar fein mangel erscheinen folt, Go erbieten gegen E. Rei. Maie. wir bus hiemit inn aller unberthenigfeit ond jum vberfins, inn berürtem fal ferner auff ein fold gemein frei Chriftlich Concilium, barauff auff allen Reichstagen, fo E. Rei. Da. beb ibrer regierung im Reich gehalten, burch Churfursten, Fürsten und Stende aus hohen ond tapffern bewegungen geschloffen, An welche auch zusampt E. Rei. Maie. wir uns von wegen biefer groswichtigften fachen inn Rechtlicher weis und form verschiener zeit beruffen und appellirt haben, ber wie biemit nochmals anhengig bleiben, vnb vne burch biefe ober nachnolgende handlung (es werben benn biefe zwiespalbigen sachen entlich inn lieb und gilttigfeit laut E. Rei. Maie. aufschreibens gebort, erwogen, bengelegt und zu einer Chriftlichen einigfeit vergleicht) nicht zubegeben wiffen, bauon wir hiemit offentlichen bezeugen bnb proteftiren.

Bnd find bas vufer und ber vufern betentnus, wie unterschiedlichen von Artideln au Artideln hernach volget.

# Articel bes glaubens vnb ber lere.

1. Erftlich wirt eintrechtiglich gelert ond gehalten, laut bes Beschlus Concilij Niceni, bas ein einig Göttlich wesen seb, welche genent wirt und warhafftiglich ift Gott, und find boch brev personen inn bem felbigen einigen Göttlichen wesen, gleich gewaltig, gleich ewig, Gott vater, Gott Son, Gott beiliger geift, Alle breb ein Göttlich wesen, ewig, one fluct 1), vnermeffener macht, weisheit und glite on enbe, ein Schöpffer und erhalter aller binge, ber sichtbaren vnd vnsichtbaren. Bnd wird durch das wort persona verftanben nicht ein ftud, nicht ein eigenschafft in einem anbern, sonbern bas felb beftebet, wie wenn die Beter inn biefer fachen dis wort gebraucht haben. Derhalben werben verworffen alle tetereien fo biefem Artidel ju mibber finb, als Manichei, bie zweene Götter gesett haben, ein bofen und ein gutten, Stem Balentiniani, Arriani, Eunomiani, Mahometiften, ond alle bergleichen, and Samofateni, alte und neme, fo nitr ein perfon feten, und von biefen zweien, wort und heilig geift, Sophistren machen und fagen, bas es nicht muffen onterschiedne personen sein, sondern wort bedeut leiblich wort obder ftimme, ond ber beilig geift feb geschaffne regung jnn Creaturn 2)

2. Beiter wird bej vins gelert, bas nach Abams falh alle menschen fo natilrlich geporn werben, in funden empfangen und geporn werben, bas ift, bas fie alle von mutter leib an vol bofer luft und neigung find, und teine ware Gottes forcht, fein waren glauben an Gott von natur haben konnen, Das auch die felbige angeporne feuch und erbfund marhafftiglich fund fen, und

1. Erfilich wirt in vnfern Ryrchen eintrechtiglich gelert und gehalten, lauts bes Befdlus Concilij Niceni, das ein einig Gottlich mefen fen, welche genent wirt und marhafftiglich ift, und boch bren personen inn bem felbigen Gottlichen wesen find, gleich gewaltig, gleich ewig, Gott vater, Got Son, Gott beiliger geift, Alle brev ein Göttlich wesen, ewig, vnzerteilt, an macht, weisheit vnd gilte vnendtlich, ein Schöpffer und erhalter aller sichtbaren und vnsichtbaren binge. Bud durch das wort persona wird verstanden nicht ein ftild, noch ein eigenschafft in einem andern, sondern ein felbstendig bing, wie benn die heiligen Beter jun biefer fachen bas wort perfon gebraucht

haben. Derhalben werben in onfern Sprehen verworffen und verdampt alle tetereien so biesem Articel ju midder find, als bie Manichei, die zweene Gotter seten ein bosen und ein gutten, besgleichen die Balentiniani, Arriani, Eunomiani, Mahometiften, und alle bergleichen, auch Samosateni, alte und newe, bie nicht mer benn ein ennige person in ber Gottheit setzen, bnb aus biefen ameien, wort und beilig geift, Sophistren machen und furgeben, bas es nicht muffen bren unterschiedne perfonen fein, fonbern wort bedeut bas leiblich wort obber ftimme, und ber beilig geift feb ein erschaffne regung jun Creaturn.

<sup>1)</sup> Lateinifche Confession: impartibilis.

<sup>2)</sup> Spalatins Sanbidrift:

verbamme alle bie ihenigen wnter ewigen Gottes gorn, fo nicht burch bie Tauffe ond beiligen geift widberumb nen geporn werben. Die merben verworffen bie Belagianer und andere, fo bie erbfund nicht fur funde balten, bamit fie bie natur from machen burch natürliche frefft, an

fomach bem leiben und verbienft Chrifti1).

- 3. 3tem, Es wirt geleret, bas Gott ber Son fen menich worben, geporn aus ber reinen Jungframn Maria, Bnb bas bie zwo natur, Göttliche und menfchliche, jnn einer perfon, alfo ungertrenlich vereinigt ein Chriftus find, welcher mar Gott und war menich ift, warhafftig geporn, gelibben, gecreutiget, gestorben und begraben, bas er ein opffer were, nicht allein fur bie Erbfund, fonbern auch fur alle andere funde, vnb Gottes Born verfunet ). Item, Das berfelbig Chriftus feb abgeftiegen zur helle, warhafftig am britten tag von ben toben aufferstanben, auffgefaren gen bimel, sigend gur rechten Gottes, bas er ewig beriche vber alle creaturond regiere, bas er alle, fo an ibn gleuben, burch ben beiligen Beift beilige, reinige, fterde vub trofte, ibnen auch leben und allerlen gaben und güter austeile, und widder ben Teuffel und widder die funde schütze und beschirme. Item Das ber felbige Berr Chriftus entlich wirt öffentlich tommen, ju richten bie lebenbigen bub bie tobten etc., laut bes Somboli Aboftolorum.
- 4. Weiter wird geleret, bas wir vergebung ber funde und gerechtigfeit por Gott nicht erlangen mogen burch unfer verbienft, werd und gnugtbun, fonber bas wir vergebung ber funden betomen und vor Gott gerecht merben aus gnaben omb Chriftus willen burch ben glauben, fo wir gleuben, bas Chriftus fur uns gelitten bat, vnb bas vne vmb feinen willen bie funde vergeben, gerechtigfeit und ewigs leben geschendt wirt. Denn biefen glauben will Gott fur gerechtigfeit vor ihme halten und gurechnen, wie Sanct Baulus fagt jun Römern am iii. vnb iiii. 3).
- 5. Solchen glauben zuerlangen bat Gott bas prebigampt eingefatt. Euangelium ond Sacramenta geben, baburch er als burch mittel ben beiligen Beift gibt, welcher ben glauben wirdt, wo ond wenn er will, jun benen, fo bas Enangelium hören, welches leret, bas wir burch Chriftus verbienft, nicht burch unfer verbienst ein gnebigen Gott haben, so wir folche gleuben.

Bnb werben verbammet die Wibberteuffer und andere, fo leren, bas wir one

#### 1) Spalatins Banbichrift:

2. Weiter wirt in vufern Rprchen gelert und gepredigt, bas nach Abams falh alle menschen so natürlich geporn, in sunden empfangen und geporn werden, bas ift, bas fie alle aus mutter leib vol bofer luft und neigung find, unb weber Gottes forcht, noch glauben an Gott von natur marhafftiglich haben konnen. Das auch bie selbige angeporne feuch und erbfund ein rechte fund fen, bie alle bie verbamme onter bem ewigen Gottes gorn, fo nicht burch bie Tauffe und beilgen geift wibberumb von newem geporn werben.

Daneben werben verworffen und verbampt bie Belagianer und andere, fo bie erbfund nicht fur funde halten, bamit fie fich onterwinden bie natur frum jumaden burd natürliche frefft, bem leiben und verbienft Chrifti ju fcmad.

<sup>2)</sup> Bei Spalatin hingugesügt: "von ablehneth". 3) Spalatin: So hericht auch Sant Ambrosius im ersten capitel zun Corinthern: Also ifts von Gott verordenth das wer an Christum glaubt, soll selig werden on zuthun der werde und allein durch den glauben verzedung der sunde aus gnaden und um sonst ertangen.

bas leibliche wort bes Euangelij ben beiligen geift burch eigene bereitung gebanden und werd') erlangen.

6. Auch wird geleret, bas folder glaub gute frucht vnb gute werd bringen foll, ond das man mus gute werd thun, allerlen fo Gott geboten bat, vmb Gottes willen, boch nicht auff folche werd zunertramen, baburch gnab vor Gott zunerbienen. Denn wir empfaben vergebung ber funden und gerechtigkeit burch ben glauben an Chriftum, [wie Chriftus felbs fpricht, So ihr bies alles gethan habt, folt ihr fprechen, Wir find untlichtige tnecht. Alfo leren auch bie Beter. Denn Ambrofius fpricht, Alfo ifte beschloffen ben Gott, bas wer an Chriftum gleubt, selig sep, ond nicht burch werd, sondern allein burch ben glauben one verdienst vergebung ber sunden habe ]8).

7. Es wird auch geleret, das allzeit musse ein beilige Christliche firche fein und bleiben, welche ift die versammlung aller gleubigen, bev welchen bas Euanglium rein geprebigt ond bie beiligen Sacrament laut bes Euangelij gereicht werben. Denn biefes ift genug ju warer einigfeit ber Chriftlichen firden, bas ba eintrechtiglich nach reinem verstand bas Euangelium geprebigt ond bie Sacrament bem gottlichen wort gemes gereicht werben, Bnb ift nicht not jur waren einigkeit ber Chriftlichen firchen, bas allenthalben gleichformig Ceremonien, von menichen eingesatt, gehalten werben, wie Paulus fpricht gu ben Epbefern am iiij. Gin leib, ein geift, wie ihr beruffen feib ju einerleb bofnung ewers beruffs, Gin Berr, ein glaub, ein Tauffe.

8. Item, Wiewol bie Chriftliche firche eigentlich nicht anders ift benn bie versamlung aller gleubigen und beiligen, 3boch bieweil inn biesem leben viel falicher Christen und beuchler, auch öffentlicher funder unter ben fromen bleiben, find die Sacrament gleichwol trefftig, ob icon die Priefter, badurch fie gereicht werben, nicht from find, wie benn Chriftus felbs anzeigt, Auff bem ftuel Moifi fiten bie Bharifeer etc.

[Derhalben werben bie Donatiften und alle ander verdammet, fo anders

halten 3).

9. Bon ber Tauff wird geleret, bas fie nötig fen, und bas baburch gnab angeboten werbe, Das man auch die finder teuffen foll, welche burch folde Tauff Gott vberantwort und gefellig werben.

Derhalben werben die Widderteuffer verworffen, welche leren, bas bie kinder-

tauff nicht recht feb.

- 10. Bon bem Abendmal bes herrn wirt also geleret, bas warer leib ond blut Christi marhafftiglich unter ber gestalt bes brobs und weins im Abentmal gegenwertig fen, vnb alba ausgeteilt vnb genomen werbe. Derbalben mirt auch bie gegenlahr verworffen.
- 11. Bon ber Beicht wirt also gelert, bas man inn ber kirchen prinatam absolutionem erhalten und nicht fallen laffen fol, Wiewol jun ber beicht nicht not ift alle miffethat und funde zuerzelen, bieweil boch folche nicht milglich ift, wie 3m rviii, pfalm ftebet. Wer fennet bie miffetbat.
- 12. Bon ber Buffe mirt also geleret, bas bie, fo nach ber Tauffe gefundigt haben, alzeit fo fie zur buß tomen, vergebung ber funden erlangen,

<sup>1)</sup> Spalatin: wort ftatt merd.

<sup>2)</sup> Die Borte "wie - habe" fehlen in ber Spalatinifden Sanbidrift.

<sup>8) &</sup>quot;Derhalben - halten" fehlt bei Spal.

und ihnen bie Absolutio von ber firchen nicht foll gewegert werben. Ru ift ware rechte buffe eigentlich nicht anbers, benn rem und leib, obber foreden baben vber bie fund, vnb boch barneben gleuben an bas Enangelium onb Absolution, bas bie sunbe vergeben vnb burch Christum gnab erworben fen, welcher glaub bas bert wibberilmb troft onb zu frieben macht.

Darnach foll auch befferung folgen und bas man von funden laffe, [Denn bis follen bie früchte ber buffe fein, wie Johannes fpricht Matthei tij. Birdet

rechtschaffene früchte ber buffe]1).

Die werben verworffen bie, fo leren, bag bie ibenigen, fo eineft finb from morben, nicht wibber fallen mögen.

Es werben auch verbammet bie Nouatiani, welche bie Absolutio benen, fo nach ber Tauff gesundigt hatten, wegerten.

Auch werben die verworffen, so nicht leren, bas man burch ben glauben vergebung ber funben erlange, fonbern burch bufer gnug thun.

13. Bom brauch ber Sacrament wird geleret, bas bie Sacrament eingefatt find nicht allein barilmb, bas fie zeichen find, baben man eufferlich bie Chriften tennen moge, fonbern bas es zeichen ond zeugnus find Gbitlichs willens gegen vus, vufern glauben baburch zuerweden vnb ju fterden, Derhalben fie auch glauben fobbern, und benn recht gebrancht werben, fo mans im glauben empfehet und ben glauben baburch sterdet.

14. Bom firchen regiment wird gelert, bas niemand in ber firchen öffentlich leren obber prebigen obber Sacrament reichen fol, on orbentlichen

beruff.

15. Bon firchen orbenung von menfchen gemacht, leret man bie ibenige balten, fo one funde mogen gehalten werben und au frieden und guter orbenung inn ber firchen bienen, Als gewisse feier, Fest und bergleichen. Doch geschicht unterricht baben, bas man bie gewiffen bamit nicht beschweren fol, als fen folch bing nötig zur feligfeit.

Darüber wirt geleret, bas alle satzungen und tradition von menschen ber meinung gemacht, bas man baburch Gott verfune und gnab verbiene, bem Euangelio und ber lere vom glauben an Chriftum entgegen finb. Derhalben find Rloster gelibb und andere trabition, von unterscheib ber speis, tag etc. baburch man vermeint gnab juuerbienen bnb fur bie funbe gnug guthun,

ontüchtig und wibber bas Guangelium.

16. Bon Policey vnb weltlichem regiment wird gelert, bas alle Oberkeit inn ber welt bub georbente regiment bub gefete gute orbenung bon Gott geschaffen und eingesett find, Bnb bas Chriften mogen jnn Oberfeit, Rürften und Richterampt one funde fein, nach Reiferlichen und andern volichen Rechten prteil und recht fprechen, vbeltetter mit bem fcwert ftraffen, rechte triege füren, freitten, keuffen und verkeuffen, auffgelegte Epbe thun, eigens baben Chelich fein etc.

Sie werben verbammet bie wibberteuffer, fo leren, bas ber obangezeigten feins Chriftlich fep.

Auch werben bie ihenige verbampt, fo leren, bas Chriftliche voltomenbeit fen, haus und hoff, weib und find leiblich verlaffen und fich der vorberlirten ftild euffern, fo boch bis allein rechte voltomenheit ift, rechte forcht Gottes unb

<sup>1) &</sup>quot;Denn - buffe" fehlt bei Spal.

rechter gland an Gott. Denn das Euangelium leret nicht ein eusserlich, zeitlich, sondern ein innerlich ewig wesen und gerechtigkeit des hertzens und stossen nicht umb weltlich Regiment, Policep und ehestand, sonder wil, das man solchs alles halte, als warhafftige Gottes ordnung, und in solchen stenden Christliche liebe und rechte gute werde ein ider nach seinem beruff beweise. Derhalben sind die Christen schuldig, der Oberkeit unterthan und ihren geboten und gesetzen gehorsam zu sein inn allem so one sunde geschehen mag, Denn so der Oberkeit gebot one sund nicht geschehen mag, sol man Gott mehr gehorsam sein, denn den menschen, Actu. iiij.

17. Auch wird gelert, das onser herr Ihesus Christus am Jüngsten tag komen wird zu richten und alle todten aufferweden, den glaubigen und aufferwelten ewigs leben und ewige freude geben, die Gottlosen menschen aber und die Tenffel inn die hell und ewig straff verdammen.

Derhalben werben bie widberteuffer verworffen, so leren, das die Teufsel und verdampte menschen nicht ewige pein und qual haben werben. Item, hie werben auch verworffen etliche Jübische lere, die sich and ihund ereigen, das fur der auferstehung der todten eitel heilige frome ein weltlich reich haben und alle Gottlosen vertilgen werden.

18. Bom freien willen wird also geleret, das der mensch etlicher masse ein freien willen hat, eusserlich erbar zuleben ond zuwelen onter den dingen, so die vernunsst begreifft. Aber one gnad, hülff und wirdung des heiligen geists vermag der mensch nicht gott gesellig zu werden, Gott herzlich zustürchten odder zu gleuben, oder die angeporn bose lust aus dem herzen zuwerssen, Sondern solchs geschicht durch den heiligen geist, welcher durch Gottes wort geben wird. Denn Paulus spricht zi. Corin. ij. Der natürlich mensch vernimmet nichts vom geist Gottes.

Bub damit man erkennen möge, daß hierin kein newigkeit gelert wird, so sind das die klaren wort Augustini vom freien willen, hieben geschrieben aus dem britten buch Hoppognosticon. Wir bekennen, das jun allen menschen ein freier wille ist, denn sie haben je alle natürlich angeborne verstand vod vernunsst, nicht das sie etwas vermigen mit Gott zu handeln, als Gott von herzen zu lieben, zusürchten, sondern allein in eusserlichen werden dies lebens haben sie freiheit, gutes odder böses zuwelen, Gun mein ich, das die natur vermag, als auss dem acker zu arbeiten odder nicht, zu essen, zu trinden, zu einem freund zugehen odder nicht, ein keid an odder aus zuthun, zubawen, ein weid zunemen, ein handwerd zutreiben, vod der gleichen etwas nühlichs vod guts zuthun, Welches alles doch one Gott nicht ist, noch bestehet, sondern alles aus ihm vod durch ihn ist. Dagegen kan der mensch auch böses aus eigener wal furnemen, als sur einen Abgott nidder zuknien, ein todschlag zuthun etc.

19. Bon vrsach ber sunden wird ben vns gelert, das, wiewol Gott der allmechtige die gange natur geschaffen hat und erhelt, so wirdt doch der verterete wille die sunde jnn allen bosen verechtern Gottes, wie denn des Teuffels wille ist und aller Gottlosen, welcher als pald, so Gott die hand abgethan, sich von gott zum argen gewand hat, wie Christus spricht Johan. viij. Der Teuffel redet lilgen aus seinem eigen.

20. (Bom Glauben und Berken.) Den vnsern wird mit vnwarheit auffgelegt, bas fie gute werd verbieten. Denn ihre schrifften von zehen geboten und andere beweisen, das sie von rechten Christichen ftenden und guten werden nühlichen bericht vnb vermanung gethan haben, Danon man vor diefer zeit wenig geleret hat, sondern allermeist jun allen predigen auff kindische vanötige werd, als Rosenkrent, heiligen dienst, Mönch werden, walfarten, gesatte sasten, seiren, bruderschaften etc. getrieben. Solche vanötige werd rümet auch voller widderpart nu nicht mehr so hoch als vor zeiten. Darzu haben sie auch gelernt, nu vom glauben zureden, danon sie doch jun vorzeiten gar nichts gepredigt haben, Leren dennoch nu, das wir nicht allein aus werden vor Gott gerecht werden, sondern seinen den glauben an Christum darzu, und sprechen, glaub und werd machen uns gerecht vor Gott, Welche rede etwas mehr trost bringen mag, denn so man allein leret ausst werd zuuertrawen. Dieweil nu die lar vom glauben, die das heubtstüd ist jun Christichem wesen, so lange zeit, wie man bekennen muß, nicht getrieben worden, sondern allein werdsahr an allen orten gepredigt, ist dauon durch die vosern solcher vnietzricht gescheben.

Erfilich bas vns vnsere werd nicht mögen mit Gott versünen vnd gnad erwerben, sondern solchs geschicht allein durch den glauben, so man glendt, das vns vmb Christus willen die sunde vergeben werden, welcher allein der mitler ist, den vater zunersünen. Wer nu solchs vermeint durch werd auszurichten vnd gnad zunerdienen, der veracht Christum vnd suchet ein eigen weg zu Gott widder das Euangelium.

Diese lere vom glauben ift öffentlich vnb klar im Paulo an viel orten gehanbelt, sonderlich jum Ephes. ij. Aus gnaden seid jhr selig worden durch den glauben, vnd dasselbig nicht aus euch, sondern es ist Gottes gabe, nicht aus werden, damit sich niemand rhüme 2c. Und das hierin kein newer verstand eingefürt sen, kan man aus Sanct Augustin beweisen, der diese sach vleissisch handelt und auch also leret, das wir durch den glauben an Christum gnad erlangen und vor Gott gerecht werden, nicht durch werd, wie sein ganz buch be spiritu et litera ausweiset.

Wiewol nu biese lere ben vnuersuchten lewten sehr veracht wirt, so befindet sich boch, bas sie ben blöben und erschrocknen gewissen sehr trostlich und heilsam ist. Denn bas gewissen kan nicht zu ruhe und frieden komen burch werch, sondern allein burch glauben, so es ben sich gewisslich schleusit, bas es umb Christus willen ein gnedigen Gott habe, wie auch Paulus spricht zun Ro. 5. So wir durch glauben sind gerecht worden, haben wir ruhe und friede vor Gott.

Diesen trost hat man vor zeiten nicht getrieben im predigen, sondern die arme gewissen auff eigne werd getrieben, vnd sind mancherlei werd furgenomen. Denn etliche hat bas gewissen jun die kloster gejagt, der hoffnung, daselbst gnad zuerwerben durch kloster leben, etliche haben ander werd erdacht, damit gnad zunerdienen und fur die sunden gnug zuthun.

Derfelbigen viel haben erfaren, bas man baburch nicht ift zu frieden tomen, Daromb ift not gewesen, biese lehre vom glauben an Christum zupredigen vnb vleisig zutreiben, bas man wisse, bas man allein burch ben glauben one verbienst Gottes gnab ergreifft.

Es geschicht auch onterricht, bas man hie nicht von solchem glauben rebet, ben auch die Teussel und Gottlosen haben, die auch die historien glauben, bas Christius gelitten hab und auferstanden seh von todten, sondern man rebet von warem glauben, der da gleubt, das wir durch Christium gnad und vergebung

ber sunde erlangen, Bnb der nu weis, das er ein gnedigen Gott durch Christum hat, kennet also Gott, russet jhn an ond ist nicht one Gott, wie die beiden. Denn Tenssel vond Gottlose glauben diesen Artickel vergebung der sunden nicht, darumb sind sie Gott seind, können jhn nicht anrussen, nichts guts von jhm hossen. Also, wie jetzt angezeigt ist, redet die schrifft vom glauben, ond heist nicht glauben ein solchs wissen, das Teussel von Gottlose menschen haben, denn also wirt vom glauben geleret zum Hebre. zi. das glauben sen nicht allein die historien wissen, sondern zuuersicht haben zu Gott, seine zusga zuempsahen, ond Augustinus erinnert vons auch, das wir das wort glauben jun der schrifft verstehn sollen, das es heisse zuuersicht zu Gott, das er vons gnedig sey, und heiße nicht allein solch Historien wissen, wie auch die Teussel wissen.

Ferner wird geleret, bas gute werd follen und müffen geschehen, nicht bas man barauf vertram, gnab bamit zuuerbienen, fonbern vmb Gottes willen ond Gott ju lob, Der glaub ergreifft alzeit allein gnab ond vergebung ber funde. Bnb bieweil burch ben glauben ber heilig geift geben mirt, so wirt and bas bert geschickt, gute werd juthun, Denn zunor, bieweil es one ben heiligen geist ist, so ist es zu schwach, barzu ist es ins Teuffels gewalt, ber bie arme menfoliche natur ju viel funden treibt, wie wir feben inn ben philosophen, welche sich unterstanden ehrlich und unftrefflich guleben, haben aber bennoch folche nicht aufgericht, sondern find in viel groffe öffentliche funden gefallen. Alfo geht es mit bem menfchen, fo er auffer rechtem glauben, on ben beiligen geift ift, ond fich allein burch eigne menschliche frafft regirt. Derbalben ift biefe lere vom glauben nicht jufdelten, bas fie gute werd verbiete, sondern viel mehr zurhumen, bas fie lere, gute werd zuthun, ond bulff anbiete, wie man ju guten werden tomen moge, Denn auffer bem glauben ond aufferbalb Chrifto ift menichliche natur und vermogen viel ju fomach. gute werd juthun, Gott anzurufen, gebulb zuhaben im leiben, ben nechsten an lieben, befolhene ampter vleiffig aufzurichten, gehorfam aufein. bofe luft au meiben etc. Solche bobe und rechte werd mogen nicht geschehen on bie billff Chrifti, wie er felbe fpricht Joh. rv. on mich konnt ihr nichts thun.

[21. Bom beiligen bienst wird von ben vnfern also geleret, bas man ber beiligen gebenden fol, auff bas wir onfern glauben fterden, fo mir feben, wie ihnen gnab midberfaren, auch wie ihnen burch glauben geholffen ift, Dazu bas man Erembel nehme von ihren auten werden, ein jeder nach feinem beruff, gleich wie Rei. Dai. feliglich und Göttlich bem Exempel Dauid folgen mag, trieg widder ben Turden gufüren, Denn fie beibe find in toniglichem ambt, welche fout und ichirm ihrer unterthan fobbert. Durch fchrifft aber mag man nicht beweisen, bas man bie beiligen anruffen obber hillf ben ihnen fuchen fol. Denn es ift allein ein einiger verfüner und mitler gefett zwischen Gott und menschen Ihesus Chriftus, j. Timo. ij. welcher ift ber einige beiland, ber einige berfte Priefter, gnabenftuel ond vorfprech fur Gott, Roma. viij. Bnb berfelb hat allein zugesagt, bas er vnfer gebet erhören woll. Das ift auch ber bochfte Gottes bienft nach ber fdrifft, bas man ben felbigen 3befum Chrift inn allen noten und anligen von bergen fuche und anruffe. j. Joh. ij. Go jemands sundiget, haben wir ein fursprecher ben Gott, ber gerecht ift, Ihefum.

Dis ift faft bie Gumma ber lere, welche jnn vufern firchen ju rechtem Chriftlichem unterricht und troft ber gewiffen, auch zu befferung ber gleubigen gepredigt und geleret ift, wie wir benn unfer eigen feele und gemiffen je nicht gern wolten fur Gott mit misbrauch Göttliches namens obber worts jnn bie bochfte, gröfte fahr feten, obber auff vnfere finder und nachtomen eine andere lere, benn fo bem reinen Götlichen wort und Chriftlicher marbeit gemes. fellen obber erben. Go benn bie felbige inn beiliger schrifft flar gegrund ond bagu gemeiner Chriftlicher, ja auch Romifcher firchen, souil aus ber Beter fdrifften guuermerden, nicht gu wibber noch entgegen ift, Go achten wir auch, unser widdersacher konnen jun obangezeigtun Artikeln nicht vneinig mit uns sein. Derhalben handeln die ihenigen gant unfreundlich, geschwind und wibber alle Chriftliche einigkeit bnb liebe, fo bie bufern berhalben als teger abaufondern, auberwerffen, ond ju meiben ihnen felbft one einige bestenbigen grund Göttlicher gepot ober fchrifft furnemen, Denn bie irrung und jand ift furnemlich vber etlichen traditionen und misbreuchen. So denn nu an ben heubt Artideln tein befindlicher vngrund obder mangel und bis unfer betentnus Göttlich und Chriftlich ift, folte fich billich bie Bifchouen, wenn fcon bei ons ber tradition balb ein mangel mere, gelinder erzeigen, Wiewol wir verhoffen bestendigen grund und vrfach barguthun, warilmb ben uns etliche tradition und misbreuch geendert find]1).

# Artickel, von welchen Zwispalt ist, da erzelt werben bie misbreuch, so geendert sind.

So nn von den Artideln des glaubens jun unfern kirchen nicht gelert wirt juwidder der heiligen schrifft obder gemeiner Chrifilichen kirchen, sondern allein etliche misbreuch geendert sind, welche jum teil mit der Zeit selbs eingeriffen, jum teil mit gewalt auffgericht, soddert unfer notturfft, die selbigen zuerzelen und ursach anzuzeigen, warumb hierinne enderung geduldet ift, damit Rei. Maie, erkennen möge, das hierinne nicht undriftlich oder freuenlich gehandelt, sondern das wir durch Gottes gepot, welches billich höher zu achten denn alle gewonheit, gedrungen sind, solch enderung zugestatten.

# Bon beiber gestalt bes Sacraments.

Den Leien wirt ben vns beibe gestalt des Sacraments gereicht, aus bieser vrsach, das dis ist ein clarer benelh und gepot Christi Matthei zrvj. trinket alle daraus. Da gebeut Christus mit klaren worten von dem kilch, das sie alle daraus trincen sollen.

Bnb bamit niemand diese wort ansechten glosieren könne, als gehöre es ben Priestern allein zu, so zeiget Paulus i. Cor. zi. an, das die gange versamlung der Corinther kirchen beide gestalt gebraucht hat, und dieser branch ist langezeit in der kirchen blieben, wie man durch die historien und der Beter schriften beweisen kan. Copprianus gedendt an viel orten, das den Leien der kelch die zeit gereicht sep. So spricht S. hieronymus, das die Priester, so das Sacrament reichen, dem voll das blut Christi austeilen. So gebeut der Bapst Gelasius selbs, das man das Sacrament nicht teilen soll, de Consecra-

<sup>1)</sup> Art. 21 fehlt im Sp. Eremplar ju Weimar.

cione bistinct. ij. c. Comperimus. Man sindet auch nigendt kein Canon, der ba gebiete, allein ein gestalt zunemen. Es kan auch niemand wissen, wenn obder durch welche diese gewonheit, ein gestalt zunemen, eingesurt ist, wiewol der Cardinal Cusanus gedendt, wenn diese weise approbirt sep Nn ists öffentlich, das solche gewonheit wider Gottes gepot, auch widder die alten Canones eingesurt, vnrecht ist, Derhalben hat sich nicht gebilrt, der jhenigen gewissen, so das heilig Sacrament nach Christus einsehung zugebrauchen begert haben, zubeschweren, won zwingen, widder vnsers herrn Christi ordnung zuhandeln. [Bnd die weil die teilung des Sacraments der einsehung Ehrist zuentgegen ist, wird auch bei vns die gewonliche Procession mit dem Sacrament vnterlassen.] <sup>7</sup>).

## 2) Bom Cheftand ber Priefter.

Es ift beb jeberman, hobes ond nibers ftanbes, ein grosmechtige flag inn ber welt gewesen von groffer unzuchte und wildem wesen und leben ber Briefter fo nicht vermochten keuschheit zuhalten, und war auch ihe mit folden greulichen laftern auffs bocht tomen. Go viel beslichs gros ergernus, ehebruch und ander vnzucht zunermeiben, haben fich etliche Priester ben vns in ehelichen ftand geben. Die selben zeigen diese vrsachen an, bas fie babin aus hober not ibrer gewissen gebrungen und bewegt find, nach bem bie schrifft kar melbet. bas ber Cheliche ftand von Gott bem herrn eingefatt fen, vnzucht zunermeiben, wie Paulus faget j. Cor. vij. Hureren zunermeiben, habe ein iglicher fein Cheweib. Item, es ift beffer ehelich werben benn brennen. Bnb nach bem Chriftus Matthei am rviiij. felbe fagt Sie faffen nicht alle bas wort, Da zeiget Chriftus an (welcher wol gewuft, was am menfchen fen) bas wenig leute bie gabe feusch guleben haben. Denn Gott hat ben menfchen menlin ond frewlein geschaffen, Gene. j. Db es nu jnn menschlicher macht obber vermögen fen, one sondere gabe und gnaben Gottes, burch eigen furnemen obber gelübbe, Gottes ber hoben Maieftet geschepffe beffer zu machen ober anenbern, bat bie erfahrung allgu flar geben, Denn mas gute, mas erbar, gudtiges leben, mas Chriftlichs, ehrlichs ober reblichs manbels an vielen baraus erfolget, wie grewlich, schrecklich vnrube und quall ihrer gewiffen viel an ihrem letten ende berhalben gehabt, ift am tag, und ihr viel haben es felbit betennet. Go benn Gottes wort und gepot burch fein menichlich gelübb obber gefet geendert mag werben, haben aus biefen und andern priachen und gründen bie Priefter und ander geiftliche eheweiber genomen.

So ift es auch aus ben historien und ber Beter schrifften zubeweisen, bas jun ber Christlichen kirchen vor alters ber gebrauch gewest, bas die Priester und Diacon Cheweiber gehabt. Dariimb sagt Paulus j. Timo. iij. Es sol ein Bischoff unstrefstich seine weibs man. Es sind auch jn Deudsche land erst vor vier hundert jaren die Priester zum gelibbe der teuscheit vom Chestand mit gewalt abgedrungen, welche sich dagegen semptlich, auch so gang ernstlich und hart gesetzt haben, das ein Erzbischof zu Mentz, welcher das Bepfliche new Edict derhalb verklindigt, gar nahe jnn einer empörung der gangen Priesterschafft in einem gedrenge wer umbbracht. Bud das selbige perbet ist bald

<sup>1) &</sup>quot;Bnb - unterlaffen" fehlt bei Spal.

<sup>2)</sup> Diefer Artitel fehlt bei Spal., ift refp. viel fiirger gefaßt.

im anfang fo gefdwind und unicididich furgenomen, bas ber Bapft bie zeit nicht allein die klinfftige Ebe ben Brieftern verboten, sondern auch ber ibenigen Che, fo icon jun bem fant lang gewesen, juriffen. Belches boch nicht allein wibber alle Bottliche, natürliche und weltliche Recht, fonbern auch ben Canonibus, fo bie Bepft felb gemacht, vnd ben berumpften Conciligs gang entgegen und wibber ift. Auch ift ben viel boben Gottfurchtigen, verftenbigen leuten bergleichen rebe und bebenden offt gebort, bas folder gebrungener Celibat und beraubung bes Cheftanbes, welchen Gott felbft eingefett und frey gelaffen, nie tein gutes, fonbern viel groffer bofer lafter und viel arges eingefurt habe. Es hat auch einer von Bepften, Bius, bes namen's ber anber, felbst, wie fein historien anzeigt, biese wort offt gerebt und von sich schreiben laffen, Es moge wol etliche vrfach haben, warilmb ben geiftlichen bie Che verboten sen, Es habe aber viel hoher, grosser und wichtiger vrsachen, warilmb man ihnen die ebe fol widder frey laffen, Bngezweifelt, es hat Bapft Bins, als ein verftenbiger weifer man, bis wort aus groffem bebenden gerebt. Derhalben wöllen wir one jnn onterthenigfeit ju Rei. Dlaie. vertroften, bas ihr Maie. als ein Chriftlicher bochlöblicher Reifer gnebiglichen bebertigen werbe, daß igund inn letten zeiten und tagen, von melden die fdrifft melbet, bie welt immer erger und bie menfchen gebrechlicher und fcwecher merben, Derhalben wol hochnötig, nützlich und Christlich ift, diese vleisfige einfebung authun, bamit, wo ber ebestand verboten, nicht erger vnb ichentlicher vnzucht und lafter inn Deubiden landen mochten einreiffen. Denn es wirt ja biefe fachen niemande weislicher obber beffer enbern obber machen konnen. benn Gott felbs, welcher ben eheftand, menschlicher gebrechlichdeit zu belfen und vnzucht zu weren, eingesatt bat. So sagen bie alten Canones auch, man muffe ju zeiten bie icherffe und rigorem linbern und nachlaffen, umb menfchlicher schwacheit willen und ergers zunerhuten und zumeiben. nu were bas jnn diesem fall auch wol Christlich und gant boch von nöten. Was fan auch ber Briefter und geistlichen ehestand gemeiner Christlichen firchen nachteilig fein, sonderlich ber pfarrher und anderer, die ber tirchen bienen follen? Es wirt wol fünfftig an Prieftern und Pfarhern mangeln, fo bis hart verbot bes ebestands lenger weren folt.

So nu biefes, nemlich bas bie Priefter ond geiftlichen milgen ehelich werben, gegründet ift auff bas Göttliche wort ond gepot, bagu bie hiftorien beweifen, bas bie Briefter ebelich gewesen, Go auch bas gelübbe ber teuscheit souiel beslide, undriftliche egernus, fouiel ebebruch, foredliche, ungeborte ungucht ond grewliche lafter hat angericht, bas auch etliche redliche onter ben Thumherrn, auch etliche Curtifan zu Rom folche offt felbe befent und fleglichen angezogen, wie folch lafter jun Clero ju grewlich, und vbernacht Gottes jorn wilrbe erreget werben, Go ift es ja erbermlich, bas man ben Chriftlichen eheftand nicht allein verboten, fonbern an etlichen orten auffe gefdwindeft, wie bmb gros vbelthat, guftraffen unterftanden hat, Go boch Gott jnn ber beiligen schrifft ben ebestand inn allen ehren gubaben geboten bat. Go ift auch ber eheftanb inn Reiferlichen rechten ond jnn allen Monarchien, wo ibe gefet bud recht gewesen, bochgelobet, Allein biefer Beit beginnet man bie leute vifchulbig, allein omb ber ebe willen jumartern, und bagu priefter, ber man fur anbern ichonen folt, Bnb geschicht nicht allein wibber Göttlich recht. fonbern auch wibber Die Canones. Baulus ber Apoftel i. Timo. iiii. nennet bie lere, so bie ehe verbieten, Teuffels lere. So sagt auch Chriftus selbs Joh. am vij. Der Teuffel sep ein mörber von anbegin. Welchs benn wol ausamen stimmet, das es freilich Teuffels lere sein milisen, die ehe verbieten vnb sich vnterstehen, solche lere mit blut vergiessen zuerhalten.

Wie aber kein menschlich geset Gottes gepot kan weg thun odder endern, also kan auch kein gelübde Gottes gepot endern. Darilmb gibt auch Sanct Cypriamus den rath, das die weiber so die gelobte keuscheit nicht halten, sollen ebelich werden, vnd sagt Epift. zi. also, So sie aber keuscheit nicht halten wollen odder nicht vermilgen, so ists besser, das sie ehelich werden, denn das sie durch ihre lust ins sewer sallen, vnd sollen sich wol sursehen, das sie den brüdern und schwestern kein ergernus anrichten. Zu dem, so brauchen auch alle Canones grösser gelindigkeit und equitet gegen die ihenigen so inn der jugend gethan, wie denn Priester vnd Wönche des mehrertheils jnn der jugend jnn solchen stand aus unwissenheit komen sind.

## Bon ber Deg.

Man leget ben vnsern mit vnrecht auff, das sie die Meß sollen abgethan haben. Denn das ist öffentlich, daß die Meß, one rhum zureden, ben uns mit gröffer andacht und ernst gehalten wird, benn ben ben widdersachen. So werden auch die leute mit höchstem vleis zum ofsernmal vnterricht vom helligen Sacrament, wozu es eingesetzt vnd wie es zugebrauchen sen, Als nemenich vie erschrocken gewissen damit zutrösten, dadurch das volck zur Communion vnd Messe gezogen wird. Daben geschicht auch vnterricht wider andere vnrechte sere vom Sacrament.

So ift auch jun ben öffentlichen Ceremonien ber Messe kein mercklich enberung geschehen, benn bas an etlichen orten beubsch geseng, bas volck bamit zuleren und zu vben, neben Lateinischem gesang gesungen wirt, sintemal alle Ceremonien surnemlich bazu bienen sollen, bas bas volck baran lerne, was ihm zuwissen von Christo not ist.

Nach bem aber die Messe auff mancherlen weise sur dieser zeit misbraucht, wie am tag ist, das ein jarmarct daraus gemacht, das man sie tausst und verkaufft hat und das mehrerteil jnn allen kirchen umb geltes willen gehalten, Ift solcher Misbrauch zu mehrmaln, auch sur dieser zeit von gelerten und fromen leuten gestrafft worden. Als nu die Prediger ben von dann geprebigt vond die Priester erinnert sind der schrecklichen bedrawung, so denn billich ein jeden christen bewegen sol, das wer das Sacament unwirdiglich braucht, der seh schuldig am leid und blut Christi, Darauss sind solche kausmesse und windel Meß, welche bisanher aus zwang um geldes und der prebenden willen gehalten worden, jnn unsern kirchen gefallen.

Daben ift auch ber grewlich jrthumb gestrafft, bas man geleret hat, wnser herr Christus habe burch sein tob allein fur die erbsunde gnug gethan und bie Meß eingesatt zu einem opffer sur die andern sunde, und also die Meß zu einem opffer gemacht fur die lebendigen und todten, badurch sunden wegannehmen und Gott zunersunen.

Daraus jft weiter gefolgt, bas man bifputirt hat, Ob eine Meß, fur viel gehalten, als viel verdiene als so man fur ein jglichen eine sonberliche hielte. Daber ist die gros vnzeliche menge ber Messe tomen, das man mit biesem werd ben Gott alles erlangen hat wöllen, das man bedurfft shat, Bnb ift baneben bes glaubens an Christum ond rechten Gottes biensts vergessen worden. Darumb jst dauon onterricht geschehen, wie one zweinel die not gesobdert, Das man wist, wie das Sacrament recht zugebrauchen were. Bud erstlich, Das kein opffer sur erbsunde ond ander sunde jep, benn der einige tod Christi, zeiget die Schrifti an viel orten an. Denn also stehet geschrieben zun Ebreern, das sich Christus ein mal geopffert hat und dadurch fur alle sunde gung gethan.

Es ist gar ein vnerhörte newigkeit jun der kirchen leren, das Christus tod solt allein für die erbsunde und sonst nicht auch fur ander sunde gnug gethan haben. Derhalben zu hoffen, das meniglich verstehe, das folder jrthumb nicht

bubillich geftraft feb.

Bum andern, so leret Sanct Paulus, das wir fur Gott gnad erlangen burch glauben vnd nicht durch werd. Dawidder ist offentlich dieser misbrauch der Meß, so man vermeint, gnad durch dieses werd zuerlangen, Wie man benn weiß, das man die Meß dazu gebraucht, dadurch sund abzulegen vnd gnad vnd alle güter ben Gott zuerlangen, nicht allein der Priester sur sich, sondern auch fur die ganze welt vnd fur andere lebendige vnd tobte.

Zum britten, So ist das heilig Sacrament eingesatzt, nicht damit fur die sunde ein opffer anzurichten (benn das opffer ist zunor geschehen), Sondern das unser glaub dadurch erwecket und die gewissen gerröst werden, welche burchs Sacrament vernemen, das jhn gnad und vergebung der sund von Christo zugesagt ist. Derhalben soddert die Sacrament glauben und wird

one glauben vergeblich gebraucht.

Dieweil nu die Meß nicht ein opffer ist fur andere lebendige odder todte, ihre sunde weg zunemen, sondern sol ein Communio sein, da der priester und andere das Sacrament entpsahen sur sich, so wirt diese weise ben uns gehalten, das man an seiertagen, auch sonst so Communicanten da sind, Meß helt, und etliche, so das begeren, Communicirt. Also bleibt ben uns die Meß jun ihrem rechten brauch, wie sie vor zeiten jun der tirchen gehalten, wie man beweisen mag aus Sanct Paulo j. Cor. zi. Dazu auch aus vieler Beter schrifften, Denn Chrysostomus spricht, wie der Priester teglich stehe und solder etliche zur Communio, etlichen verbiete er hinzu zutretten. Auch zeigen die alten Canones an, das einer das ampt gehalten hat, und die andern priester und Diacon Communiciret, Denn also lauten die wort zu Canone Riceno, Die Diacon sollen nach den priestern ordenlich das Sacrament entpsahen vom Bischoss ober priester.

So man nu kein newigkeit hierin, die jun der kirchen fur alters nicht gewesen, furgenomen hat, Auch jun den öffentlichen Ceremonien der Messen kein merckliche enderung geschehen, allein das die andern vnnötige Mes, etwa durch ein misbrauch gehalten, neben der Pjarmesse gefallen sind, Sol billich diese weise Meß zuhalten nicht sur keterisch und undristlich verdammet werden. Denn man hat vorzeiten auch jun den grossen kirchen, da viel volcks gewesen, auch auss die koa, so das volck zusammen kam, nicht teglich Wes gehalten, wie Tripartita historia im ir. puch anzeigt, das man zu Alexandria an Mitwoch vold Freitag die schrift gelesen und ausgelegt habe und sonst alle Gottes dienst gehalten one die Messe.

## Bon ber Beicht.

Die Beicht ist durch die prediger dis teils nicht abgethan, Denn diese gewonheit wird ben vns gehalten, das Sacrament nicht zureichen denen, so nicht zuwor verhört und absoluirt sind. Daben wird das volck vleissig vnterricht wie tröstlich das wort der Absolution sep, wie hoch vnd themr die Absolution zuachten, Denn es sep nicht des gegenwertigen menschen simme odder wort, sondern Gottes wort, der die sund aus Gottes besehl gesprochen. Bon diesem besehl vnd gewalt der schlissel, wie tröstlich, wie nötig sie sep den erschrocken gewissen, nird mit grossen vleis gelehret, Dazu wie Gotte sober, dieser Absolution zugleuben, nicht weniger, denn so Gottes simme vom himel erschölle, vnd vns der Absolution frölich trösten, vnd wissen das wir durch solchen glauben vergebung der sunde erlangen.

Bon biesen nötigen stilden haben vor zeitten die prediger, so von der beicht viel lereten, nicht ein wörtlein gerüret, sondern allein die gewissen mit langer erzelung der sunden, mit gnug thun, mit ablas, mit walsarten und der gleischen gemartert, Bud viel vuser widdersacher bekennen selbst, das dieses teils von rechter Christischer Bus schilcher denn zuwor jun langer zeit geschrieben

ond gehandelt fen.

Bnb wird von ber beicht also geleret, bas man niemand bringen fol, bie fund namhafftig quergelen. Denn folche ift vnmuglich, wie ber Bfalm fpricht. Ber tennet die Miffethat? Bnb Jeremias fagt, Des menschen bert ift fo arg, bas man es nicht austernen tan. Die elende menschliche natur ftidt alfo tieff inn funden, bas fie bie felben nicht alle feben obder tennen fan, ond folten wir allein von benen absoluirt werben, die mir erzelen tonnen, wer one menig geholffen. Derhalben ift nicht not, die leute zubringen, die funde nambafftig zuerzelen. Alfo habens auch bie Beter gehalten, wie man findet Dift. i. be poenitencia, ba die wort Chryfostomi angezogen werben, 3ch fag nicht, bas bu bich selbst solt offentlich bargeben, obber ben einem andern bich selbst verklagen obber fouldig geben, sondern gehorch dem Propheten, welcher fpricht, Offenbar bem herrn beine mege, Derhalben beichte Gott bem herrn, bem marhafftigen richter, neben beinem gebet, nicht fage beine funde mit ber gungen, sonbern jnn beinem gewiffen. Die fibet man flar, bas Chrosoftomus nicht zwinget die sunde namhafftig zuerzelen. Go leret auch die glosa in Decretis be poenitentia Dift. v. bas bie beicht nicht burch bie fcbrifft geboten, fonbern burch bie firchen eingesatt fen.

Boch wirt burch die Prediger dieses teils vleissig gelert, das die beicht von wegen der Absolution, welche das heubtstück und das surnemst darinn ist, zu trost der erschrodnen gewissen, dazu auch und etlicher ander vrsachen willen

anerhalten feb.

# Bon unterschiebe ber fpeife.

Borzeiten hat man also gelert, gepredigt und geschrieben, das underscheid der speise und der gleichen tradition von menschen eingesatzt dazu dienen, das man badurch gnad verdiene und sur die sunden gnug thue. Aus diesem grund hat man teglich newe sasten, newe Ceremonien, newe orden und der gleichen erbacht, und auff solche hefstig und hart getrieben, als seien solche ding nötige

Gottes bienst, baburch man gnab verdiene, so mans halte, vnb groffe sund geschehe, so mans nicht halte. Daraus sind viel schelicher jrthumb jnn ber

firchen genolget.

Erflich ist baburch die gnad Christi und die lere vom glauben vertundelt, welche uns das Euangelium mit groffem ernst furhelt und treibet hart darauff, das man den verdienst Christi hoch und thewer achte und wisse, das glauben an Christum hoch und weit voer alle werd zuseten sey. Derhalben hat Sanct Baulus hefftig widder das geset Moist und menschliche traditiones gesochten, das wir lernen sollen, das wir vor Gott nicht from werden aus unsern werden, sondern allein durch den glauben an Christum, das wir vom Eristus willen gnad erlangen. Solche lere ist schier gant verloschen, dadurch, das man hat gelert gnad zuuerdienen mit gesatzen sasten, unterschiede der speise, kleider ze.

Bum andern haben auch solche traditiones Gottes gebot vertundelt, benn man setzt biese traditiones weit voer Gottes gebot. Dis hielt man allein sur Christlich leben, wer die seier also hielt, also betet, also sastet man geistlich Ehristlich leben. Daneben hielt man andere nötige gute werd fur ein weltsich vngeistlich wesen, nemlich diese, so jeder nach seinem beruss zuthun schnibig ist, Als das der hausvater arbeit, weit vnd suneren und zu Gottes forcht aussziehen, die hausvater tinder gebieret und ihr wart, ein Fürst und Oberkeit land und leut regiert etc. Solche werd von Gott geboten musten ein weltlich und vnuolkomen wesen sein, Aber die traditiones musten den prechtigen namen haben, das sie allein heilige volsomene werd hiesen. Derhalben war kein mas noch ende, solche traditiones zumachen.

Bum britten find folde traditiones zu hoher beschwerung ber gewiffen geraten. Denn es war nicht möglich, alle traditiones zu halten, Bud waren boch bie leut inn ber meinung, als were folds ein nötiger Gottes bienft, ond Gerfon fcreibt, bas viel hiemit jun verzweiffelung gefallen, etliche fich auch felbs ombracht haben, barumb bas fie tein troft von ber gnab Chrifti gebort haben. Denn man fibet ben ben Summiften und Theologen, wie bie gemiffen verwirret, welche fich onterftanben baben, die traditiones gufamen gu gieben, ond Equitet 1) gesucht, ben gewiffen zu belfen, ond haben souiel bamit guthun gehabt, bas bie weil alle beilsame Christliche lere von nötigern sachen, als vom glauben, von troft inn boben anfechtungen und bergleichen, barniber gelegen ift. Darilber haben auch viel fromer gelerter leut vor biefer zeit feer geklaget, bag folde trabitiones viel jands jun ber firchen anrichten und bas frome leut barmit verhindert jur rechten ertenntnug Chrifti nicht tomen mochten. Gerfon und etliche mehr haben hefftig barüber geklaget, Ja es hat auch Augustino misfallen, bas man bie gewiffen mit fouiel traditionibus beschweret, Derhalben er baben onterricht gibt, bas mans nicht fur nötige bing halten fol. Darumb baben bie vnfern nicht aus freuel obber verachtung geiftliche gewalts von diesen sachen gelert, Sondern es bat die bobe notturft gefobbert, von obangezeigten jerthumen unterricht guthun, welche aus misverftand ber trabition gewachffen find. Denn bas Guangelium zwinget, bas man bie leere vom glauben fol vnb milffe inn ber firchen treiben, welche

<sup>1)</sup> And. Billigfeit. Im lat. Text: "quaerere encecuelas".

boch nicht mag verftanden werben, fo man vermeint, burch eigne erwelte werd gnab zunerdienen. Bub ift bauon alfo gelert, bas man burch haltung gebachter menschlicher tradition nicht tan gnab verbienen ober Gott verfünen, obber fur bie funbe genugthun, ond fol berhalben tein nötiger Gottes bienft baraus gemacht werben. Dazu wirt vrfach aus ber fcbrifft angezogen. Chriftus Matthei am gv. entschillbiget bie Apostel, bas fie gewonliche traditiones nicht gehalten haben, Bnb fpricht baben, Sie ehren mich vergeblich mit menichen geboten. Go er nu bis ein vorgeblichen bienft nennet, mus er nicht nötig fein. Bnb balb hernach, Was jum mund eingehet, verunreiniget ben men= fchen nicht. Item, Paulus fpricht Roma. giiij. Das himelreich ftebet nicht in fpeis ober trand. Colof. ij. Niemand fol ench richten jun fpeife, trand. fabbat 2c. Act. am rv. fpricht Betrus, Baromb versuchet ibr benn Gott mit aufflegung bes jochs auff ber Jünger belfe, welchs weber vnfer Beter noch wir haben mogen tragen, sonbern wir gleuben burch bie gnab unfers Berrn Shefu Chrifti felig zuwerben, gleicher weise wie auch fie. Da verbeut Betrus, bas man die gewiffen nicht beschweren fol mit mehr eufferlichen Ceremonien, es fen Moifi obber anbern, und j. Timo. iiij werben folche verbot, als fpeis verbieten, ebe verbieten, Teuffels lere genennet. Denn alfo lauten G. Baulus wort. Der geift aber fagt beutlich, bas inn ben letten zeiten werben etliche bom glauben abtretten und anhangen ben jrrigen geistern und leren ber Tenffel, burch bie, fo in gleisneren lugenreber find und brandmal inn ihren gewiffen haben, ond verbieten Chelich zuwerben, ond zumeiben bie fpeife, bie Gott geschaffen hat, mit bandsagung zunemen, ben gleubigen ond benen, bie bie warheit erkennet haben. Denn bas ift stracks bem Enangelio entgegen folde werd einsetzen obber thun, bas man bamit vergebung ber sunde verbiene, obber als moge niemands Chriften fein one folden bienft.

Das man aber ben vnfern bie foulb gibt, als verbieten fie Cafteiung vnb aucht, wie Jouinianus, wirt fich viel anders aus ihren ichrifften befinden. Denn fie haben allezeit gelert vom beiligen Creut, bas Chriften guleiben foilbig find. Bub biefes ift rechte ernftliche und nicht ertichte cafteiung. Daneben wirt auch gelert, Das ein iglicher schuldig ift, fich mit leiblicher vbung als fasten und ander arbeit, also zuhalten, bas er nicht vrsach ju funden gebe. nicht bas er mit folden werden gnab verbiene, Diefe leibliche vbung folle nicht allein etlich bestimte tag, sonbern ftetigs getrieben werben. Dauon rebet Chriftus Luce am grj. Butet euch bas ewre bergen nicht beschwert werben mit fressen und saussen. Item, die Teussel werden nicht ausgeworfsen benn burch fasten und gebet. Bud Paulus spricht, Er casteye seinen leib und bringe ibn zu gehorsam, Damit er anzeiget, das eigene Castehung dienen sol, nicht bamit gnab zunerdienen, fonbern ben leib geschickt zuhalten, bas er nicht verhindere, mas eim iglichen nach feinem beruffe guschaffen befolben ift. Bub wirt alfo nicht bas faften verworffen, fonbern bas man ein nötigen bienft baraus auff bestimte tag und speis zunerwirrung ber gewissen gemacht hat. And werben biefes teile viel Ceremonien und tradition gehalten, als orbenung ber Meffe, gefeng, feste etc. welche bagu bienen, bas inn ber firchen orbenung gehalten werbe. Daneben aber wirt bas vold unterricht, bas folder eufferlicher Gottesbienst nicht from mache vor Gott, und bas mans one beschwerung bes gewiffens halten fol, Alfo bas, fo man es nach left one ergernus, nicht baran gefundiget wirt. Diefe freiheit jun eufferlichen Ceremonien haben auch die alten Beter gehalten. Denn jun Orient hat man das Ofterfest auff andere zeit denn zu Rom gehalten, Bnd da etsich diese vongleichheit fur ein trennung in der kirchen halten wolten, sind sie vermanet von andern, das nicht not jun solchen gewonheiten gleicheit zuhalten. Bnd Irenens spricht also, Bngleichheit im sassen tennet nicht die einigkeit des glaubens. Wie auch Dist. rij. von solcher ungleichheit jun menschlichen ordenungen geschrieben, das sie der einigkeit der Ehristenheit nicht zu widder sep. Bnd Tripartita historia Im ix. buch zeucht zusamen viel ungleicher firchen gewondeit, Bnd setz ein nitslichen Christichen spruch: Der Apostel meinung ist nicht gewesen Feiertag ein zu seigen, sondern glauben und lieb zu leren.

#### Bon Rlofter gelübben.

Bon Rlofter gelübben gureben, 3ft not erftlich zubedenden, wie es bisanber bamit gehalten, welch wesen jun Klöstern gewesen, und bas feer viel barinn teglich nicht allein widder Gottes wort, sonder auch Bebftlichen Rechten zuentgegen gehandelt ift. Denn ju G. Augustinus zeiten find Rlofter ftenbe fren gewesen. Bolgend, ba bie rechte zucht und lere zerrüth, ba hat man Rlofter gelübb erbacht, ond bamit eben als mit einem erbachten gefenginns bie zucht widderumb auffrichten wollen. Bber bas hat man neben ben Rlofter gelübben viel ander ftud mehr auffbracht und mit folden banben und beschwerben ihr viel auch vor geburenben jaren belaben. Go find auch viel personen aus unwissenheit zu solchem Rlofter leben kommen, welche, wiewol fie fonft nicht zu jung gewesen, baben boch ihr vermögen nicht genugsam ermeffen noch verftanden. Diefelben alfo verftridt und verwidekt, find gezwungen und gebrungen gewesen, inn folden banben zubleiben, ungeachtet bes, bas auch Bepftlich recht ihr viel fren gibt. Bnb bas ift beschwerlicher gewest in Jungframen Rloftern, benn Munch floftern, fo fich boch gezimet bet, ber weibsbilber als ber schwachen zunerschonen. Dieselb strengfeit und hartigfeit bat auch viel fromen leuten in vorzeiten misfallen. Denn fie haben wol gesehen, bas beibe. fnaben und meiblein, umb unterhaltung willen bes leibs in die flofter verftedt find worben. Sie haben auch wol gesehen, wie vbel baffelb furnemen geraten ift, mas ergernus, mas beschwerung ber gemiffen es gebracht, ond haben viel leut geklagt, bas man in folder fherlichen fach die Canones fo gar nicht achtet. Bu bem fo hat man eine folche meinung von ben klofter gelübben, die vnuerborgen auch viel München vbel gefallen bat, die wenig ein verstand gehabt. Denn fie gaben fur, bas flofter gelübde ber tauff gleich weren, ond bas man mit bem Kloster leben vergebung ber fund und rechtfertigung por Gott verbienet. Ja fie fatten noch mehr bazu, bag man mit bem flofter leben verdiene nicht allein gerechtigkeit fur Gott und fromdeit, fonbern auch, bas man bamit hielte 1) bie gebot und rethe im Euangelio verfaft. Bnb murben also bie kloster gelubbe hoher gepreift, benn bie tauff. Item bas man mehr verdienet mit bem flofter leben, benn mit allen andern ftenden, fo von Gott georbent fein, als pfarrer, prediger ftand, Oberfeit, Fürsten, berrnftand ond bergleichen, die alle nach Gottes gebot, wort ond befelb ihrem beruff on

<sup>1) &</sup>quot;beibe" fligt Spalatins Handschift hinzu. Melanchthon noch beutlicher und bem lat. Tert entsprechender: nicht allein Gottes gebot erfüllen, sondern auch darüber die radt im Euangelio halten.

errichte geiftlichfeit bienen, wie benn biefer ftude teins mag verneint werben, benn man finbts in ihren eigen buchern.

Bber das, wer also gesangen und jus kloster komen, sernet wenig von Christo. Etwo het man schulen der heiligen schrift und anderer könste, so der christlichen kirchen dienstlich sind, in den klöstern, das man aus den klöstern pfarrer und Bischoffe genomen hat, ist aber hats viel ein ander gestalt mit den klöstern. Denn vorzeiten kamen sie der meinung zusamen im kloster leben, das man die schrift lernet, ist geben sie fur, das kloster leben sep ein solch wesen, das man Gottes gnad und fromdeit sur Gott damit verdiene, ja es sep ein stand der volkomenheit, und setzens den andern stenden, so von Gott eingesetzt, weit sur. Das alles wirt darumb angezogen, on alle verunglimpsung damit man je bester das vernemen und verstehen möge, was und wie die vossern leren und predigen.

Erstlich leren sie ben vons von benen, die zur She greiffen, also, das alle die, so zum ledigen stand nicht geschickt sind, macht, sug vnd recht haben, sich zunerehelichen. Denn die gelübd vermogen nicht, Gottes ordnung vnd gebot auszuheben. Ru laut Gottes gebot also .j. Cor. vij. vmb der hureren willen hab ein iglicher seine neigen weib, vnd ein igliche hab ihren eigen man zc. Dazu tringt, zwingt vnd treibt nicht allein Gottes gebot, sondern auch gottes geschopps die der gabe der jungsramschaft nicht begnadet sind, laut dieses spruchs Gottes werd mit der gabe der jungsramschaft nicht begnadet sind, laut dieses spruchs Gottes setselbs Gene. ij. Es ist nicht gut, das der mensch allein sen, wir wollen ihm eine gehilssen machen, der vmb jon sen?

Was mag man nu bawidber auffbringen? Man rhilme bas geliibb von die pflicht, wie hoch man wölle, man mutze es auf als hoch als man kan, so mag man bennoch nicht erzwingen, das Gottes gebot dadurch auffgehaben werde. Die Doctores sagen, das die gelibbe auch wider des Bapsis recht unblindig sind, wie viel weniger sollen sie dann binden, statt und krast haben widder Gottes gebot.

Bnd wo die pflicht der gelübbe kein ander vrsachen hett, das sie mocht aufgehaben werden, So hetten die Bepft auch nicht dawidder dispensirt ond er- laubt, Denn es gedürt keinem menschen, die pflicht, so aus Göttlichen rechten herwechst, zu zerreissen. Daromb haben die Bepst wohl bedacht, das jun dieser pflicht ein Equitet soll gebraucht werden, vnd haben zum offternmal dispensirt, sin einem König von Aragonia und vielen andern: So man nu zuerhaltung zeitlicher ding dispensirt hat, sol viel billicher dispensirt werden umb notturft willen der seelen.

Bolgend warumb treibt der gegenteil so hart, das man die gelilibde halten muß, vnd sihet nicht an zuuor, ob das gelilibde sein art hab. Denn das geslibde soll jn möglichen sachen, willig vnd vngezwungen sein. Wie aber die ewig keuscheit jnn des menschen gewalt vnd vermögen stehe, weis man wol. Auch sind wenig, beide mans vnd weibs personen, die von jhnen selbs willig vnd wol bedacht das kloster gelilbdnus gethan haben. Ehe sie zu rechtem verstand komen, so vberredt man sie zum kloster gelilbde, zuweilen werden sie auch dazu gezwungen vnd gedrungen. Darvmb ist es je nicht billich, das

<sup>1)</sup> creatio. Mel. "bie natur und Gottes werd."

<sup>2)</sup> hier enbet bie Weimar. Hanbidrift Spalatins.

man fo schwind und bart von ber gelübbe pflicht bisputire, angesehen bas fie alle betennen, bas folche wibber bie natur und art bes gelübbnus ift. bas es nicht williglich und mit gutem rath und bedacht gelobt wird. Etlich Canones ond Bepftlich recht gerreiffen bie gelubbe, bie onter go. jaren geschehen finb, benn fie baltens bafur, bas man vor berfelben Zeit souiel verftanbs nicht bat, bas man bie ordnung bes gangen lebens, wie basselb anzustellen, beschlieffen tann. Ein ander Canon gibt ber menschlichen schwacheit noch mehr jar ju, benn er verbeut, bas flofter gelübbe unter rviij, jaren guthun. Daraus bat ber meift teil entschuldigung und vrfach, aus ben flöftern jugebn. Denn fie bes mehrernteils jun ber tinbtbeit vor folden jaren jun flofter tomen find. Entlich wann gleich bie verbrechung bes flofter gelübbs mocht getabelt werben, fo tonnt aber bennoch baraus nicht erfolgen, bas man berfelben ebe zerreiffen folt. Denn Sanct Augustin fagt 27. q. 1. c. Rup. Das man folde ebe nicht zerreiffen fol. Ru ift je Ganct Angustin nicht jnn geringem anseben jnn ber Christlichen firchen, ob gleich etlich bernach anders gehalten.

Biewol nu Gottes gebot von bem ebestand ihr feer viel vom floster gelubbe fren und ledig macht, fo wenden boch bie unfern noch mehr vrfachen fur, bas flofter gelübbe nichtig ond onbunbig fen. Denn aller Gottes bienft von ben Menfchen on gottes gebot und befelh eingefest und erwelet, gerechtigfeit und Gottes gnab zuerlangen, fen wiber Gott, und bem heiligen Enangelio und gottes befelb entgegen, wie benn Chriftus felbft fagt Matthei ro. fie bienen mir vergeblich mit menichen geboten. Go lerets auch Sanct Baulus pheral. bas man gerechtigfeit nicht foll fuchen aus vnfern geboten, und Gottes bienften fo von menichen erticht fein, fonbern bas gerechtigfeit und fromdeit fur Gott tomt aus bem glauben und vertramen, bas wir gleuben, bas uns Gott umb seins einigen Sons Christus willen zu gnaben nimbt. Du ift es je am tag, bas bie Mönch geleret und gepredigt haben, bas bie erbachten geiftlicheiten gnugthun fur bie funden und Gottes gnab und gerechtigfeit erlangen. Bas ift nu bas anders, benn bie berrlichfeit und preis ber anaben Chrifti verminbern und bie gerechtigfeit bes glaubens verleugnen? Darumb folget aus bem. bas folde gewonliche gelübbe vnrechte falfche Gottes bienft gewesen. Derbalben find fie auch unbundig und nichtig. Denn ein Gottlos gelubb und bas widder Gottes gepot geschehen, ift unbundig und nichtig, Wie auch bie Canones leren, bas ber Gib nicht fol ein band gur funben fein. Sanct Baulus fagt jun Gala. v. Ihr feit abe von Chrifto, bie ihr burch bas gefet rechtfertig werben wolt , bnb babt ber gnaben gefelt. Derhalben auch bie, fo burch gelübbe wollen rechtfertig werben, find von Chrifto abe, vub felen ber gnaben Gottes, Denn bie felben rauben Chrifto fein ehre, ber allein gerecht macht, und geben folche ehre ihren gelübben und flofter leben.

Man fan auch nicht leugnen, bas bie Monche gelert ond geprebigt haben, bas fie burch ihre gelibb und flofter wefen und weise gerecht werden und vergebung ber funden verdienen. Ja fie haben noch wol ungeschidter und vngereumbter bing erticht ond gefagt, bas fie ihre gute werd ben andern mittheileten. Wenn nu einer bis alles wolt pnalimpflich treiben und auffmuten. wieniel ftild konnt er zusamen bringen, bero fich Die Münche itt felbst schemen ond nicht wollen gethan haben.

Bber bas alles haben fie auch bie leute bes vberrebt, bas bie ertichten geiftlichen orben ftenbe find Chriftlicher voltomenbeit. Dis is ja bie werd rbit-

men, bas man baburch gerecht werbe. Nu ist es nicht ein geringe ergernus inn ber Christlichen firchen, bas man bem vold ein folden Gottes bienft furtreat. ben die menfchen on Gottes gebot erticht haben, vnb leren, bas ein folder Gottes bienft bie menschen vor Gott from und gerecht mache. Denn gerechtigfeit bes glaubens, bie man am meiften inn ber Chriftlichen firchen treiben foll, wirt vertundelt, wenn ben leuten bie augen aufgesperrt werben mit biefer felhamen Engelgeiftlichkeit und falfchem furgeben bes armute, bemut und teuscheit. Bber bas werben auch die gebot Gottes und ber recht und ware Gottes bienft baburch vertundelt, wenn bie leut horen, bas allein bie Mond im ftand ber voltomenbeit fein follen. Denn bie Chriftlich voltomen= beit ift, bas man Gott bon bergen ond mit ernft fürchtet, ond boch auch ein bergliche zunersicht, glauben und vertrawen fasset, bas wir umb Christus willen einen gnebigen barmherzigen Gott haben, bas wir mugen und follen von Gott bitten und begern, mas uns not is, und hilff von ihm inn allen trübsalen gewißlich nach eines jeben beruff und ftand gewarten, bas wir auch jundeß follen eufferlich mit vleis gute werd thun ond onfers beruffs warten. Darinn ftebet die recht voltomenheit ond ber rechte Gottes bienft, nicht inn betteln ober jnn einer schwarzen ober grauen tappen etc. Aber bas gemein vold faffet viel schedlicher meinung aus falschem lobe bes flofter lebens, fo es bort, bas man ben lebigen ftanb on alle mas lobet. Denn baraus volget, bas es mit beschwertem gewiffen im eheftand ift. Go ber gemein man boret, bas bie bettler allein follen volkommen sein, tan er nicht wiffen, bas er on fund guter haben und hantiren moge. Go bas vold boret, es fen nur ein rath, nicht rach vben, volget, bas etlich vermeinen, es fen nicht fund, aufferbalb bes ampte rach zuvben, Etlich meinen, rach gezieme ben Chriften gar nicht, auch nicht ber Oberkeit. Man liefet auch ber Exempel viel, bas etlich weib und find, auch ihr regiment verlaffen und fich in closter gestedt haben. Daffelbig, haben fie gefagt, beiffe aus ber welt flieben ond ein folch leben fuchen, bas Gott bas gefiele, benn ber anbern leben. Gie haben auch nicht tonnen wiffen, bas man Gott bienen fol jun ben geboten, die er gegeben bat, ond nicht in ben geboten, die von menschen erticht find. Ru ift je bas ein guter und voltomener ftand bes lebens, welcher Gottes gebot für fich bat, bas aber ift ein fherlicher ftand bes lebens, ber gottes gebot nicht fur fich bat. Bon folden fachen ift von noten gewesen, ben leuten guten bericht zuthun. Es hat auch Gerson inn vorzeiten den jrthumb der Monche von der voltomenheit gestrafft, vnb zeigt an, Das ben seinen zeiten dieses eine newe red gewest fen, bas bas tlofter leben ein frand ber voltomenbeit fein fol. Somiel gottlofer meinung vnd jrthum tleben in ben flofter gelübben, bas fie follen rechtfertigen ond from vor Gott machen, bas fie bie Chriftlich vollomenheit fein follen, bas man bamit beibe bes Enangeliums rethe und gebot halte, bas fie haben die obermaswerd, die man Gott nicht schuldig sep. Dieweil bann folche alles falfch, eitel und erticht ift, fo machets auch die flofter gelubbe nichtig und unbundig.

# Bon ber Bischoue gewalt.

Bon ber Bifcone gewalt ift vor zeiten viel vnd mancherlen geschrieben, und haben etlich unschicklich ben gewalt ber Bischoffen und bas weltlich schwert

ontereinander gemenget, ond find aus biefem onorbentlichen gemenge feer groffe trieg, auffrur ond emporung erfolget, Aus bem, bas bie bischoffen im ichein ihres gewalts, ber ihnen von Chrifto gegeben, nicht allein newe Gottes bienft angericht haben, vnb mit vorbehaltung etlicher felle vnb mit gewaltfamen bann bie gemiffen beschwert, sonbern auch fich onterwunden, Reifer ond Ronige zuseten vnb entseten, ihres gefallens, welchen freuel auch lange zeit bieuor gelerte und Gottfurchtige leute in ber Christenbeit geftrafft baben. Derhalben bie unfern ju troft ber gemiffen gezwungen find worben, bie unterfchied bes geiftlichen und weltlichen gewalts, fcmerts und regiments anguzeigen. Bnb baben gelert, bas man beibe regiment bnb gewalt omb Gottes gebots willen mit aller anbacht ehren und wol halten fol als zwo bochfte Gottes gaben auff erben.

Ru leren bie vniern alfo, bas ber gewalt ber ichluffel ober ber Bifchoffen fen laut bes Guangeliums ein gewalt ond befelh Gottes, bas Guangelium gupredigen, die funden zunergeben und zubehalten, und bie Sacrament zureichen ond handeln. Denn Chriftus bat bie Apostel mit biefem befelb ausgesant, Gleich wie mich mein Bater gefant bat, also fende ich euch auch. Remet bin ben beiligen geift, Belden ihr ire funde erlaffen werbet, ben follen fie erlaffen fein, und benen ihr fie vorbehalten werbet, ben follen fie vorbehalten

fein.

Denselben gewalt ber Schliffel ober ber Bischoffen vbet und treibt man allein mit ber lere und predigt Gottes worts und mit handreichung ber Sacrament gegen vielen ober einzelnen personen, barnach ber beruff ift. Denn bamit werben geben nicht leipliche, sonder ewige bing und gilter, als nemlich emige gerechtigkeit, ber beilig geift onb bas emig leben. Diese gilter fan man anders nicht erlangen, benn burch bas ampt ber prebigt und burch bie banbreichung ber beiligen Sacrament. Denn Sanct Baulus fpricht, Das Eugngelium ift ein frafft Gottes, felig jumachen alle bie baran glauben.

Dieweil nu ber gewalt ber firchen ober bischoffen ewige guter gibt und allein burch bas predigampt geubt und getrieben wirt, so hindert er bie policen und bas weltlich regiment nicht vberal. Denn weltlich regiment geht mit viel . andern fachen omb, benn bas Euangelium, weltlicher gewalt fouget nicht bie feele, sondern leib und gut wibber eufferlichen gewalt mit bem schwert und

leiblichen beenen.

Darumb fol man bie zwen regiment bas geiftlich und weltlich nicht in einander mengen und werffen. Denn ber geiftlich gewalt bat feinen befelb, bas Enangelium ju predigen ond bie Sacrament gureichen, Gol auch nicht in ein fremd ampt fallen, fol nicht tonig fegen und entfegen, fol weltliche gefete und gehorfam ber Oberfeit nicht aufheben ober zerrutten, fol weltlicher gewalt nicht gesetze machen und ftellen von weltlichen benbeln. Wie benn auch Chriftus felbst gesagt hat, Dein Reich ift nicht von biefer welt. Item, wer bat mich ju eim Richter zwischen euch gesett? Bnb Sanct Paulus jun Philippern am .jij. vnfer burgericaft ift im himel, und in ber anbern jun Cor. r. Die waffen unferer rittericaft find nicht fleischlich, sonbern mechtig vor Gott auuerstören die anschleg und alle hohe, die fich erhebt wider die erkantnus gottes. Diefer gestalt underscheiben bie unfern beiber regiment und gewalt ampte und beiffen fie beibe als bie bobiften gaben Gottes auff erben in ehren balten. Bo aber die Bischoffen weltlich regiment und schwert haben, so haben fie bieselben nicht als bischoffen aus Göttlichen rechten, sonder aus menschlichen Reiserlichen rechten, geschendt von Romischen Keisern und Königen zu weltlicher verwaltung ihrer güter, und gehet das ampt des Euangeliums gar nichts au. Derhalben ist das Bischofflich ampt nach Göttlichen rechten, das Euangelium predigen, sund vergeben, sahr vrteiln und die lere so dem Euangelio entgegen verwerssen, und die Gottlosen, deren Gottlos wesen offendar ist, aus Christlicher gemein ausschließen one menschlichen gewalt, sondern allein durch Gottes wort.

Bnd bis falls sind die pfarr leut und kirchen schuldig, ben Bischoffen gehorfam zusein laut dieses spruchs Christi Luce am x. wer euch höre, ber höre mich.

Wo sie aber etwas bem Enangelio zuentgegen leren, seizen ober ausrichten, haben wir Gottes beselh jun solchem sall, das wir nicht sollen gehorsam sein. Mathei am vij. sagt Thristus, Sehet euch fur vor den salschen Propheten, vod Sanct Paulus zun Gala. p. So auch wir odder ein engel vom himel euch ein ander Euangelium predigen würt, denn das wir euch geprediget haben, das sei versiucht. Und ju der andern epistel zun Cor. piij. Wir haben tein macht widder die warheit, sondern sur die werkeit. Item, Nach der macht welche mir der herr zu bessern von nicht zuuerderben gegeben hat. Also gebent auch das geistlich recht ij. a. vij. jm cap. Sacerdotes und jm cap. Dues. Bud Sanct Augustinus schreibt zu der Epistel widder Petilianum, Man sol auch den Bischossen, so ordenlich gewelt, nicht volgen, wo sie ziren odder etwas widder die heilige Göttliche schrift leren odder ordnen.

Das aber bie bischoffen sonft gewalt und gerichts zwang haben in etlichen sachen, als nemlich ehesachen, wucher ober zehenden, bieselben haben sie aus traft menschlicher recht.

Wo aber die ordinarien jun solchem ampt nachlesig sind, so sind die fursten schulbig, sie thuns auch gleich gern ober vngern, hierinn ihren vnterthanen vmb fribes willen recht zusprechen, zuuerhutung vnfrieden und grosser vnruge inn lendern.

Weiter bisputirt man auch, ob Bischoffe macht haben, Ceremonien jnn ber kirchen aussignrichten, bekgleichen satzung von speisk, von seiertagen, von vnterschiedlichen orden der kirchendiener. Denn die den Bischossen diesen gewalt geben, ziehen diesen spruch Christi an, Ioh. am roj. Ich habe euch noch viel zusagen, ihr aber könts itz nicht tragen, wenn aber der geist der warheit komen wirt, der wirt euch in alle warheit süren. Dazu süren sie auch das Exempel Act. vo. da sie blut und ersticktes verpoten haben. So zeucht man auch das an, das der Sabbat inn Sonntag verwandelt ist worden widder die gehen gebot, dasur sie es achten, und wirt kein exempel so hoch getrieden und angezogen, als die verwandblung des Sabbats, und wöllen damit erhalten, das der kirchen gewalt groß sey, dieweil sie mit den zehen geboten dispensirt und etwas daran verendert hat.

Aber bie vnsern leren inn bieser frage also, bas bie Bischoffe nicht macht haben, etwas widder bas Euangelium zusetzen und aufzurichten, Wie denn oben angezeigt ist und die geistlichen recht durch die ganze neunte Diftinct. Leren.

Ru ift biefes öffentlich wiber Gottes befelh und wort, ber meinung gefet gumachen ober jugebieten, bas man baburch fur bie funbe gnug thue und gnab erlange, Denn es wirt bie ehr bes verbienfis Chrifti verleftert wenn wir bus

mit folden satungen unterwinden gnab zunerdienen.

Es ist auch am tag, das omb biefer meinung willen jun der Christenheit menschliche aussaug vnzelich oberhand genomen haben ond jun des die lehr vom glauben ond die gerechtigkeit des glaubens gar ontertruckt ist gewesen. Man hat teglich newe seiertag, newe sasten, newe Ceremonien ond newe ehrerbietung der heiligen eingesatzt, mit solchen werden gnad ond alles guts bev Gott zuuerdienen.

Item, die menschliche satungen auffrichten, thun auch damit widder Gottes gebot, das sie sunde setzen jnn der speis, jnn tagen und der gleichen dingen, und beschweren also die Christenheit mit der knechtschaft des gesetzes, Eben als muste ben Christen ein solcher Gottes dienst sein, Gottes gnad zunerdienen, der gleich were dem Leuitischen Gottes dienst, welchen Gott solt den Aposteln und bischoffen befolhen haben auszurichten, wie denn etliche danon schreiben.

Steht auch wol zuglauben, bas etliche bischoff mit dem Exempel des gesetz Moisi sind betrogen worden. Daher so vnzeliche satung komen sind, das ein tobsund sein sol, wenn man an seiertagen ein handarbeit thut, auch on ergernus der andern, das ein todsund seu, wenn man die sieben zeit nachlest, das etliche speis das gewissen verunreinigen, das saken ein solch werd seu, damit man Gott versune, das die sund jn einem surbehalten sall werd nicht vergeben, man erzuche denn zuwor den survehalter des sals, vnangesehen das die geistlichen recht nicht von der surbehaltung der schuld, sonder von surdehaltung der tirchen peen reden. Woher haben denn die bischossen recht woh macht solche aussetz der Ehristenheit ausstzulegen, die gewissen zunerstricken? Denn Sanct Peter verbeut in geschichten der Apostel am zw. das joch auf der jimger helse zulegen, vnd Sanct Paulus sagt zun Cor. das jhnen der gewalt zu bessern vnd nicht zuverderben gegeben seh, warumb mehren sie denn die sunde mit solchen aussetzer

Doch hat man helle spriich ber Göttlichen schrifft, die da verdieten, solche aufsetz aufzurichten, Gottes gnad damit zuuerdienen, oder als solten sie von noten zur seligkeit sein. So sagt Sanct Paulus zun Col. ij. So last nu niemand ench gewissen machen ober speis oder ober tranc oder ober bestimpten tagen, nemlich den Feirtagen oder Neumonden oder Sabbaten. Item, So spr denn nu gestorden seid mit Christo von den weltlichen satzungen, was lasset ihr ench denn sahen mit satzungen, als weret ihr lebendig. Die da sagen, Du solt das nicht anrilegen, welche sich doch alles duter henden verzert, von sind menschen gepot vond lere, ond haben ein schein der weisheit. Item Sanct Paulus zu Tito am j. verdent össentlich, man sol nicht achten auf Jüdische sabeln vond menschen gepot, welche die warheit abwenden.

So rebet auch Chrifins selbst Matthei am zw. von benen, so die leut auf menschen gepot treiben: Last sie faren, sie find der blinden blinde leiter, vnd verwirfft solche Gottes dienst vnd sagt, Alle pflanzen, die mein himlischer vater nicht gepflanzt bat, die werden ausgereuth.

So nu die bischoffen macht haben, die firchen mit vnzelichen aufffeten zubeschweren vnd die gewissen zuverstricken, Warumb verbeut benn die Göttlich d rifft so offt, die menschliche aufffetz zumachen und zuhören, Warumb nennet

fie bie selben Teuffels lere? sollt benn ber beilige geift solche alles vergeblich verwarnet baben?

Derhalben vieweil solche orbenung, als nötig aufgericht, damit Gott zwersünen vnd gnad zunerdienen, dem Enangelio entgegen sind, So zimbt sich keins wegs den Bischossen, solche Gottes dienst zuerzwingen. Denn man mus jun der Ehristenheit die lere von der Christlichen freiheit behalten, Als nemlich das die knechtschaft des gesehes nicht nötig ist zur rechtsertigung. Wie denn Sanct Paulus zun Gala. v. schreibt, So bestehet nu jun der freiheit, damit vons Christus befreiet hat, vond last euch nicht widderumd jun das knechtisch joch verknüpsen. Denn es mus ihe der surnemst Articel des Euangesiums erhalten werden, das wir die gnad Gottes durch den glauben an Ehristum one vorler verdienst erlangen vond nicht durch Gottes dienst von menschen eingesatzt verdienen.

Bas foll man benn halten vom Sontag und bergleichen andern firchlichen Orbenungen und Ceremonien? Dazu geben bie unfern biefe antwort, bas bie Bischoffen ober pfarber mogen orbenung machen, bamit es orbenlich inn ber firchen jugebe, nicht bamit Gottes gnab zuerlangen, auch nicht bamit fur bie fund gnug guthun, ober bie gemiffen bamit zunerbinden, folche fur nötige Gottes bienft zuhalten und es bafur quachten, bas fie funde theten, wenn fie bie felben on ergernus brechen. Alfo hat Sanct Baulus jun Corintber verordnet, bas bie weiber in ber versamlung ibre beubt follen beden. Item bas bie prebiger inn ber versamlung nicht zugleich alle reben, sonbern orbenlich einer nach bem andern. Solche Orbenung gebürt ber Chriftlichen versamlung vmb ber lieb und fribes willen zuhalten und ben Bischoffen und pfarhern inn bifen fellen geborfam aufein und bie felben fo ferne auhalten, bas einer ben anbern nicht erger, bamit jun ber firchen fein vnorbnung ober muftes wefen fen, Doch alfo, bas bie gemiffen nicht beschwert werben, bas mans fur folde bing halte, bie nötig fein folten gur feligfeit, ond es bafur achten, bas fie funde theten, wenn fie bie felben on ber andern ergernus brechen, wie benn niemand fagt, bas bas Weib sunde thut, die mit blosem haubt on ergernus ber leut ausgebt.

Alfo ift bie orbenung vom Sontag, von ber Ofterfeier, von ben Bfingften ond bergleichen feier ond weise. Denn bie es bafur achten, bas bie orbenung bom Sontag fur ben Sabbat als nötig aufgericht fep, bie irren feer. Denn bie beilig schrifft bat ben Sabbat abgethan und leret, bas alle Ceremonien bes alten gefetes nach eröffnung bes Guangeliums mogen nachgelaffen werben, ond bennoch, weil von noten gewest ift, ein gewiffen tag zuverordnen, auf bas bas vold mufte, mann es zusamen tomen folt, hat bie Chriftlich firch ben Sontag bagu verorbnet und ju biefer verenberung befter mer gefallnes unb willens gehabt, bamit bie leut ein exempel hetten ber Chriftlichen freiheit, bas man milfte, bas weber bie haltung bes Sabhats noch eins andern tags von noten fep. Es find viel vnrichtige bifputation von ber verwandlung bes gefepes, von ben Ceremonien bes newen Testaments, von ber verenberung bes Sabbats, welche alle entsprungen find aus falfcher und irriger meinung, als muß man inn ber Chriftenbeit ein folden Gottes bienft haben, ber bem Leuitifden ober Mibifden Gottes bienft gemes were, vnb als folt Chriffus ben Apofteln und bifchoffen befolben haben, newe Ceremonien zuerbenden, bie aur feligfeit nötig weren. Die felben jrthumb haben fich inn bie Chriftenbeit einprimour, de man de promupier des panienes man aume und com poseix sont particular den Senate par de las man par des constitues momen momen des las man par des constitues momen momen. Dente con des services momen des constitues momen des constitues momen des constitues momen. Des constitues constitues moment de la constitue de constitues de constitues de la constitue de constitues de constitu

Die farrier meer proffer man er in smaater det died und mit erinfer, der dem der der der flore demonstrate der und de de mind delere demonstrate der demonstrate der demonstrate der demonstrate demon

Si minden neu die Schweier aumine der gewegen waaren, me de nicht denner deingen. Die deutgen aspungen andahen, is dest die nicht nicht nichte gebeuten deutsch

In our man it in ling and remain rate prior has religier Somements, Jun den prifitiere der Siefend, wener utensand mi, er inne dens mann in Sin er welle dies ein, is dass in weiter den beligier Sampeliogenes if, man auchgen.

Smere inner meren uner. Das die Stindesten und aansei inne Sie sood meter wiedenung die sood muchte mander, weren naat des Stindeste pe die nor aum punpun periner Allem durch de dennume das die Stindeste pe nime ammiliene deurschung indhander, die das deurschung und de Stindeste num properer, und angewoner dur weder der ausmal der Spinistische perine den inneren weine weitene un anderen min angeben period, dies de wedere für num un derem ausen.

En is and unimper, he under equip as uncertain digenouses inc. Barried cate he disper he pingler on he elect equippe at milion, increase and more increasing more water. He amplied he distillates from members, I have see equipped non-members are been not more units and more members are been also produce, and more none more underly no he he herdilates units in her more more more and her her her her produce. And more more more underly no her her herdilates units in her here.

Anne ner de mor en la de en de deux de donn mor unerdater, de mor une menicules sepuie metale ent deux, deux mor mi und mor for mille, e mitter der de docte aper deux. De mos docue, des docues Sen more parentale un dan de menodes. Sone docue docum des

arti ene san san ser erri erre

Bischoffen bie herrschaft, als hetten sie gewalt, die firchen worzu sie wolten zuzwingen. Iht gehet man nicht bankt wuh, wie man ben Bischoffen jhre gewalt neme, sonder man bitt vnd begert, sie wolten die gewissen nicht zu funden zwingen. Wenn sie aber solchs nicht thun werden vnd diese bitt verachten, so mögen sie gedenden, wie sie beshalben sur Gott werden antwort geben mussen, die weil sie mit solcher jhrer hartigkeit vrsach geben zu spaltung vnd Schifma, das sie doch billich solten verhilten helfsen.

## Befclus.

Dis find bie furnehmften Articel, bie jtt fur ftreitig geacht werben. Denn wiewol man viel mehr misbreuch ond vnrichtigfeit bet angieben tonnen, fo haben wir boch, die weitleuftigfeit und lenge zunerhuten, allein die furnemften vermelbet, baraus bie anbern leichtlich zuermeffen. Denn man bat jnn vorgeiten feer geflagt vber ben ablag, vber malfarten, vber mifbrauch bes bannes Es hetten auch bie pfarrer vnentliche gezend mit ben monchen, von wegen bes beichthörens, bes begrebnus, ber bepprebigten und unzelicher anderer ftiid mehr. Solche alles haben wir im beften und umb glimpfe willen vbergangen, bamit man bie furnemften fliid in biefer fachen befter bas bermerden mocht. Dafur folls auch nicht gehalten werben, bas inn bem jemanbs ichts an haß ober unglimpf gerebt ober angezogen fen, fonder wir haben allein bie ftild erzelet, bie wir fur nötig anzuziehen und zunermelben geacht haben, bamit man baraus bester bas junernemen bab, bas ben one nichts weber mit ber lere noch mit ben Ceremonien angenomen ift, bas entweber ber beiligen fdrifft ober gemeiner Chriftlichen firchen quentgegen were. Denn es ift jhe am tag und öffentlich, bas wir mit allem vleis mit Gottes billff, on rhum gureben, verhittet haben, bamit ibe fein newe und Gottlofe lere fich inn unfern tirden beimlich einflochte, einriffe und vberband neme.

Die obgemelten artickel haben wir bem aufschreiben nach vbergeben wollen, zu einer anzeigung vusers bekenntnus und ber unsern lere, Bnd ob jemands befunden würde, ber daran mangel hette, bem ist man fernern bericht mit

grund Göttlicher beiliger fcrifft guthun erbütig.

3.

# Symbolische Schrift über die papstliche Gewalt.

In bem Abschied bes schmalkalbischen Bundes, Oculi 1537, finden sich

folgenbe Borte:

"Dieweil wir unser treffliche Gelerte ber heil. biblischen Geschrift allhie zusammengesetzt, die sich von allen Artickeln unsere Consession christlich unter rebt, so sind sie in allen Puncten übereinkommen wie Consession und Apologie enthält, nur Ein Artikel über des Pabsts Primat haben sie etwas weiter gestellt."

Es würbe uns zu weit führen, die Apologie ober auch die schmalkalbischen Artikel, wiewohl sie bie Lehre der Confession weiter aussühren ober
schärfer bestimmen, hier mittheilen zu wollen; nicht auf die Abwandlungen
ber Lehre kommt es uns an, sondern auf die großen Gegensätze. Ein solcher
tritt nun aber in dem Aussatz über Papstihum und bischösliche Gewalt hervor,

ter bamals von Melanchthon lateinisch versage, von Beit Dietrich ins Dentsche überseht und von ben auweienden Theologen unnerichteben worden ift. Bgl. Bertram Geschichte bes sundolischen Anhangs z. § II. Diese Uebersehung theilen wir bier nach bem wahrscheinlich erften Druck: Wittenberg burch Joseph Alug 1541, wörtlich mit.

# Von des Bapfis gewalt, welches er fich anmaffet wider die

Geitlichen Schrifft, van ber erften Kirchen branch. 3tem von ber Bischoffen Jurisdiction, Gefteller burch herrn Philippum Melanthon, und verbentschet burch Bitum Dietherich.

#### Von dem Bepflichen geweit 1).

Der Bapft thumet fich jum erften, bas er ans Göttlichem Rectte ber Oberft fen vber alle andere Bijchoffe vnt Pfarberen in ber gangen Thriftenheit.

Bum antern, bas er ans Gottlichem Rechte habe beibe fcwert. Das ift, bas er muge Ronig feten und entfeten, Beltliche Reich ordnen ic.

Bum britten faget er, bas man folche, ben verlunt ber ewigen feligkeit, ju gleuben ichnlbig fen. Bub bis feinbt bie vrfachen, bas ber Bapft fich nenne und rhumet, er fen Stathalter Chrifti auff erben.

Diefe bren Arnidel halten und bekennen wir, bas fie falich, ungöttlich, tyrannifd, end ber Chriftlichen Rirchen gang fderlich find. Auff bas nun onfer grund ond meinung beste bas moge verftanten werten, wollen wir jum erfien anzeigen, mas es beiffe, bas er rhumet, er fen and Gottlichem Rechte ber Oberfte. Denn alfo meinen fie es, bas ber Bapft ober bie gangen driftlichen Rirden gemeiner Biidoff, vnd wie fie es nennen Decumenicus Spifcopus fen. Das ift, von welchem alle Bijchoffe und Pfarherrn, burch bie gange welt, sollen ordinirt und bestettiget werden, Das er allein recht und macht habe, alle Bifchoffe und Pfarheren ju welen, ordnen, bestettigen, und ju entfeten. Reben bem maffet er fich auch bis an, bas er macht babe allerlen gefet zu machen von Gottes bienft, bie Sacrament und bie lere enbern, und wil bas man feine Statuta und fatjungen andern Artideln bes Chriftlichen glaubens und ber heiligen Schrifft foll gleich halten, als bie one fund nicht mogen nachgelaffen werben. Denn er wil folch gewalt auff bas Göttlich Recht unb heilige Schrifft grunden, Ja er wil bas man es ber beiligen Schrifft bub ben gebotten Gottes fol fürziehen. End bas noch erger ift, setzet er noch bas hingu, folche alles fol und muffe man gleuben, ben verluft ber ewigen feligfeit. Darumb wöllen wir jum erften aus bem beiligen Guangelio anzeigen, bas ter Bapft gar feiner Obrigfeit vber andere Bijchoffe und Seelforger, aus Göttlichem Recht fich milge anmaffen.

I. Luce am rrij. verbeut Christus mit klaren hellen worten, das tein Apostel einige Oberkeit fiber die andern haben sol. Denn eben dis war die frag vnter ben Jüngern, als Christus von seinem leiden jnen gesagt het, das sie bisputirten vntereinander, wer vnter inen herr sein vnd Christum nach seinem absterben verwesen solt. Aber Christus strasset jolchen jrthumb der Apostel, vnd leret sie, es werde die weise nicht haben, das sie wolten herrn sein, vnd

<sup>1)</sup> In den symbolischen Sammlungen lautet der Titel häufig: Bon der Gewalt vub Cherleit des Bapfis, durch die Gelerten zusammengezogen Schmaltalben 1537.

Oberkeit haben, sonbern sie solten zu gleich Aposteln sein, vond in gleichem Ampt das Euangelion predigen. Darumb sagt er auch. Die Weltlichen König herschen, vond die gewaltigen heisset man gnedige herrn, Ir aber nicht also, sondern der grössest vonter euch sol sein wie der geringst, vond der sitznehmest wie ein diener. Die sibet man, wenn mans gegen einander helt, das er kein herrschafft vonter den Aposteln haben wil, wie solchs auch wol scheinet aus der andern gleichnus, da Christus in gleicher disputatio von der herrschaft ein zunges kind in die mitten stellet, auss das er anzeige, das gleich wie ein kind keiner herrschafft begeret, noch sich vnterstehet, also auch die Apostel vnd alle so das wort süren sollen, nicht Oberkeit sollen suchen noch brauchen.

II. Johannis rx. Senbet Christus seine Jünger zu gleich zum predig ampt, on alle vnterscheib, bas einer weber mehr noch weniger gewalt sol haben, benn ber ander. Denn so sagt er, Gleich wie mich mein Bater gesandt, so senbe ich euch. Die wort sind hell und klar, bas er ein jeden also sende, wie er ist gesendet worden. Da kan je keiner kein sonder Oberkeit oder gewalt für und vber die andern rhümen.

III. Galath. ij. Zeigt ber heilig Paulus klar an, das er von Petro weder ordinirt noch confirmirt und bestettiget sen, und erkennet Petrum in keinem weg dasik, als het er von im müssen bestettiget werden. Bnd in sonderheit streitet er dieses, das sein beruff auss Speters gewalt gar nicht stehe noch gegründet sen. Nun solt er se Petrum als ein öbersten erkennet haben, wo Petrus anders solch öberkeit von Christo het empfangen, wie der Bapst on allen grund rhimet. Darumb spricht auch Paulus, er habe das Euangelion ein lange zeit fred gepredigt, ehe er Petrum darumb besprachet hab. Item er spricht, es liege im nichts an denen die das ansehen haben, welcherley sie gewesen sind, das ansehen bei das ansehen haben, welcherley sie gewesen sind, das ansehen beiten, keiderley sien geber haben die, so das ansehen hetten, kein beselch gethan.

Weil nu Paulus klar zeuget, er habe bei Petro nicht wöllen ansuchen, bas er im zum predigen erleubte, auch bazumal, da er zum letzen seh zu jm komen, haben wir ein gewisse lere, das das Predig ampt vom gemeinen beruff der Apostel herkommet, und ist nicht not, das alle dieser einigen person Petri beruss oder bestettigung haben.

MII. j. Cor. iij. Machet Baulus alle Kirchenbiener gleich, vnb leret, das die Kirch mehr seh benn die diener, Darumb kan man mit keiner wahrheit sagen, das Betrus einige Oberkeit oder gewalt für andern Aposteln ober die Kirchen und alle andere Kirchendiener gehabt habe. Denn so spricht er, Es ift alles ewer, es sey Paulus, oder Apollo, oder Tephas, Das ist, es darff weder Peter noch andere diener des worts inen zumessen einige gewalt oder Oberkeit ober die Kirchen. Riemandt sol die Kirche beschweren mit eignen sagungen, sondern hie sol es so heissen, das keines gewalt noch ansehen mehr gelte, denn das wort Gottes. Man darff nicht Tephas gewalt höher machen, benn der andern Aposteln, wie sie denn zu der zeit nicht psegten zu sagen, Tephas helt dies also, der doch der surnemste Apostel ist, darumb sol es Paulus vod andere auch so halten. Nein, spricht Paulus, vod zeuhet Petro das hütlin ab, das sein ansehen und gewalt solt mehr vod höher sein, denn der andern Apostel oder Kirchen.

#### Anbere zeugnus aus ben hiftorien.

V. Das Concili zu Nicea hat beschlossen, bas ber Bischosse zu Alexandrien solte bestellen die Kirchen in Orient, und der Bischoss zu Kom die Suburbanas, das ist, die so zu Kom gehörten in occident. Sie ist des Römischen Bischosses macht zum ersten gewachsen, nicht aus Göttlichem, sondern aus menschlichem Rechte, wie es im Concilio Niceno ist beschlossen worden. So nun der Römisch Bischosses nach Göttlichem Rechte wer der Oberst gewesen, bette das Concili zu Nicea nicht macht gehabt, im solche gewalt zunemen, vond auss den Bischosse zu Alexandria zu wenden, ja alle Bischosse in Orient solten je und je vom Bischosse zu Kom begert haben, das er sie ordiniret und bestettiget hette.

VI. Item im Concilio Niceno ift beschloffen worben, bas ein jegliche Rirch einen Bifchoff fur fich felb, in beimefen eines ober mehr Bifchoffen, fo in ber nebe woneten, welen folte. Golche ift nicht allein in Orient ein lange zeit, sonbern auch in Occibent und ber Latinischen Rirchen gehalten worben, wie folde flar im Cipriano und Augustino ift aufgebrutt. Denn fo spricht Ciprianus Epistola iiij. ab Cornelium. Darumb fol man es vleiffig, nach bem befelch Gottes und ber Apostel gebrauch halten, wie es benn ben uns, und faft in allen lanben gehalten wirbt, bas ju ber Gemeine, ba ein Bifchoff ju welen ift, andere bes orts nabet gelegne Bifchoffe zu famen follen tomen, onb in gegenwert ber gangen gemeine, bie eins jeben manbel und leben weis, fol ber Bifchof gewelet werben, wie wir benn feben, bas es ben ench, in ber wal Sabini unfere mitgesellen, auch beschehen ift, bas er nach wal ber gangen Gemeine und rat etlicher Bischoff, fo vorhanden geweft, jum Bischoff erwelet, und die benbe im auffgelegt fein ac. Diefe weise beiffet Cipriamus ein Göttliche weise und Apostolischen brauch, und zeuget, bas es faft in allen lanben bazumal fo gehalten fen.

Beil nun weber die Ordinatio noch Confirmatio bazumal burch bas gröfte teil ber welt, in allen Kirchen ber Griechen vnb Latinischen, beim Bischoffe zu Rom ist gesuchet worden, ist es kar, das die Kirchen bazumal solch Oberteit und herrschafft dem Bischoff zu Rom nicht gegeben hat.

VII. Solch Oberkeit und Herrschafft ist auch gant und gar unmüglich, benn wie köndte es müglich sein, das ein Bischoff solte alle Kirchen der ganzen Christenheit versorgen, oder das die Kirchen, so sern von Kom gelegen, allein von einem alle jre Kirchendiener köndten ordiniren lassen. Denn das ist je gewis, das das Reich Christi durch die ganze welt ist ausgeteilet. So seind auch noch heutigs tags viel Christisch versamlung der Kirchen in Orient, welche Kirchendiener haben, so weder vom Babst noch den seinen ordinirt noch constrmirt sind. Weil num solch Oberkeit, der sich der Bapst wider alle Schristis aumasset, auch ganz vnd gar denniglich ist, und die Kirchen in der welt hin vnd wider den Bapst silt ein solchen herren weder erkennet noch gebrauchet haben, sihet man wol, das solche Oberkeit nicht von Christo eingesetzt, und nicht aus Göttlichem Rechte kommet.

VIII. Es sind vor alters viel Concilia ausgeschrieben und gehalten worden, in welchen der Bischoff zu Rom nicht als der öberste gesessen ift, als zu Ricea, und an andern örten mehr, Dasselb ift je auch ein anzeigen, bas die

Rirche bazumal ben Bapft für einen öberherrn vber alle Rirchen und Bifchoff nicht erkennet babe.

IX. Sanctus hieronymus spricht, Wenn man wil von gewalt ond herrschafft reben, so ist je Orbis mehr benn Brbs. Das ist, Welt ift mehr benn bie Stat Rom. Darumb es sen ber Bischoff zu Rom ober Engubien, zu Conftantinopel, ober Regio, ober Alexandrien, so ist Wirbe und Ampt gleich 2c.

A. Stem Gregorius schreibt zum Patriarchen zu Alexandria, ond verbeutet im, er sol in nicht heissen den höhesten Bischoff. Und in den Regesten sagt er, es seh im Concili zu Chalcedon dem Bischoff zu Rom angebotten worden, er sol der öberst Bischoff sein, aber er habe es nicht angenomen.

XI. Zum letsten, Wie tan ber Bapft nach Göttlichem Rechte voer bie Kirchen sein, weil boch bie wal beb ber Kirchen stehet, vnb bis mit ber zeit gar in bie gewonheit kommen ift, bas bie Römischen Bischoff von ben Keisern sind bestettiget worben.

Hie werben etliche spriiche wiber vas gefüret, als Matthei am rvj. Du bist Betrus, vab auff biesen Fels wil ich bawen meine Gemeine ober Kirchen. Item, Dir wil ich die Schlüffel geben. Item, Weide meine schaff, vad der gleichen mehr. Weil aber bieser gant handel vleisig vad gaugsam von den vonsern zunor ist tractiret, wollen wir die selbige schrifften hie erholet haben, vad auff dismal kurt antworten, wie bemelte spriich im grund zunerstehen seindt.

In allen biefen fpruchen ift Betrus ein gemeine perfon, und rebet nicht für fich allein, sonbern für alle Aposteln. Diefes beweifen bie text tlar, benn Chriftus fragt je Betrum allein nicht, sonbern fpricht, Wer fagt 35R bas ich fen? Bnb bas Chriftus bie ju Betro allein rebet, als, Dir mil ich bie foliffel geben. Item, mas bu binben würbft zc. Das felbe rebet er an anbern orten ju gangen hauffen, als Bas jr binden werbet auff erben. Stem in Johanne, Welchem ir bie funben vergebet 2c. Die wort zeugen, bas bie foliffel allen in gemein gegeben, bnb fie alle jugleich ju brebigen gefanbt worben findt. Bber bas mus man je bekennen, bas bie folliffel nicht einem menfchen allein, fonbern ber gangen Rirchen geboren und geben find, wie benn folche mit bellen und gewiffen vrfachen gnugfam tan erwieffen werben. Denn gleich wie die verheiffung bes Evangelij gewis und on mittel ber ganten Rirchen zugeboret, alfo geboren auch bie Schluffel on mittel ber gangen Rirchen, Dieweil bie Schliffel nicht anbers finb, benn bas ampt, baburch fold verheissung jeberman, wer es begert, wird mitgeteilt, Wie es benn im werd für augen ift, bas bie Rirche macht hab, Rirchendiener zu orbiniren. Bnb Chriftus fpricht ben biefen worten, Was jr binden werbet 2c. Bnb beutet wem er bie Schliffel gegeben, nemlich ber Rirchen, wo zwen ober breb versamlet sind in meinem namen ze. Item Christus gibet bas höhest vub letzst gericht ber Kirchen, ba er spricht, Sags ber Kirchen.).

Daraus volget nun, bas in folden fpruden nicht allein Betrus, fonbern ber gante hauff ber Apostel gemeinet wirbt. Darumb tan man in teinem weg aus

<sup>1)</sup> Der alte Druck hat hier eine Umstellung der Sätze, die den Sinn verdunkelt und die wir nicht annehmen konnten. Dies und die Berbefferung eines Schreibsehlers in nr. X find die einzigen Abweichungen, die wir uns erlaubt haben.

solchen spriichen ein sondern gewalt ober öberkeit gründen, die Betrus für andern Aposteln gehabt hab, ober haben hat follen.

Das aber stehet, Bnb auf biefen Felsen wil ich mein Kirchen bawen. Da mus man je bekennen, bas die Kirch nicht auff einiges menschen gewalt gebawet seh, Sondern sie ist gedawet auff das ampt, welchs die bekentnus süret, die Petrus thut, Nemlich das Jesus seh der Christ, vnd Son Gottes. Darumb redet er jn auch an als ein diener solchs ampts, da diese bekentnus vnd lehr innen gehen sol, vnd spricht, Auss diesen Felsen, das ist, auff diese predig, vnd person gebunden. Nun ist je das predig amt an kein gewissen ort noch person gebunden, wie der Leuiten ampt im Geset gebunden war, Sondern es ist durch die gange welt ausgestrewet, vnd ist an dem ort, de Gott seine gaben gibt, Aposteln, Propheten, hirten, Lerer 2c. Bud thut die person gar nichts zu solchem wort vnd ampt von Christo besohlen, es predige vnd lere es wer da wölle, wo hertzen sind die es gleuben, vnd sich daran halten, den widerferet wie sie es hören vnd gleuben, darumb das es Christus so zu predigen besohlen, vnd seinen werbeissungen zu gleuben geheissen hat.

Auff diese weise legen solche spriiche viel alter Lerer aus, nicht von der person Betri, sondern vom ampt und bekentnus, als Origenes, Ambrofius, Siprianus, Hiarius, Beda. Das nun am andern ort stehet, Weide meine Schaff, Item, Petre hastu mich auch lieber denn diese, Aus diesem solget nicht, das Petrus damit mehr gewalt solt haben denn andere, sondern er heist in Weiden, das ift, das Euangelium predigen, oder die Kirchen durchs wort regiren, das gehet je eben so wol auff andere Apostel als auff Betrum.

Der anber Artidel ift noch flerer benn ber erft. Denn Chriftus hat feinen Jüngern allein geistliche gewalt gegeben, Das ift, er hat inen befohlen bas Euangelion ju predigen, vergebung ber funden ju verfündigen, die Sacrament zu reichen, und die Gottlofen zu bannen on leibliche gewalt, allein burchs wort. Bnb hat ihnen gar nicht befohlen bas Schwert zufüren, noch weltlich Regiment zubestellen, Könige ju feten ober zuentfeten. Denn fo fpricht Chriftus. Gebet bin vnb leret, bas man bas halte mas ich euch gebotten habe. Stem, Wie mich mein Bater gesandt hat, so sende ich euch. Nu ift es je am tage, bas Chriftus nicht baju gesandt ift, bas er bas Schwert füre, ober auff weltliche weis regire, wie er benn felbs fagt, Mein reich ift nicht von biefer welt. Und Baulus fpricht. Wir berrichen nicht vber emren glauben. Item, Bufer friegsruftung vnd maffen fein nicht fleischlich 2c. Das nun Chriftus in feim leiben mit bornen gefronet, ond in purpurfleib erfür gefüret, ond fo verspottet ift worden, ift alles ein beutung gewesen, bas mit ber zeit bas recht geiftlich Reich Chrifti folt verachtet, und fein Evangelion onterbrudt, und ein ander eufferlich reich an fat beffelben, onter bem ichein geistlicher gewalt, auffgericht werben. Darumb ift bie Constitutio Bonifacii viij. und bas Capitel Omnes, biftinc. grij. und bergleichen andere fpriich mehr, gang und gar falfc und Gottlos, bamit fie erhalten wöllen, bas ber Bapft vermilg Göttlichs Rechts ein berr fen vber bie Ronigreich ber Belt, Wie benn aus foldem faliden mabn jum erften ichredliche finfternus in ber Kirchen, ond barnach grewliche zerrüttung ond rumor in Europa ernolget find. Denn ba bat man bas prebig ampt fallen laffen, onb ift bie lebr bom Glauben vnb Geistlichen Reich Chrifti gar verloschen, vnb bes Bapft eufferlich wefen vnb sahungen hat man für Christliche gerechtigkeit gehalten.

Darnach find bie Bepft auch jugefaren, haben Fürftenthumb und Konigreich au fich geriffen, Ronige gefett bub entfetet, bub mit vabillichem Bann bub friegen fast alle König in Europa geplaget, sonberlich aber bie Deutschen Reifer, Bisweilen barumb, bas fie bie Stet in Belfc land an fich brechten, Bisweilen, bas fie bie Bischoff in Deutsch land inen onterthan machten, onb bie Bisthumb felb verleihen möchten, bie ber Reifer allein zunerleihen batte. Ja bas mehr ift, in ber Clementina ftehet alfo, Wenn bas Reiferthumb lebig stehe, so sen ber Bapst ber recht erbe bazu. Also hat sich ber Bapst nicht allein weltlicher herrschafft wider Gottes flaren befelch unbillich unterfangen. fonbern hat wie ein tyrann vber alle Konig fein wollen. Wiewol nun folche thun des Bapft an jm felb gant ond gar stresslich ift, so ift boch bis bas ergft bran, bas er folden mutwillen und freuel mit bem befeld Christi bedet, und bie Schlüffel beutet auff weltliche herrschafft, und binbet an folde vnabttliche und ichenbliche opinion ber feelen feligfeit, ba er fagt, Es follen es bie leut ben ihrer feelen feligfeit alfo gleuben, bas ber Bapft folche macht hab aus Göttlichem Rechte.

Weil nun solche grewliche jethumb bie lehr vom glauben ond Reich Christigant verfinstert haben, wil es sich in keinem weg leiben, bas man bazu solte stillschweigen. Denn man sihets im werd vor augen, was groffer schabe ber Lirchen baraus erwachsen ist.

Zum britten mus man auch dis wissen, ob schon ber Bapst den Primat ond Oberkeit aus Göttlichem Rechte hett, das man den jenigen Bepften, so salsche Gottes dienst, abgötteren und falsche Lehr wider das Euangelium für geben, keinen Gehorsam schildig ift, Ja das mehr ift, man solle auch solche Bepft und solchs Reich für ein Anathema und versluchtes wesen halten. Wie Panlus klar sagt, Wenn ein Engel vom himmel keme, und ein andere Guangelion prediget, andere benn wir euch gepredigt haben, der sen verslucht. Bud in Actis stehet, Man solle Gott mehr gehorchen denn den menschen. Wie die geistlichen Recht selbs sagen, Einem Bapst, der ein Keyer ist, sol man nicht gehorsam sein.

Der hohe Priester im Gesetz Moise hatte bas ampt aus bem Göttlichen Rechte, vnd gleichwol war niemandt verpsticht zum gehorsam, wenn sie wider Gottes wort handelten, wie man sihet, das hieremias und andere Propheten sich von den Priestern sönderten. Also sönderten sich die Apostel von Taipha, und waren im kein gehorsam schuldig. Nun ist es je am tage, das die Bepfte, sampt ihrem anhang, gottlose lere und salsche Gottes dienst erhalten wollen, und handhaben, So reimen sich auch alle dutigende, so in der Heiligen Schrist vom Antichrist sind geweissagt, mit des Bapste reich und seinen glidern. Denn Paulus da er den Antichrist malet, zum Thessolonichern, nennet er in einen widersacher Christi, der sich vede alles erhebet, dass Gott oder Gottes dienst heisset, als dein Gott, und gibt sür, er seh Gott. Hie redet Paulus von einem der in der Kirchen regirt, und nicht von weltlichen Königen, und nennet in einen widerwertigen Christi, weil er ein andere lehr werde erbenden, und das er sich slocks alles werde anmassen, als hett ers aus Göttlichem gewalt.

vntereinander gemenget, vnd find aus diesem vnordentsichen gemenge seer grosse trieg, ausstrur vnd emporung ersolget, Aus dem, das die bischossen im schein jhres gewalts, der jhnen von Christo gegeben, nicht allein newe Gottes dienst angericht haben, vnd mit vorbehaltung etsicher selle vnd mit gewaltsamen dann die gewissen deschwert, sondern auch sich vnterwunden, Keiser vnd Könige zusehen vnd entsetzen, jhres gesalens, welchen freuel auch lange zeit hieuor gelerte vnd Gottsurchtige seute in der Christenbeit gestrafft haben. Derhalben die vnsern zu trost der gewissen gezwungen sind worden, die vnterschied des gesissischen vnd weltsichen gewalts, schwerts vnd regiments anzuzeigen. Bnd haben gelert, das man beide regiment vnd gewalt vnd Gottes gebots willen mit aller andacht ehren vnd wol halten sol als zwo höchse Gottes gaben auff erden.

Nu leren die vnsern also, das ber gewalt der schliffel oder der Bischoffen set laut des Enangeliums ein gewalt und befelh Gottes, das Enangelium zupredigen, die sunden zunergeben und zubehalten, und die Sacrament zureichen und handeln. Denn Christus hat die Apostel mit diesem beselh ausgesant, Gleich wie mich mein Bater gesant hat, also sende ich euch auch. Nemet hin den heiligen geist, Welchen ihr jre sunde erlassen werdet, den sollen sie vorbehalten

fein.

Denselben gewalt der Schlüffel oder der Bischoffen voet vnd treibt man allein mit der lere und predigt Gottes worts und mit handreichung der Sacrament gegen vielen oder einzelnen personen, darnach der beruff ist. Denn damit werden geben nicht leipliche, sonder ewige ding und güter, als nemlich ewige gerechtigkeit, der heilig geist und das ewig leben. Diese güter kan man anders nicht erlangen, denn durch das ampt der predigt und durch die handreichung der heiligen Sacrament. Denn Sanct Paulus spricht, Das Enangelium ist ein krafft Gottes, selig zumachen alle die daran glauben.

Dieweil nu der gewalt der kirchen oder bischoffen ewige gilter gibt und allein durch das predigampt geübt und getrieben wirt, so hindert er die policep und das weltlich regiment nicht oberal. Denn weltlich regiment geht mit viel andern sachen und, denn das Euangelium, weltlicher gewalt schliget nicht die seele, sondern leib und gut widder eusserlichen gewalt mit dem schwert und

leiblichen beenen.

Darumb sol man die zweh regiment das geistlich und weltlich nicht in einander mengen und werssen. Denn der geistlich gewalt hat seinen beselh, das Euangelium zu predigen und die Sacrament zureichen, Sol auch nicht in ein
fremd ampt sallen, sol nicht könig setzen und entsetzen, sol weltliche gesetze und
gehorsam der Oberkeit nicht ausheben oder zerrutten, sol weltlicher gewalt nicht
gesetze machen und seinen von weltlichen hendeln. Wie denn auch Chrisius
selbst gesagt hat, Mein Reich ist nicht von dieser welt. Item, wer hat mich
zu eim Richter zwischen euch gesetz? And Sanct Paulus zun Philipperu
am .jij. waser ditzerschaft ist im himel, und in der andern zun Cor. x. Die
wassen vollerer ritterschaft sind nicht seischlich, sondern mechtig vor Gott zuuerstören die anschleg und alle hohe, die sich erhebt wider nie erkantnus gottes.
Dieser gestalt underscheiden die vonsern beider regiment und gewalt ampte und
heissen sie des die böhisten gaben Gottes auss erben in ehren halten.
Wo aber die Bischssen weltlich regiment und schwert haben, so haben sie die-

selben nicht als bischoffen aus Göttlichen rechten, sonber aus menschlichen Reiserlichen rechten, geschendt von Romischen Keisern und Königen zu weltlicher verwaltung ihrer gilter, und gehet das ampt des Enangeliums gar nichts an. Derhalben ist das Bischofslich ampt nach Göttlichen rechten, das Enangelium predigen, sund vergeben, lahr vrteiln und bie lere so dem Enangelio entgegen verwerssen, vond die Gottlosen, deren Gottlos wesen ofsenbar ist, aus Christlicher gemein ausschließen one menschlichen gewalt, sondern allein durch Gottes wort.

Bub dis falls find die pfarr leut und kirchen schuldig, ben Bischoffen gehorfam zusein laut dieses spruchs Christi Luce am r. wer euch höre, ber höre mich.

Wo sie aber etwas bem Enangelio zuentgegen leren, setzen ober aufrichten, haben wir Gottes beselh jnn solchem sall, das wir nicht sollen gehorsam sein. Mathei am vij. sagt Thrisus, Sehet euch fur vor den salschen Propheten, vnd Sanct Paulus zum Gala. p. So auch wir odder ein engel vom himel euch ein ander Euangelium predigen würd, denn das wir euch geprediget haben, das sep versiucht. Bud in der andern einstel zum Cor. piij. Wir haben tein macht widder die warheit, sondern fur die warheit. Item, Nach der macht welche mir der herr zu bessern vond nicht zuuerderben gegeben hat. Also gebent auch das geststich recht ij. a. vij. jm cap. Sacerdotes und jm cap. Dues. Bud Sanct Augustinus schreibt jn der Epistel widder Petilianum, Man sol auch den Bischossen, so ordenlich gewelt, nicht volgen, wo sie jrren odder etwas widder die heilige Göttliche schrifft leren odder ordnen.

Das aber bie bischoffen fonft gewalt vub gerichts zwang haben in etlichen sachen, als nemlich ehesachen, wucher ober zehenden, bieselben haben fie aus traft menschlicher recht.

Wo aber bie orbinarien jnn solchem ampt nachlesig sind, so sind bie fursten schulbig, sie thuns auch gleich gern ober vngern, hierinn ihren vnterthanen vmb frides willen recht zusprechen, zuuerhutung vnfrieden und grosser buruge inn lendern.

Beiter bisputirt man auch, ob Bischoffe macht haben, Ceremonien jnn ber kirchen aussignrichten, bekgleichen satung von speis, von seiertagen, von vnterschiedlichen orden der kirchendiener. Denn die den Bischossen diesen gewalt geben, ziehen diesen spruch Christi an, Ihr am rvj. Ich habe euch noch viel zusagen, ihr aber könts itzt nicht tragen, wenn aber der gests der warheit komen wirt, der wirt euch in alle warheit süren. Dazu füren sie auch das Exempel Act. vo. da sie blut vod ersicktes verpoten haben. So zeucht man auch das an, das der Sabbat inn Sonntag verwandelt ist worden widder die gehon gebot, dasur sie es achten, ond wirt kein exempel so hoch getrieden vod angezogen, als die verwandlung des Sabbats, vod wöllen damit erhalten, das der kirchen gewalt groß sen, dieweil sie mit den zehen geboten dispensirt vod etwas daran verendert hat.

Aber bie vnsern leren jnn bieser frage also, bas bie Bischoffe nicht macht haben, etwas wibber bas Euangelium zusetzen vnb aufzurichten, Wie benn oben angezeigt ist und die geistlichen recht burch die ganze neunte Distinct. Leren.

Rin ift biefes öffentlich wiber Gottes befelb und wort, ber meinung gefet gumachen ober zugebieten, bas man baburch fur bie funbe gnug thue und gnab erlange, Denn es wirt bie ehr bes verbienfis Chrifti verleftert wenn wir vns mit solchen satungen vnterwinden gnab zunerdienen.

Es ist auch am tag, das omb dieser meinung willen jnn der Christenheit menschliche aufsatzung vnzelich oberhand genomen haben ond jnn des die lehr vom glauben ond die gerechtigkeit des glaubens gar ontertruckt ist gewesen. Man hat teglich newe seiertag, newe sasten, newe Ceremonien ond newe ehrerbietung der heiligen eingesatzt, mit solchen werden gnad ond alles guts ben Gott zuuerdienen.

Item, die menschliche satungen auffrichten, thun auch damit widder Gottes gebot, das sie sunde setzen jnn der speis, jnn tagen und der gleichen dingen, und beschweren also die Christenheit mit der knechtschaft des gesetzes, Eben als muste ben Christen ein solcher Gottes dienst sein, Gottes gnad zuerdienen, der gleich were dem Leuitischen Gottes dienst, welchen Gott solt den Aposteln und bischossen kaben auszurichten, wie denn etliche danon schreiben.

Steht auch wol zuglauben, bas etliche bischoff mit dem Exempel des geset Moisi sind betrogen worden. Daher so vnzeliche satung komen sind, das ein todsund sein sol, wenn man an seiertagen ein handarbeit thut, auch on ergernus der andern, das ein todsund sen, wenn man die sieben zeit nachlest, das etliche speis das gewissen verunreinigen, das sassen ein solch werd sen, damit man Gott versune, das die sund zu einem surdehalten sall werd nicht verzeben, man ersuche benn zuwor den surdehalten des sals, vnangesehen das die geistlichen recht nicht von der surdehaltung der schuld, sonder von surdehaltung der kirchen peen reden. Woher haben denn die bischossen recht von wacht von der surdehaltung der strechen peen reden. Woher haben denn die gewissen zumerstricken? Denn Sanct Peter verbeut zu geschichten der Apostel am zv. das zoch auf der zilneger helse zulegen, vnd Sanct Paulus sagt zum Cor. das zihne der gewalt zu bessern vnd nicht zuverderben gegeben sen, warumb mehren sie denn die sunde mit solchen aussetzere

Doch hat man helle spriich der Göttlichen schrifft, die da verbieten, solche aufsetz auszurichten, Gottes gnab damit zuuerdienen, oder als solten sie von noten zur seligkeit sein. So sagt Sanct Paulus zun Col. ij. So last nu niemand ench gewissen machen ober speis oder ober trand oder oder bestimpten tagen, nemlich den Feirtagen oder Neumonden oder Sabbaten. Item, So shr denn nu gestorben seid mit Christo von den weltlichen satungen, was lasset jhr ench denn sahen mit satungen, als weret jhr lebendig. Die da sagen, Du solt das nicht anrilegen, welche sich doch alles duter henden verzert, vnd sind menschen gepot vnd lere, vnd haben ein schein der weisheit. Item Sanct Paulus zu Tito am j. verbent össenlich, man sol nicht achten auf Jüdische sabeln vnd menschen gepot, welche die warheit abwenden.

So rebet auch Chrifins selbst Matthei am zw. von benen, so die leut auf menschen gebot treiben: Laft sie faren, sie find der blinden blinde leiter, vnd verwirst solche Gottes dienst und sagt, Alle pflanzen, die mein himlischer vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgereuth.

So nu die bifcoffen macht haben, die firchen mit vnzelichen aufffeten zubeschweren vnd die gewiffen zuverstricken, Warumb verbeut benn die Göttlich frifft so offt, die menschliche aufffet jumachen vnd zuhören, Warumb nennet

fie die selben Teuffels lere? sollt benn ber beilige geift folche alles vergeblich permarnet baben?

Derhalben bieweil solche orbenung, als nötig aufgericht, bamit Gott zuverfünen ond gnad zunerdienen, bem Guangelio entgegen find, Go zimbt fic feins wegs ben Bifchoffen, folche Gottes bienft zuerzwingen. Denn man mus inn ber Christenheit bie lere von ber Christlichen freiheit behalten. Als nemlich bas bie fnechtschaft bes gesethes nicht nötig ift jur rechtsertigung. Wie benn Sanct Paulus zun Gala. v. schreibt, So bestehet nu jun ber freiheit, bamit one Christus befreiet hat, ond laft euch nicht widberumb inn bas fnechtifch joch verknüpfen. Denn es mus ihe ber furnemft Artidel bes Guangeliums erhalten werben, bas wir bie gnab Gottes burch ben glauben an Chriftum one vnfer verdienst erlangen vnb nicht burch Gottes bienft von menichen eingesatt verdienen.

Bas foll man benn halten vom Sontag und bergleichen andern firchlichen Orbenungen und Ceremonien? Dazu geben bie unfern biefe antwort, bas bie Bischoffen ober pfarber mogen orbenung machen, bamit es orbenlich inn ber firchen jugebe, nicht bamit Gottes gnab zuerlangen, auch nicht bamit fur bie fund gnug guthun, ober bie gemiffen bamit zunerbinden, folche für nötige Gottes bienft zuhalten und es bafur quachten, bas fie funde theten, wenn fie bie felben on ergernus brechen. Alfo hat Sanct Paulus jun Corinther verordnet, bas bie weiber in ber versamlung ihre beubt sollen beden, Item bas bie prediger inn ber versamlung nicht zugleich alle reben, sonbern orbenlich einer nach bem anbern. Solche Orbenung gebürt ber Chriftlichen versamlung vmb ber lieb und fribes willen zuhalten und ben Bischoffen und pfarhern inn bifen fellen gehorsam zusein und die selben fo ferne guhalten, bas einer ben anbern nicht erger, bamit jnn ber firchen fein vnordnung ober muftes wefen fen, Doch alfo, bas bie gemiffen nicht beschwert werben, bas mans fur folde bing halte, bie nötig fein folten gur feligfeit, ond es bafur achten, bas fie funde theten, wenn fie die felben on ber andern ergernus brechen, wie benn niemand fagt, bas bas Weib funde thut, die mit blofem haubt on ergernus ber leut ausgeht.

Alfo ift bie orbenung vom Sontag, von ber Ofterfeier, von ben Pfingften ond bergleichen feier ond weise. Denn bie es bafur achten, bas bie orbenung bom Sontag fur ben Sabbat als nötig aufgericht fep, bie irren feer. Denn bie beilig fdrifft bat ben Sabbat abgethan ond leret, bas alle Ceremonien bes alten gefetes nach eröffnung bes Guangeliums mögen nachgelaffen werben, ond bennoch, weil von noten gewest ift, ein gewissen tag zuverordnen, auf bas bas vold mufte, mann es zusamen fomen folt, hat bie Chriftlich firch ben Sontag bagu verordnet und ju biefer verenderung bester mer gefallnes und willens gehabt, bamit bie leut ein erempel betten ber Chriftlichen freibeit. bas man milfte, bas weber bie haltung bes Sabbats noch eins anbern tags von noten fep. Es find viel vnrichtige bisputation von ber verwandlung bes gefetes, von ben Ceremonien bes newen Testaments, von ber verenderung bes Sabbats, welche alle entsprungen find aus falscher und irriger meinung, als muß man inn ber Chriftenbeit ein folden Gottes bienft haben, ber bem Leuitifden ober Mibifden Gottes bienft gemes were, vnb als folt Chriftus ben Aposteln und bischoffen befolhen haben, newe Ceremonien zuerbenden, bie zur feligfeit nötig weren. Die felben jrthumb haben fich jnn bie Chriftenbeit eingestochten, ba man bie gerechtigkeit bes glaubens nicht lauter vnd rein gelert vnd gepredigt hat. Etlich bisputirn vom Sontag also, das man jhn halten musse, wiewol nicht aus Göttlichem rechten, bennoch schir als viel als aus Göttlichem rechten, bennoch schir als viel als aus Göttlichem rechten.), stellen sorm vnd maß, wie sern man am seiertag arbeiten moge. Was sind aber solche disputation anders denn saul strick der gewissen? Denn wiewol sie sich ontersiehen, menschliche aussey, in lindern vnd epiteizirn, So kan man doch kein epiteia oder Linderung tressen, so kan man boch kein epiteia oder Linderung tressen, so kan die solchen sie von nöten sein, Nu mus dieselb Meinung bleiben, wenn man nichts weis von der gerechtigkeit des glaubens vnd von der Christlichen freiheit.

Die Apostel haben geheissen, man sol sich enthalten bes bluts ond erstidten, wer helts aber jet? Aber bennoch thun die kein sund, die es nicht halten. Denn die Apostel haben auch selbs die gewissen nicht wollen beschweren mit solcher knechtschaft, sonder habens omd ergernus willen ein zeitlang verboten. Denn man mus achtung haben jnn dieser sahung auf das heubtstuck Christicher lere, das durch dis Decret nicht aufsgehaben wird. Man helt schich tein alte Canones, wie sie sauten. Es sallen auch der selben sahung teglich viel hinweg, auch den den, die solche Aussetze aufs aller vleisigst halten. Da kan man den gewissen nicht rathen noch helssen, wo diese linderung nicht gehalten wirt, das wir wissen, solche aussetz, das nans nicht basilir acht, das sie nötig sein, das auch den gewissen vnschelich se, wo gleich solche aussetze fallen.

Es würben aber die Bischoffen leichtlich den gehorsam erhalten, wo fie nicht baraus brüngen, die jhenigen satzungen zuhalten, so doch on sund nicht mögen gehalten werden.

It aber thun fie ein bing vnb verbieten beibe gestalt bes heiligen Sacraments, Item ben geistlichen ben Ehestand, nemen niemands auf, er thue benn zunor ein Eid, er wolle diese lere, so doch on zweisel bem heiligen Enangelio gemes ift, nicht predigen.

Bnsere kirchen begern nicht, das die Bischoffen mit nachteil ihrer Ehr und wirden midderumb frid und einigkeit machen, wiewol solchs den Bischoffen in der not auch zuthun gebüret, Allein bitten sie darumb, das die Bischoffen etliche unbilliche beschwerung nachlassen, die doch vorzeiten auch in der kirchen nicht gewesen, und angenomen sind widder den brauch der Christlichen gemeinen kirchen, welche vielleicht im anheben etlich vrsachen gehabt, aber sie reimen sich nicht zu unsern zeiten.

So isis and vuleugbar, bas etliche satung aus onverstand angenomen sind. Darumb solten die Bischoff der gütigkeit sein, die selbige satungen zu miltern, fintemal eine solche enderung nichts schadet, die einigkeit der Christichen kirchen zuerhalten, Denn viel satung von menschen austomen, sind mit der Zeit selbs gesallen, vnd nicht nötig zuhalten, wie die bepfilichen recht selbs zeugen.

Kans aber ihe nicht sein, ift es auch ben ihnen nicht zuerhalten, bas man solche menschliche satzung messige vnd abthue, welche man on sund nicht tan halten, so milisen wir ber Apostel regel volgen, die vns gebeut, wir sollen Gott mehr gehorsam sein, benn den menschen. Sanct Beter verbeut ben

<sup>1)</sup> non iuris divini sed quasi iuris divini.

Bischoffen die herrschaft, als hetten sie gewalt, die kirchen worzu sie wolten zuzwingen. Itt gehet man nicht dankt vmb, wie man den Bischoffen ihre gewalt neme, sonder man bitt und begert, sie wolten die gewissen nicht zu sunden zwingen. Wenn sie aber solchs nicht thun werden und diese bitt verachten, so mögen sie gedencken, wie sie deshalben sur Gott werden antwort geben milssen, dieweil sie mit solcher ihrer hartigkeit vrsach geben zu spaltung und Schisma, das sie doch billich solten verhilten helssen.

## Beschlus.

Dis sind die furnehmften Articel, die itt fur ftreitig geacht werben. Denn wiewol man viel mehr misbreuch ond vnrichtigfeit bet angieben tonnen, fo haben wir boch, die weitleuftigkeit ond lenge junerhuten, allein die furnemften vermelbet, baraus bie anbern leichtlich zuermeffen. Denn man bat jnn vorzeiten feer geflagt wber ben ablag, wber malfarten, wber mifbrauch bes bannes Es betten auch bie pfarrer vnentliche gezend mit ben monchen, von wegen bes beichthörens, bes begrebnus, ber bepprebigten und unzelicher anderer ftud mehr. Solche alles haben wir im besten und umb glimpfe willen vbergangen, bamit man bie furnemften flid in biefer fachen befter bas vermerden mocht. Dafur folls auch nicht gehalten werben, bas jun bem jemanbs ichts au haß ober buglimpf gerebt ober angezogen feb, fonber wir haben allein bie ftild erzelet, bie wir fur nötig anzuziehen und zunermelben geacht haben, bamit man baraus bester bas zunernemen hab, bas ben one nichts weber mit ber lere noch mit ben Ceremonien angenomen ift, bas entweber ber beiligen fdrifft ober gemeiner Chriftlichen firchen quentgegen were. Denn es ift ibe am tag ond öffentlich, bas wir mit allem vleis mit Gottes billff, on rhum gureben, verhütet haben, bamit ibe fein newe und Gottlofe lere fich inn unfern tirden beimlich einflöchte, einriffe und vberhand neme.

Die obgemelten articel haben wir bem aufschreiben nach vbergeben wollen, zu einer anzeigung vnsers bekenntnus vnb ber vnsern lere, Bnd ob jemands befunden würde, ber daran mangel hette, bem ist man fernern bericht mit

grund Göttlicher beiliger fcrifft guthun erbütig.

3.

# Symbolische Schrift über die papstliche Gewalt.

In bem Abschied bes schmalkalbischen Bunbes, Oculi 1537, finden fich

folgenbe Borte:

"Dieweil wir unser trefsliche Gelerte ber heil, biblischen Geschrift allhie zusammengesetzt, die sich von allen Artickeln unsere Consession christlich unter redt, so sind sie in allen Puncten übereinkommen wie Consession und Apologie enthält, nur Ein Artikel über des Pabsts Primat haben sie etwas weiter gestellt."

Es würbe uns zu weit führen, die Apologie ober auch die schmalkalbisichen Artikel, wiewohl sie die Lehre der Confession weiter aussühren ober schre beftimmen, hier mittheilen zu wollen; nicht auf die Abwandlungen der Lehre kommt es uns an, sondern auf die großen Gegensätze. Ein solcher tritt nun aber in dem Aussalla über Papstihum und bischösliche Gewalt hervor,

ber bamals von Melanchthon lateinisch versaßt, von Beit Dietrich ins Dentsche übersetzt und von ben anwesenden Theologen unterschrieben worden ift. Bgl. Bertram Geschichte des symbolischen Anhangs 2c. § II. Diese Uebersetzung theilen wir hier nach dem wahrscheinlich ersten Druck: Wittenberg burch Joseph Rlug 1541, wörtlich mit.

Von des Bapfts gewalt, welches er sich anmaset wider die Gottlichen Schrifft, vnb ber erften Kirchen brauch.

Item von ber Bifchoffen Jurisdiction, Gestellet burch herrn Philippum Melanthon, und verbeutschet burch Bitum Dietherich.

#### Von dem Bepflichen gewalt 1).

Der Bapft rhumet fich jum erften, bas er aus Göttlichem Rechte ber Oberft fen vber alle andere Bischoffe vnb Pfarherrn in ber gangen Chriftenheit.

Bum anbern, bas er aus Gottlichem Rechte habe beibe fcwert. Das ift,

bas er muge König setzen vnb entsetzen, Weltliche Reich ordnen ac.

Bum britten faget er, bas man folchs, ben verluft ber ewigen feligfeit, ju gleuben schulbig fen. Bub bis feinbt bie vrsachen, bas ber Bapft fich nenne und rhumet, er fen Stathalter Chrifti auff erben.

Diefe brey Artidel halten und betennen wir, bas fie falfc, ungöttlich, tyrannifd, und ber Christlichen Rirchen gant icheblich find. Auff bas nun unfer grund ond meinung beste bas moge verstanden werden, wollen wir jum erften anzeigen, mas es beiffe, bas er rhumet, er fen aus Göttlichem Rechte ber Dberfte. Denn alfo meinen fie es, bas ber Bapft vber bie gangen driftlichen Rirchen gemeiner Bifchoff, vnb wie fie es nennen Decumenicus Episcopus fep. Das ift, von welchem alle Bischoffe und Pfarherrn, burch bie gante welt, follen ordinirt und bestettiget werben, Das er allein recht und macht habe, alle Bischoffe und Pfarheren zu welen, ordnen, bestettigen, und zu entseten. Neben bem maffet er fich auch bis an, bas er macht habe allerlen gefet zu machen von Gottes bienft, bie Sacrament und bie lere endern, und wil bas man feine Statuta ond fatungen andern Artideln bes Chriftlichen glaubens ond ber heiligen Schrifft foll gleich halten, als die one fund nicht mogen nachgelaffen werben. Denn er wil solch gewalt auff bas Göttlich Recht und heilige Schrifft gründen, Ja er wil bas mam es ber heiligen Schrifft und ben gebotten Gottes fol fürziehen. End bas noch erger ift, setzet er noch bas hinzu, folche alles fol und muffe man gleuben, bey verluft ber ewigen feligfeit. Darumb wöllen wir jum erften aus bem beiligen Guangelio anzeigen, bas ber Bapft gar teiner Obrigfeit vber andere Bifchoffe vnb Seelforger, aus Göttlichem Recht fich muge anmaffen.

I. Luce am rrij. verbeut Christus mit klaren hellen worten, das tein Apostel einige Oberkeit über die andern haben sol. Denn eben dis war die frag vnter den Jüngern, als Christus von seinem leiden jnen gesagt het, das sie disputirten vntereinander, wer vnter inen herr sein vnd Christum nach seinem absterben verwesen solt. Aber Christus straffet solchen jrthumb der Apostel, vnd leret sie, es werde die weise nicht haben, das sie wolten herrn sein, vnd

<sup>1)</sup> In den symbolischen Sammlungen lautet der Titel häufig: Bon der Gewalt vnb Oberkeit des Bapfis, durch die Gelerten zusammengezogen Schmalkalben 1537.

Oberkeit haben, sonbern sie solten zu gleich Aposteln sein, vond in gleichem Ampt das Euangelion predigen. Darumb sagt er auch. Die Weltlichen König herschen, vond die gewaltigen heisset man gnedige herrn, Ir aber nicht also, sondern der grössest vonter euch sol sein wie der geringst, vond der sürnehmest wie ein diener. Die sibet man, wenn mans gegen einander helt, das er kein herrschafft onter den Aposteln haben wil, wie solchs auch wol scheinet aus der andern gleichnus, da Christus in gleicher disputatio von der herrschafft ein junges kind in die mitten stellet, auss das er anzeige, das gleich wie ein kind keiner herrschafft begeret, noch sich vnterstehet, also auch die Apostel vnd alle so das wort süren sollen, nicht Oberkeit sollen suchen noch brauchen.

II. Johannis xx. Sendet Chriftus feine Jünger zu gleich zum predig ampt, on alle vnterscheib, das einer weder mehr noch weniger gewalt sol haben, benn der ander. Denn so sagt er, Gleich wie mich mein Bater gesandt, so sende ich euch. Die wort find hell und klar, das er ein jeden also sende, wie er ist gesendet worden. Da kan je keiner kein sonder Oberkeit oder gewalt für und voer die andern röllmen.

III. Galath. ij. Zeigt ber heilig Paulus klar an, bas er von Petro weber ordinirt noch confirmirt und bestettiget sen, und erkennet Petrum in keinem weg dastir, als het er von im müssen bestettiget werden. Bud in sonderheit streitet er dieses, das sein beruff auss Speters gewalt gar nicht stehe noch gegründet sen. Run solt er je Petrum als ein öbersten erkennet haben, wo Petrus anders solch öberkeit von Christo het empfangen, wie der Bapst ou allen grund rhilmet. Darumb spricht auch Paulus, er habe das Euangelion ein lange zeit frey gepredigt, ehe er Petrum darumd besprachet hab. Item er spricht, es liege im nichts an denen darumd besprachet hab. Item er spricht, es liege im nichts an denen de das ansehen haben, welcherley sie gewesen sind, darch datet das ansehen der menschen nicht. Item, Mir aber haben die, so das ansehen hetten, kein beselch gethan.

Weil nu Paulus klar zeuget, er habe bei Betro nicht wöllen ansuchen, bas er im zum predigen erleubte, auch bazumal, da er zum letzten sen zu im komen, haben wir ein gewisse lere, das das Predig ampt vom gemeinen beruff der Apostel herkommet, vnd ist nicht not, das alle bieser einigen person Petri beruff oder bestettigung haben.

III. j. Cor. iij. Machet Paulus alle Kirchenbiener gleich, vnd leret, das die Kirch mehr sen benn die diener, Darumb kan man mit keiner wahrheit sagen, das Betrus einige Oberkeit oder gewalt für andern Aposteln vber die Kirchen vnd alle andere Kirchendiener gehabt habe. Denn so spricht er, Es ist alles ewer, es sen Paulus, oder Apollo, oder Cephas, Das ist, es darst weder Peter noch andere diener des worts inen zumessen das ist, es darst weder Oberkeit vber die Kirchen. Niemandt sol die Kirche beschweren mit eignen sazungen, sondern hie sol es so heissen, das keines gewalt noch ansehen mehr gelte, denn das wort Gottes. Man darst nicht Cephas gewalt höher machen, denn der andern Aposteln, wie sie denn zu der zeit nicht psegten zu sagen, Cephas helt dis also, der doch der surnemste Apostel ist, darumb sol es Vaulus vod andere auch so halten. Nein, spricht Paulus, und zeuhet Petro das hütlin ab, das sein ansehen vod gewalt solt mehr vod höher sein, denn der andern Apostel ober Kirchen.

#### Anbere zeugnus aus ben Siftorien.

V. Das Concili zu Nicea hat beschlossen, bas ber Bischosse zu Mexandrien solte bestellen die Kirchen in Orient, vnd der Bischoss zu Kom die Suburbanas, das ist, die so zu Kom gehörten in occident. hie ist des Kömischen Bischosses macht zum ersten gewachsen, nicht aus Göttlichem, sondern aus menschlichem Rechte, wie es im Concilio Niceno ist beschlossen worden. So nun der Römisch Bischoss nach Göttlichem Rechte wer der Oberst gewesen, hette das Concili zu Nicea nicht macht gehabt, im solche gewalt zunemen, nud ausst den Bischosse zu Nicea nicht macht gehabt, ja alle Bischosse in Orient solten je von Bischosse zu Kom begert haben, das er sie ordiniret und bestettiget hette.

VI. Item im Concilio Niceno ift beschloffen worben, bas ein jegliche Rirch einen Bijchoff fur fich felb, in beimefen eines ober mehr Bifchoffen, fo in ber nebe woneten, welen folte. Solche ift nicht allein in Orient ein lange zeit, sonbern auch in Occident und ber Latinischen Rirchen gehalten worben, wie folde flar im Cipriano und Augustino ift aufgebruft. Denn fo fpricht Ciprianus Epistola iiij. ab Cornelium. Darumb fol man es pleiffig, nach bem befelch Gottes und ber Apostel gebrauch halten, wie es benn ben bns, und fast in allen landen gehalten wirdt, bas ju ber Gemeine, ba ein Bijchoff ju welen ift, andere des orts nabet gelegne Bifchoffe gu famen follen tomen, ond in gegenwert ber gangen gemeine, bie eins jeben manbel und leben meis, fol ber Bifchof gewelet werben, wie wir benn feben, bas es ben euch, in ber wal Sabini unfers mitgesellen, auch beschen ift, bas er nach wal ber gangen Gemeine und rat etlicher Bifchoff, fo vorhanden geweft, jum Bifchoff erwelet, ond die bende im auffgelegt sein 2c. Diese weise heiffet Ciprianus ein Göttliche weise und Apostolischen brauch, und zeuget, bas es fast in allen lanben bazumal fo gehalten feb.

Weil nun weber die Ordinatio noch Confirmatio bazumal burch das gröfte teil ber welt, in allen Kirchen der Griechen und Latinischen, beim Bischoffe zu Rom ist gesuchet worden, ift es klar, das die Kirchen dazumal solch Oberteit und herrschafft bem Bischoff zu Rom nicht gegeben hat.

VII. Solch Oberkeit und Herrschafft ist auch gant und gar unmüglich, benn wie köndte es müglich sein, das ein Bischoff solte alle Kirchen der gangen Christenheit versorgen, oder das die Kirchen, so sern von Rom gelegen, allein von einem alle jre Kirchendiener köndten ordiniren lassen. Denn das ist je gewis, das das Reich Christi burch die gange welt ist ausgeteilet. So seind auch noch heutigs tags viel Christisch versamlung der Kirchen in Orient, welche Kirchendiener haben, so weder vom Babst noch den seinen ordinirt noch constrmirt sind. Weil nun solch Oberkeit, der sich der Bapst wider alle Schristisch und gang vond gar vnmiglich ist, und die Kirchen in der welt hin von wider den Bapst sind er melt hin von wider den Bapst sind er welt hin von wider den Bapst sin ein solchen herren weder erkennet noch gebrauchet haben, sihet man wol, das solche Oberkeit nicht von Christo eingesetzt, vond nicht aus Göttlichem Rechte kommet.

VIII. Es find vor alters viel Concilia ausgeschrieben und gehalten worben, in welchen ber Bischoff zu Rom nicht als ber öberfte gesessen ift, als zu Ricea, und an andern örten mehr, Daffelb ift je auch ein anzeigen, bas bie-

Rirche bazumal ben Bapft für einen öberherrn vber alle Rirchen und Bifchoff nicht erkennet babe.

IX. Sanctus hieronymus spricht, Wenn man wil von gewalt ond herrschafft reben, so ist je Orbis mehr benn Brbs. Das ist, Welt ist mehr benn bie Stat Rom. Darumb es sen ber Bischoff zu Rom ober Engubien, zu Constantinopel, ober Regio, ober Alexandrien, so ist Wirbe und Ampt gleich 2c.

X. Stem Gregorius schreibt jum Patriarchen zu Alexandria, und verbeutet im, er sol in nicht heiffen ben höhesten Bischoff. Und in den Regesten sagt er, es sep im Concili zu Chalcebon dem Bischoff zu Rom angebotten worden, er sol ber öberst Bischoff sein, aber er habe es nicht angenomen.

XI. Zum letsten, Wie tan ber Bapft nach Göttlichem Rechte vber bie Kirchen sein, weil doch die wal bep der Kirchen stehet, und dis mit der zeit gar in die gewonheit kommen ist, das die Römischen Bischoff von den Keisern sind bestettiget worden.

Hie werden etliche spriiche wider vns gefüret, als Matthei am roj. Du bist Betrus, vnd auff diesen Fels wil ich bawen meine Gemeine oder Kirchen. Item, Dir wil ich die Schlüssel geben. Item, Weide meine schaff, vnd der gleichen mehr. Weil aber dieser gant handel vleisig vnd gnugsam von den vnsern zuwor ist tractiret, wollen wir die selbige schriften hie erholet haben, vnd auff dismal kurt antworten, wie bemelte spriich im grund zuuerstehen seindt.

In allen biefen fpruchen ift Betrus ein gemeine perfon, und rebet nicht für fich allein, sonbern für alle Aposteln. Diefes beweisen bie text flar, benn Chriftus fragt je Betrum allein nicht, sonbern fpricht, Ber fagt 35R bas ich fen? Bnb bas Chriftus bie ju Betro allein rebet, ale, Dir wil ich bie foliffel geben. 3tem, mas bu binben murbft zc. Das felbe rebet er an anbern orten ju gangen hauffen, ale Bas jr binben werbet auff erben. Stem in Johanne, Beldem ir die funben vergebet 2c. Die wort zeugen, bas bie folliffel allen in gemein gegeben, ond fie alle jugleich zu bredigen gefandt worben findt. Bber bas mus man je bekennen, bas bie folliffel nicht einem menfchen allein, fonbern ber ganten Rirchen geboren und geben find, wie benn folchs mit bellen und gewiffen vrfachen gnugfam tan erwieffen werben. Denn gleich wie bie verheiffung bes Evangelij gewis ond on mittel ber gangen Rirchen jugeboret, alfo geboren auch bie Schluffel on mittel ber gangen Rirchen, Dieweil bie Schliffel nicht anders find, benn bas ampt, baburch folch verheiffung jeberman, wer es begert, wird mitgeteilt, Wie es benn im werd für augen ift, bas bie Rirche macht hab, Kirchendiener zu orbiniren. Bub Christus spricht ben biesen worten, Bas jr binden werbet zc. Bub beutet wem er bie Schliffel gegeben, nemlich ber Rirchen, wo zwen ober breb versamtet sind in meinem namen zc. Item Christus gibet bas höhest und letzst gericht ber Kirchen, ba er spricht, Sags ber Kirchen 1).

Daraus volget nun, bas in solchen sprlichen nicht allein Betrus, sonbern ber gante hauff ber Apostel gemeinet wirbt. Darumb tan man in teinem weg aus

<sup>1)</sup> Der alte Druck hat hier eine Umstellung ber Sage, die den Sinn berbunkelt und die wir nicht annehmen konnten. Dies und die Berbefferung eines Schreibsehlers in nr. X find die einzigen Abweichungen, die wir uns erlaubt haben.

folden fprüchen ein sondern gewalt ober öberkeit gründen, bie Betrus für andern Aposteln gehabt hab, ober haben hat follen.

Das aber stehet, Bnb auf diesen Felsen wil ich mein Kirchen bawen. Da mus man je bekennen, das die Kirch nicht auff einiges menschen gewalt gebawet set, Sondern sie ist gebawet auff das ampt, welchs die bekentnus sittet, die Petrus thut, Nemlich das Jesus sey der Christ, vnd Son Gottes. Darumb redet er jn auch an als ein diener solchs ampts, da diese bekentnus und lehr innen gehen sol, vnd spricht, Auff diesen Felsen, das ist, auff diese predig, vnd predig ampt. Nun ist je das predig amt an kein gewissen ort noch person gebunden, wie der Leuiten ampt im Gesch gebunden war, Sondern es ist durch die gange welt ausgestrewet, vnd ist an dem ort, da Gott seine gaben gibt, Aposteln, Propheten, Hirten, Lerer 2c. Und thut die person gar nichts zu solchem wort und ampt von Christo besohlen, es predige und lere es wer da wölle, wo herzien sind die es gleuben, vnd sich daran halten, den widerferet wie sie es hören vnd gleuben, darumb das es Christus so zu predigen besohlen, vnd seinen verheissungen zu gleuben geheissen hat.

Auff biese weise legen solche spriiche viel alter Lerer aus, nicht von ber person Petri, sondern vom ampt und bekentnus, als Origenes, Ambrosius, Ciprianus, Hilarius, Beba. Das nun am andern ort stehet, Weide meine Schaff, Item, Petre hastu mich auch lieber denn diese, Aus diesem folget nicht, das Petrus damit mehr gewalt solt haben denn andere, sondern er heisst jn Weiden, das ift, das Euangelium predigen, oder die Kirchen durchs wort regiren, das gehet je eben so wol auff andere Apostel als auff

Betrum.

Der ander Articel ift noch klerer benn ber erft. Denn Christus hat feinen Jungern allein geiftliche gewalt gegeben, Das ift, er hat inen befohlen bas Euangelion ju predigen, vergebung ber funden ju verfündigen, die Sacrament zu reichen, vnb bie Gottlofen zu bannen on leibliche gewalt, allein burchs wort. Bnb hat ihnen gar nicht befohlen bas Schwert zufüren, noch weltlich Regiment zubestellen. Könige zu feten ober zuentseten. Denn fo fpricht Chriftus. Gebet bin und leret, bas man bas halte mas ich euch gebotten habe. Item, Wie mich mein Bater gefandt hat, so fenbe ich euch. Nu ift es je am tage, bas Chriftus nicht bazu gefandt ift, bas er bas Schwert füre, ober auff weltliche weis regire, wie er benn felbs fagt, Dein reich ift nicht von biefer welt. Und Baulus fpricht, Wir herrschen nicht vber emren glauben. Item, Bufer friegeruftung vnb maffen sein nicht fleischlich 2c. Das nun Chriftus in feim leiben mit bornen gefronet, ond in purpurfleib erfür gefüret, ond so verspottet ift worben, ift alles ein beutung gewesen, bas mit ber zeit bas recht geistlich Reich Chrifti folt verachtet, und fein Evangelion onterbrudt, ond ein ander eufferlich reich an ftat beffelben, onter bem ichein geiftlicher gewalt, auffgericht werben. Darumb ift bie Constitutio Bonifacij viij. vnd bas Capitel Omnes, bistinc. zrij. vnd bergleichen andere sprlich mehr, gant und gar falfc und Gottlos, bamit fie erhalten wöllen, bas ber Bapft vermilg Göttliche Rechts ein berr fen vber bie Ronigreich ber Belt, Wie benn aus foldem faliden mabn jum erften ichredliche finfternus in ber Kirchen, und barnach grewliche zerrüttung und rumor in Europa ernolget find. Denn ba hat man bas prebig ampt fallen laffen, ond ift bie lehr bom Glauben und Geistlichen Reich Chrifti gar verloschen, und bes Bapft euffer= lich wefen und satungen bat man für Chriftliche gerechtigkeit gehalten.

Darnach find bie Bepft auch jugefaren, haben Fürftenthumb und Konigreich ju fich geriffen, Ronige gefett und entfetet, und mit vabillichem Bann und friegen fast alle Ronig in Europa geplaget, sonberlich aber bie Deutschen Reifer, Bisweilen barumb, bas fie bie Stet in Welfc land an fich brechten, Bisweilen, bas fie bie Bifchoff in Deutsch land inen unterthan machten, und bie Bifthumb felb verleiben möchten, Die ber Reifer allein zunerleiben batte. Ja bas mehr ift, in ber Clementina ftebet alfo, Wenn bas Reiferthumb lebig ftebe, fo fen ber Bapft ber recht erbe bazu. Mfo hat fich ber Bapft nicht allein weltlicher herrschafft wider Gottes flaren befelch onbillich onterfangen, sondern hat wie ein tyrann ober alle König sein wöllen. Wiewol nun folchs thun bes Bapft an im felb gant ond gar ftreflich ift, so ift boch bis bas ergft bran, bas er folden mutwillen vnb freuel mit bem befelch Chrifti bedet, und bie Schliffel beutet auff weltliche herrschafft, und binbet an folche ungottliche und ichenbliche opinion ber feelen feligfeit, ba er fagt, Es follen es bie leut ben ihrer feelen feligkeit alfo gleuben, bas ber Bapft folde macht bab aus Göttlichem Rechte.

Weil nun solche grewliche jrthumb bie lehr vom glauben vnd Reich Christigant versinstert haben, wil es sich in keinem weg leiben, bas man bazu solte stillschweigen. Denn man sihets im werd vor augen, was groffer schabe ber Troben baraus erwachsen ist.

Bum britten mus man auch bis wissen, ob schon ber Bapst ben Primat und Oberkeit aus Göttlichem Rechte hett, bas man ben jenigen Bepsten, so salsche Gottes bienst, abzötteren und falsche Lehr wider das Enangelium für geben, keinen Gehorsam schildig ist, Ja das mehr ift, man sölle auch solche Bepst und solche Recht für ein Anathema und versluchtes wesen halten. Wie Paullus klar sagt, Wenn ein Engel vom himmel keme, und ein anders Enangelion prediget, anders denn wir euch gepredigt haben, der seh verslucht. Bud in Actis siehet, Man solle Gott mehr gehorchen denn den menschen. Wie die geistlichen Recht selbs sagen, Einem Bapst, der ein Ketzer ist, sol man nicht gehorsam sein.

Der hohe Priester im Geset Moise hatte das ampt aus dem Göttlichen Rechte, vnd gleichwol war niemandt verpslicht zum gehorsam, wenn sie wider Gottes wort handelten, wie man sihet, das hieremias und andere Propheten sich von den Priestern sönderten. Also sönderten sich die Apostel von Taipha, und waren im kein gehorsam schuldig. Nun ist es je am tage, das die Bepste, sampt jhrem anhang, gottlose lere und salsche Gottes dienst erhalten wollen, vnd handhaben, So reimen sich auch alle vntilgende, so in der Heiligen Schrist vom Antichrist sind geweissagt, mit des Bapst reich und seinen glidern. Denn Paulus da er den Antichrist malet, zum Thessalonichern, nennet er in einen widersacher Christi, der sich veder alles erhebet, das Gott oder Gottes dienst heisset, als din Gott, und gibt sür, er sen Gott. Hie recht Paulus von einem der in der Ritchen regirt, vnd nicht von welklichen Königen, und nennet in einen widerwertigen Christi, weil er ein andere lehr werde erbenden, und das er sich solches alles werde anmassen, als hett ers aus Göttlichem gewalt.

Run ift am ersten bis öffentlich, bas ber Bapft in ber Kirchen regirt, wnb wnter bem schein geistlicher gewalt solche herrschafft an sich bracht hat, benn er gründet sich auff biese wort, Ich wil bir bie Schlüssel geben.

Bum andern ift je bes Bapfts lehr öffentlich wiber bas Guangelion.

Bum britten, bas er für gibet er fep Gott, ift in breien stilden zumerden. Bum ersten, bas er sich bes anmasset, er möge bie lehr Christi und rechte Gottes bienst, von Gott felbs eingesetzt, endern, Bnd wil sein lehr und eigne erdichte Gottes bienst gehalten haben, als hette sie Gott selbs gebotten.

Bum anbern, bas er fich ber gewalt anmaffet ju binben ond entbinben, nicht allein in biefem zeitlichen leben bie, fonbern auch in ibenem leben.

Bum britten, bas ber Bapft nicht will leiben, bas bie Kirch, obber fonst jemanbts in richte, Sonbern sein gewalt sol vber alle Concilia und bie ganten Kirchen gehn. Das heist aber sich selbs zum Gott machen, wenn man weber ber Kirchen noch jemanbs vrteil leiben wis.

Bum letten hat ber Bapft solch jrthumb und gottlos wesen auch mit vnrechter gewalt und morben verteibinget, bas er alle, so es nicht allermas mit

im gehalten, hat ombbringen laffen.

Weil nun bem also ift, sollen alle Chriften auff bas vleissigft fich ibilten, bas fie folder gotlofen lere, Gottes lefterung, und unbillicher muteren, fich nicht teilhafftig machen, fonbern follen vom Bapft und feinen glibern ober anhang, als von bes Antichriftes reich weichen und es verfluchen, wie Chriftus befohlen bat, Sittet euch für ben falfden Bropheten. Bnb Baulus gebeut, bas man gottlose prebiger meiben, und als einen grewel verfluchen folt Bnb ij. Cor. vj. fpricht er, Ziebet nicht an frembben joch mit ben vnglenbigen, Denn was bat bas liecht für gemeinschafft mit bem finfternus? Schwer ift es, bas man von fouiel landen und leuten fich trennen, und eine fonbere lehr filren wil. Aber bie fiebet Gottes befelch, bas jeberman fich fol bilten, ond nicht mit benen einhellig fein, fo vnrechte lehr filren, ober mit wiltereb gu erhalten gebenden. Darumb find wnfere gewiffen besbalben wol enticoulbiget ond versichert, benn man fibet je fur augen bie groffen jerthumb, fo ins Bapfts reich geben, ond bie Schrifft schreiet mit aller macht, bas folche irthumb bes Teuffels bnb Untidrifts lere fen. Die abgotteren im misbrand ber Meffen ift offenbar, welche neben bem bas fie fonft nichts tilgen, jum fcentlichen genies ond fremeren misbrauchet find. Die lere bon ber Buffe ift bom Bapft und ben feinen gant gefelichet und verterbet worben. Denn fo leren fie, Sunbe werbe vergeben umb unfer eignen werd millen, und bengen bis bran, man folle bennoch zweiffeln, ob bie funbe vergeben finb. Dazu leren fie nicht, bas omb Chriftus willen bie funde on verdinft vergeben, bub fold vergebung ber fünden burch ben glauben an Chriftum erlanget werbe. Mit folder lere nemen fie Chrifto feine ehr, ond berauben bie gewiffen bes rechten ond gewiffen troftes, ond thun ab bie rechte Gottes bienft, Remlich bie vbung bes glaubens, welche mit bem unglauben und verzweifelung vber ber verheiffung bes Guangelij tempffet.

Dergleichen haben sie auch die lehr vertunkelt von der sünde, vnd eigne satungen ertichtet, wie man alle sünd erzelen vnd beichten milffe, daraus mancherlen jrthumb, auch entlich verzweiselung gefolget ist. Danach haben sie eigne gnugthung erdacht, da durch die wolthat vnd das verdienst Christi auch versinstert ist. Aus diesem ist das Ablas gefolget, welche lauter lügen, vnd

allein vmbs gelts willen erbacht ift. Was ist benn barnach sur misbrauch vnb abgötteren aus bem anrüffen ber Heiligen gesolget? Was für schand vnb laster sind some ans bem verbot ber Ehe? Wie ist nur das Suangelion burch die lehr von gelübben so vertunckelt worden? Da hat man geleret, das solche gelübbe sind für Gott ein gerechtigkeit, vnd verdienen vergebung der sünden, das also das verdienst Christi auff menschen saung gezogen vnd die lere vom glauben gant ausgetilget ist, vnd haben jer narrichte vnd leichtsertige sahungen sür den rechten Gottes dienst vnd volkomenheit gerhümet, vnd ben werden, welche Gott von eim jeden in seinem beruff sordert vnd gesordnet hat, sür gezogen. Nu darss mans nicht dassit achten, das solches geringe jrthumb sind, denn sie nemen Christo sein ehr, vnd verdammen die Seelen, darumb sol man sie nicht vngestraffet hingehen lassen.

Bu biesen jrthumben nun, kommen zwo grosse greutiche sünde. Die eine, das der Bapst solche jrthumb mit onbillicher wüteren ond grausamer tyrannen mit gewalt verteidigt ond erhalten wil. Die ander, das er der Kirchen das orteil nimpt, ond will solch Religion sachen ordentlicher weise nicht richten lassen, za er wil mehr denn alle Concilia sein, dad die macht haben, das er das alles, so in Concilien beschlossen, möge zerreissen vond aufsheben, wie disse weilen die Canones solchs vnuerschempter getrieben, wie diel exempel bezeugen. ix. Duestione iij. spricht der Canon, Niemandt sol den höchsten stul richten, denn den Richter richtet weber Keyser, noch die Priester, noch das volck.

Also handelt der Bapft auff beyden seiten wie ein tyrann, das er solche irthumb mit gewalt ond wüterey verteidingt, ond wil keinen richter leiden. Bud dis ander stück thut mehr schaens benn alle wüterey. Denn als basd ber Kirchen das rechte vrteil ond erkentnus genomen ist, kan es nicht müglich sein, das man salscher kehr, oder vurrechtem Gottes dienst köndte steuern, ond müssen verhalben viel Seelen versoren werden.

Darumb follen gottförchtige leut folche greuliche irthumb bes Babfis und fein thranneh wol bedenden, ond jum erften wissen, bas folche jrthumb ju flieben, ond die rechte lere ber ehr Gottes ond feelen feligfeit halben angunemen fep. Darnach, bas man boch bebende, wie ein greulich groffe fund es fen, folde unbillide mitteren bes Bapfts belffen fürbern. ba fo viel frommer Chriften fo jemerlich ermorbet werben, welcher blut on zweiffel Gott nicht wird vngerochen laffen. Fürnemlich aber follen Könige und Fürften, als fürnembfte glieber ber Rirchen, helffen und ichamen bas allerlen jrthumb meg gethan, vnb bie gemiffen recht bnterrichtet werben. Wie benn Gott ju foldem ampt bie Könige ond Fürsten sonberlich vermanet am ij. Pfalm, Ir Ronige laft ench weisen, und jr Richter auff erben laft euch guchtigen. Denn bis fol beb ben Königen und groffen berrn bie fürnembste forg fein, bas fie Gottes ehr vleisfig fürbern. Darumb wer es je vnbillich, wenn fie jr macht und gewalt ba bin wolten wenben, bas folche greuliche abgotteren und andere vnzeliche lafter erhalten, vnb bie frommen Christen so jemerlich erwürget würben. Bnb im fall bas ber Babft gleich ein Concilion halten wolt, wie tan ber Rirchen wiber folche ftild geholffen werben, fo ber Bapft nicht leiben wil, bas man etwas wiber in folieffe, ober andere, benn im gunor verpflichtet, in Rirchen fachen richten follen? Weil aber Die vrteil in Concilien, ber Rirden und nicht bes Bapfts vrteil find, wil es je ben Ronigen und Fürsten gebüren, das sie dem Bapft solchen mutwillen nicht einreumen, sondern schaffen, das der Kirchen die macht zu richten nicht genomen, sondern alles nach der heiligen Schrifft und wort Gottes geurteilet werde. Bnd gleich wie die Christen alle andere jrthumbe des Bapfts zu straffen schuldig sind, Also sind sie auch schuldig ben Bapft selbs zu straffen, wenn er flieben oder weren wil das rechte vrieil und ware erkentnus der Kirchen.

Darumb ob icon ber Bapft aus Göttlichem Rechte ben Primat ober öberfeit bette, fol man im bennoch feinen geborfam leiften, weil er falfche Gottes bienft, ond eine andere lehr, bem Guangelio entgegen, erhalten wil, Ja man sol sich aus nott wider in, als den rechten Antichrist setzen. Man sihets je am tag, was bes Bapft jrthumb, und wie gros fie find. Go fibet man auch bie wiltereb, welche er wiber bie frommen Chriften fürnimpt. Gottes befeld und mort ba, bas mir abgotterei, faliche lebr, und unbilliche wüteren flieben follen. Darumb bat ein jeder frommer Chrift wichtige, notige, vnb belle vrfachen gnug, bas er bem Bapft nicht gehorfam leifte. Bub find folde nötige brachen allen Chriften ein groffer troft, wider allerlen schmach und schande, bie fie uns auflegen, bas wir ergernus geben, zertrennung und vneinigfeit anrichten ac. Die es aber mit bem Bapft halten, und feine lere und falfche Gottes bienft verteibingen, bie befleden fich mit abgot= teren und gotslesterlicher lere, und laben auff fich alles blut ber frommen Chriften, bie ber Bapft und bie feinen verfolgen, Gie verhindern auch Gottes ehr vnb ber Rirchen seligkeit, weil fie folch jrthumb vnb lafter, für aller welt bub allen nachkomen ju ichaben verteibingen.

#### bon der Bifchoff gewalt und Inrisdiction.

In vufer Confession und Apologia haben wir in gemein erzelet, was von Rirchen gewalt zusagen gewest ift. Denn bas Guangelion gebeut benen, fo Rirchen follen für fteben, bas fie bas Guangelion prebigen, funde vergeben, ond die Sacrament reichen sollen, Bnb über bas gibet es inen die Jurisbiction, bas man bie, fo in öffentlichen laftern liegen, bannen, ond bie fic beffern wöllen, entbinden ond absoluiren fol. Nun mus es jeberman, auch onfere miderfacher betennen, bas biefen befelch zu gleich alle haben, bie ben Rirchen fürsteben, fie beiffen gleich Baftores ober Bresbyteri, ober Bischoffe. Darumb fpricht auch hieronimus mit bellen worten, bas Episcopi und Bresbyteri nicht unterschiben find, fonbern bas alle Bfarrber ju gleich Bischoffe und Briefter find, vnb allegirt ben tert Bauli ab Titum j. ba er zu Tito ichreibet, 3ch lieffe bich berhalben in Creta, bas bu bestelteft bie Stete bin ond ber mit Brieftern, ond nennet folde bernach Bifchoff. Es fol ein Bifchoff eines weibs man fein, Go nennen fich felbs Betrus und Johannes Bresbuteros ober Priefter. Darnach fagt hieronymus weiter, Das aber einer allein erwelet wird ber anbere onter im babe, ift geschehen, bas man bamit ber gertrennung weret, bas nicht einer bie, ber ander bort, ein Rirchen an fich glige. ond die gemeine also guriffen wurde. Denn zu Alegandria (fagt er) von Marco bem Guangeliften an, bis auff Esbram ond Dionpfium, haben alle zeit die Presbyteri einen aus inen erwelet, und bober gehalten, und Epifcopum (einen Bifchoff) genennet, gleich wie ein triegfuold einen jum Sauptman welet, wie auch die Diacon einen aus jnen, ber geschickt bagn ift, welen,

vnd Archibiacon nennen. Denn sage mir, was thut ein Bischoff mehr benn ein jeglicher Presbyter, on das er andere zum Kirchenampt ordnet 2c. Hie leret Hieronymus, das solcher vnterschid der Bischoffen und Pfarrhern allein aus menschlicher ordnung komen sen, wie man denn auch im werd sibet. Denn dis ampt und beselch ist gar einerley, So hat auch allein die Ordinatio den vnterschid zwischen Bischoffen und Pfarrhern gemacht, Hernach hat man es also geordnet, das ein Bischoff, auch in andern Kirchen seut zum Prediaambt ordnete.

Weil aber nach Göttlichem Rechte tein vnterschibt ist zwischen Bischoffen vnd Paftorn ober Pfarrhern, ist je on zweissel, wenn ein Pfarrher in seiner Kirchen etliche tlichtige personen zun Kirchen emptern ordnet, das solche Ordinatio nach Göttlichem Rechte trefftig und recht ist.

Darumb weil boch bie verordnete Bifchoffe bas Euangelion verfolgen, vnb tuchtige personen zu ordiniren sich wegern, hat ein jegliche Kirch in diesem fall gut fug ond recht, jr felbs Rirchen biener ju ordiniren. Denn mo bie Kirche ift, ba ist je ber befelch bes Guangelion zu predigen. Darumb muffen bie Rirchen ben gewalt behalten, bas fie Rirchen biener forbern, welen, onb orbiniren. Und folche gewalt ift ein geschend, welches ber Rirchen eigentlich von Gott gegeben, vnd von feiner menschlichen gewalt ber Rirchen fan genomen werben, Bie Baulus zeuget jun Ephefern, ba er fagt, Er ift in Die bobe gefaren, bnb bat gaben gegeben ben menschen. Bnb onter folden gaben, die der Kirchen eigen sind, zelet er Pfarrhern und Lerer, und benget baran, bas folche gegeben werben ju erbawung bes leibs Chrifti. Darumb folget, wo ein rechte Rirchen ift, bas ba auch bie macht sep, Kirchen biener zu welen und ordiniren, wie benn in ber not auch ein schlechter Ley einen anbern absoluiren, ond fein Bfarrber werben tann. Wie Sanct Augustin ein bistorien schreibet, bas zwen Chriften in eim Schiff ben samen gewesen, ber einer ben anbern getauffet, vnb barnach von im absoluirt fen.

Hieher gehören bie sprliche Chrifti, welche zeugen, bas bie Schliffel ber ganten Kirchen, vnb nicht etlichen sonbern personen gegeben sind, wie ber Text sagt, Wo zwen ober brei in meinem namen versamelt sind, bin ich mitten vnter in 2c.

Bum letzten wird solchs auch durch ben spruch Betri betrefftiget, da er spricht, Ir send bas Königlich Priesterthumb. Diese wort betreffen eigentlich bie rechte Kirchen, welche, weil sie allein bas Priesterthumb hat, mus sie auch bie macht haben, Kirchen biener zu welen und ordiniren.

Solches zenget auch ber gemeine brauch ber Kirchen, benn vor zeiten welet bas vold Pfarrhern vnd Bischoffe, Dazu kam ber Bischoff am selben ort, ober in ber nehe gesessen, ber besteitiget ben gewelten Bischoff burch aufflegen ber henbe, vnd ist dazumal die Ordinatio nichts anders gewest, benn ein solche besteitigung. Darnach sind ander Ceremonien mehr dazu kommen, wie Dionhins berer etliche erzelet. Aber das selbige buch Dionhssi ist ein new geticht vnter salschem Titel. Wie auch das buch Clementis ein salschen Titel hat, vnd lang nach Clemente, von einem bösen buben gemacht ist.

Darnach ist auff die letzt auch dis hienan gehendt worden, das der Bischoff gesagt hat zu den die er weibet, Ich gebe dir macht zu opffern für die lebenbigen und die todten, Aber das stehet auch im Dionpsio nicht. Hieraus sibet man, das die Kirche macht hat Kirchen diener zu welen und ordiniren. Darumb wenn die Bischoffe entweder Ketzer sind, oder tüchtige personen nicht wöllen ordiniren, sind die Kirchen sür Gott, nach Göttlichem Rechte schuldig, inen selbs Pfarrhern und Kirchen biener zu ordiniren. Ob man nun dis wolte ein unordnung oder zertrennung heissen, sol man wissen, das die gottlose lehr und tyrannen der Bischoffe daran schuldig ist. Denn also gebeut Paulus, das alle Bischoffe, so entweder selbs unrecht leren oder unrechte lehr und salschen Gottes dienst verteidingen, sür verstuckte leut sollen gebalten werden.

Bis anber haben wir von ber Orbinatio gesagt, welche allein etwa vnterfcib gemacht bat zwifchen Bifchoffen und ben Brieftern, wie hieronymus fpricht. Darumb ift nicht not von ben vbrigen Bijchoflicen emptern vil ju bisputirn, man wolte benn von ber Firmelung, Glodentauffen, und anberm foldem gaudelfpiel reben, welches faft allein bie Bijchoffe fonberlich gebraucht, Aber von ber Jurisdiction ift noch ju handelen. Dis ift gewis, bas bie gemeine Jurisdiction, die, fo in offentlichen laftern liegen, jubannen, alle Pfarrhern haben follen, ond bas bie Bifchoffe als Thrannen fie ju fich gezogen, ond zu irem genies ichentlich misbrauchet haben. Denn bie Officiel haben unleiblichen mutwillen bamit getrieben, und bie lent entweber aus geit ober anderem mutwillen wol geplaget, ond on alle vorgehende rechtliche erfendtnus gebannet. Bas ift aber bis für ein thrannen, bas ein Official in einer Stat die macht fol haben, allein feinem mutwillen nach, on rechtliche ertendtnus, die leut mit bem Bann fo juplagen und zwingen? Dun haben fie folden zwang in allerlen fachen gebrauchet, und nicht allein bie rechten lafter bamit gestraffet, ba ber Bann auff folgen folt, Sonbern auch in anbern geringen fillden, wo man nicht recht gefastet, ober gefeiret bat. On bas fie bisweilen ben Chebruch gestraffet, und benn offt auch unschülbige leut geschmehet und infamirt haben, Denn weil folde beschillbigung feer wichtig gefcwer ift, fol je on rechtliche und orbentliche ertentnus in bem fall niemanbt verbampt werben.

Weil nun die Bischoffe solch Jurisdiction als Tyrannen an sich gebracht, vnd schendtlich misbrauchet haben, dazu sonst gute vrsach sind, inen nicht zu gehorchen, so ist recht das man diese geraubte Jurisdiction auch wider von inen neme, vnd sie den Pfarrhern, welchen sie aus Christi beselch gehört, zustelle, vnd trachte, das sie ordentlicher weise, den leuten zur besserung des lebens vnd zur mehrung der ehr Gottes gebrauchet werde.

Darnach ist ein Jurisdiction in den sachen, welche nach Bepflichem Rechte in das Forum Ecclesiafticum, oder Kirchen gericht gehören, wie sonderlich die Shesachen sind. Solche Jurisdiction haben die Bischoffe auch nur aus menschlicher Ordnung an sich gebracht, die dennoch nicht seer alt ist, Wie man ex Codice und Nouellis Justiniani sihet, das die Ehesachen dazumal gar von Weltlicher Oberkeit gehandelt sind, Bnd ist Weltliche Oberkeit schüldig, die She sachen zu richten, sonderlich so die Bischoffe vnrecht richten, ober nachlessig seind, wie die Canones zeugen. Darumb ist man auch solcher Jurisdiction halben den Bischoffen keinen gehorsam schüldig, und dieweil sie ektiche unbilliche sahunge von Ehesachen gemacht, und in Gerichten, die sie bestigen, brauchen, ist Weltliche Oberkeit auch dieser vrsach halben schüldig solche gericht anders zubestellen. Denn je das verbot der Ehe zwischen Gesattern

vnrecht ift. So ist die auch vnrecht, das wo zwen geschieden werden, das vnschüldige teil nicht widerumd heirathen sol. Item das in gemein alle henrath, so heimlich und mit betrug, on der Eltern vorwissen und bewilligung geschehen, gelten und trefftig sein sollen. Item so ist das verbot von der Priefter Ehe auch vnrecht. Dergleichen sind in ihren satungen andere stille mehr, damit die gewissen verwirret und beschwert sind worden, die on not ist hie alle zu erzelen, und ist an dem gnug, das man weis, das in Ehesachen vil vnrechts und unbillichs ding vom Bapft ist gebotten worden, daraus Weltlich Oberkeit vrsach gnug hat, solche Gericht sir sich sebers zubestellen.

Beil benn nun die Bischoffe, fo bem Bapft feind zugethan, gottlose lere und faliche Gottes bienft mit gewalt verteibingen, und fromme Prebiger nicht orbiniren wöllen, Sonbern belffen bem Bapft bie felbigen ermorben, Bum andern weil fie baruber baben ben Bfarrbern bie Jurisbiction entzogen, vnb allein wie Tyrannen ju irem nut gebrauchet, Bum letten weil fie auch in Efachen fo unbillich und unrecht handlen, haben bie Rirchen groffer und notwendiger vrfach genug, bag fie folde nicht als Bijchoff ertennen follen. Sie aber bie Bifchoffe follen benden, bas ire guter und einfommen gestifft als almufen, bas fie ber Rirden bienen, ond ir ambt best stattlicher ausrichten mogen, wie die Regula heift, Beneficium datur propter officium. Darumb tonnen fie folch almufen mit gutem gewiffen nicht gebrauchen, vnb berauben bamit die Rirche, welche folder guter barff zu unterhaltung ber Kirchen biener ond gelerte leut auff zuziehen, und etlich armen zunerforgen, und sonderlich zu bestellung ber Chegericht. Denn ba tragen fich fo mancherlen ond felgam fell au, bas es wol eins eignen gerichts borfft, Golde aber tan on hülff ber felbigen gilter nicht bestelt werben. Sanct Beter fpricht, Es werben bie falicen Bifchoffe ber Rirchen gitter vnb almufen zu irem wolluft brauchen vnb bas ampt verlaffen. Diemeil nun ber Beilig Beift ben felbigen baben foredlich brawet, follen bie Bijchoffe miffen, bas fie auch für biefen raub Gott muffen rechenicafft geben. Amen.

# Wierter Abschnitt.

# Mittheilungen aus den Acteuftuden der Reformations= epoche bis zum schmalkaldischen Kriege.

1.

Ursprung des Bündnisses der evangelischen Fürsten (Auszüge)1).

Verzaichnus was des hochgebornen Fürsten kerrn Philipps landgrafen zu Kessen, u. l. D. Cammermeister Rubolf von Waiblingen auf die Werbung, so er von s. L. an uns herzogen Johannsen, Churfürsten zu Sachsen, geton, zu Antwort anzeigen vnb vermelben (soll). Torgau Freitag nach Dionissii (13. Oct. 1525).

Philipp hatte bem Churfürsten bas Ausschreiben zu bem Reichstag geschickt, bas bieser indeß auch empfangen und es dahin gebeutet, als solle bort "die Warhait mit der Unwarhait, bas gut mit dem bösen ausgerottet werben"; um dem zuvorzukommen, hatte Philipp den Rath gegeben, den Reichstag in eigner Person zu besuchen.

Der Churfürst sagt, er sei bazu bereit, wosern ber Reichstag auch von Anbern besucht werbe: zunächst bente er ihn nur zu beschieden: auch ber Landgraf möge seiner vertreusichen und verstendigen Räthe einen, ber ben Sachen bes h. Evangeliums geneigt, dahin senden. "Mit ainer besondern Frend, auch mercklicher Ergötlichkeit" habe er die Erklärung des Landgrafen vernommen. "Und wie S. L. das h. Evangesion und die göttliche Warhait gerne gesordert sehe", so sei auch er das mit höchster Begierde und Willen zu fördern geneigt.

Sein Gebanke ist, sich mit ben Herzogen von Medlenburg und Pommern, dem Markgrafen von Brandenburg, den Städten zu vereinigen, "auch andere Grasen, Herrn und von Abel an S. L. und uns zu ziehen": damit "wo etwas wider das, so dem Evangelion gemäß und darinnen gegründet ist, durch die Gaistlichen und andre in der Bersammlung aus Unwissenheit

1) Bgl. II, 254. Bon ben II, 134 berührten Schreiben hat Förstemanns Reues Urtundens buch, Absch. 4 bas Wichtigfte.

göttlichs Worts und Willens, zu widerftreben der Warhait, ferner Handhabung böser Migbreuch und Zerstörung der Gewissen serner furgenomen und beschlossen wolt werden, alsdenn durch uns allerseits, darzu die Reichsstett, Grasen, Herrn und von Abel dest statlicher und fruchtbarer ob demjenigen was dem Wort Gottes und dem Evangelion am gemäsigsten, gehalten möge werden."

hierauf muß nun Philipp geantwortet und auf eine Zusammentunft mit Johann Friedrich angetragen haben.

# Instruction Churfürsten Iohanns an seinen Sohn Herzog Iohann Friedrich. D. D.

Philipp hatte von geheimen Händeln Melbung gethan, benen Johann Friedrich weiter nachfragen soll. "Und in sonderheit so wolle unser Sohn daraus gute Achtung geben, wie das gemeint, wo wir eigner person auf den Reichstag kämen und nit thun wolten, was man gerne sähe, das wir nit mochten widerumb sicher davon kommen."

Er soll ihn aussorschen, ob er selbst zum Reichstag gehn, ober mit welcher Bollmacht er seinen Gesandten dahin absertigen wolle; — wessen man sich zu Pjalz und andern Fürsten zu versehen habe.

"Unser Sohn mag sich vernehmen laßen, das wir verhofften, Marggraf Casimirus von Brandenburg (Georg wird nicht genannt), die Herzogen von Lüneburg, herzog Philipps von Braunschweig, Fürst Wolfgang von Anhalt, Graf Wilhelm von Henneberg, Graf Albrecht von Mansseld, die Städte Magbeburg und Nürnberg und andere mehr würden sich des Evangelions halben gebührlich halten. So wollten wir mit unserm Schwager herzog heinrich von Mecklenburg auch handeln, und so wir S. L den Dingen geneigt besinden, daß wir S. L aussegen wollen, mit unserm Schwager bem Herzog von Pommern ferner auch davon zu reben und zu handeln."

Schon hatten sie gemeinschaftlich an Herzog Georg von Sachsen geschrieben, ber antwortet: "baß er unser beber Schreiben ben vier Churfürsten und Kürsten zuschieden wolt, die jetzt, wo nit alle, doch des merern teils auf der Kindtauf zu Berlin beisammen gewest; — und was S. Liebb für Antwort gestele, das uns solches unverholen bleiben solt, damit unser Ohem (der Landgraf) und wir wissen mochten, wopei es des Mühlhausischen Abschieds halben pleiben solt." Ob es nicht gut sey, deshalb eine Zusammenkunft zu halten, um auch Andern, die sich noch nicht erklärt, Muth zu machen.

Johann Friedrich foll nöthigenfalls ben Landgrafen an feinem Soflager

auffuchen.

Verzeichnus des Bedenchens unsers lieben Vetters und Bruders des Landgrafen auf die vertreuliche Unterrede so wir mit S. L. jeto allhie gehabt, so vil das heil. göttliche Wort belangen thut. Unterzeichnet Friedewalt Mittwoch nach Leonhardi (8. Nov.)

Das Bebenten beruht auf einer eigenhändigen Aufzeichnung Johann Kriedrichs, worin es beifit:

"Ift mehnes Bruders (b. i. bes Landgraf Philipps) Bebenten, bag m. g. Herr und Bater ainen seiner G. vertrauten Rat tegen Augspurg versertiget, b. Rante's Werte. VI. — Deutsche Gefc. 6. Auft.

welcher sich mit f. G. Geschnd(ten) Schrautenbach unterreben und bes Evangelions halben (Bufat ber Ausarbeitung: auch funften in andern Sachen, bo enner vor bem anbern Recht lepben funt, ausgeschloffen gegen ben, fo in ber Erbennung begriffen) fich vereinigen follten, und fo fpe foch bermaßen verenniget, follten fie alsbann ben Pfalggrafen, Martgr. Cafimirus und Migr. Jorgen Geschickten Migr. von Baben ober Bergogen von Lüneburg ju fich gieben. - und fo fpe fich mit ennander verenniget bas fpe von wegen irer herren bes Evangelions halben vor ainen Mann fteben wolten, baf fie alsbann, und nit er bann fp foch vereinigt hetten, mit bem Trierifchen Gefchodten auch unberret hetten, und fo fpe befonden bas Trier mit in wolt überein ftimmen, bas fpe yn alsbann ben pnen vor ainen Mann fteben liegen und gu allen händeln bes Evangelions halben zu fich ziehen, Bo aber ber Trierer Beschnatte nit wil mit onen überein tommen, bas alsbann fve alfam, wie oben benannt, mit ben Stetten Nürnberg, Augsburg, Ulm, Strasburg auch ju unterreben." Dieje follten wo möglich noch anbre Stabte gewinnen. Alle Berbunbenen follen alsbann ju bem Statthalter und ben Commiffarien geben und erklären, es fen ihnen beschwerlich, daß es in bem Mandat beiße, es solle bes Evangelions und göttlichen Worts halben bei ber alten Gewohnheit bleiben: bies jugugeben, fei gegen ihr Gewiffen; auch follen fie auf bie Berlegung bes Reichstags nach Rurnberg ober Worms antragen.

Ein Tag soll bestimmt werben, als nach Weihnachten, "wo die benannten Fürsten, und was spe zu biesem Handel bes Evangelions ziehen mochten, versonlich ausammen kommen und sich bavon unterrichten möchten."

Der Landgraf foll an Trier, Pfalz und Baben fcreiben, ber Churfürft an Brandenburg und Lüneburg.

Nachträglich wird beschloffen auch mit ben Grafen zu reben.

Heibelberg Mittwoch nach Elisabeth ad. 25 antwortet Psalzgraf Philipp auf ben ihm zugekommenen Antrag, daß auch er eine Bereinigung des Glaubens halben für nothwendig ansehe, "damit berhalb, wie dan zu Rürnberg in des Reichs Abschied verleipt, den Dingen ein gleichsörmig Wesen gemacht, damit nit allain des gemeinen Mannes und anders halben weither Emporung und Blutvergießen vorkommen, sondern auch die höchsten und Mittelstende zu vergleichung Frieden und Ainigkeit gezogen und bracht (werde)."

"Daß aber Inhalt und vermög zugeschieder Instruction des Glaubens halb solt auf igigen Reichstag durch unser verordent Räthe und die wir oder sie dazu vermocht, allein Handlung surgenommen und gesucht werden, achten wir nit nutz gut noch surtreglich sehn, sondern unsers Ermessens etwas mehr erheblicher und den Sachen dienstlicher und besser ehnestlicher und die Künsten Fürsten und Stände durch seine geschickte Räthe derhalb im Reichstath Anmeldung thun lassen, das vor allen Dingen not und gut in solcher Zwiespältigkeit des Glaubens, wo es uf dem Reichstag nit sehn kundt, noch gelegen sein wolt, vor erst Sammlung gemacht und darin die Nothurst gehandelt", wo man dann alles erwägen könne das zur Erhaltung Friedens Rechtens und Einigkeit im Reich ersprießlich sein würde.

# Berfammlung ju Gotha 1526.

Des Churfürsten zu Sachsen und Landgrafen Philips zu Hessen Handlung beschen zu Gotha in ber Wochen nach Reminiscere ad. 1526. (Wahrscheinlich bauerten die Berhandlungen vom 26. Febr. bis 3. März.)

Sehr weitläuftiger Gingang; worauf ferner:

"Dieweil wir aber bericht werben und uns burch mannigfaltige Barnung gleublich anlanget, ju bem bas bie offentlichen und täglichen Sanblungen etlicher magen Anzeigung geben, bag - ungeacht alles bes fo obficet, und insonderheit bes auf nachftunftigen Reichstag ju Speier faiferlicher Dit. unfers allergnedigsten hern Mandat und bem Abschied nach so negft zu Auglpurg bermegen gemacht, von ben Sachen bas gotlich Wort und ber Beiftlichen und Beltlichen Geprechen gegen einander belangend auf unmepblicher Rothurft geredt foll werben, wir uns auch negft zu Augspurg burch unfern Gefdidten baben vernemen laffen und nochmals erbuttig uns nach rechtem und driftlichem Berftand mit anbern Stenben bes Reichs gerne ju vergleiden, - burch bie Beiftlichen und anbere fo ihnen anbengig, bes Reichstags und was allba beschlossen ober fur gut und beguem mocht angesehen merben. merwartet, wepter und mit embfigem Bleiß practicirt, auch Bundnug von juen aufgericht und ires hochsten vermögens, mas fie bamit nit tonnen guwegen bringen, bag folche mit Darftredung ond Berlepung vil Belbe unberftanben foll merben, ihre alte bisber gefhurte beschwerliche Migbreuch miber bas göttlich Wort und Evangelion in Schwang zu erhalten, - - So mol-Ien wir uns - - auf bas bie unfern vor unbilliche unverursachte Krieg. tetlich und ungotlich beschwerung geschützt, bei bem Wort unbeleibigt und bester friblicher bleiben mogen, vett und biemit in bem Ramen Gottes -and nymands ju Berbruß noch juwider, fondern allein ju Schutz und Rettung ber unfern und anderer bie fich vonn vilberurter Sach megen in gleicher Meinung, wie bis unfer Berftenbnug vermag, ju uns werben thun wollen. bie wir auch berfelbigen gestalt ju une in Conung ju nemen geneigt fein, volgenbermaß vereinigt, jufammengefett und in freundlich Berftenbnig mit ennander gegeben, als wir auch thun und gethan wollen haben, — -1).

Alfo, wo bie obberürten Wibersacher und ir Anhang von wegen bes gottlichen Worths und ber Ding so bemselbigen nach wiber die vorgedachten Migbreuch in unsern Fürstenthumen, Landen, herrschaften und Gebieten fürz genomen und gehalten werben, ober auch andere Sachen zum schein wolten furgewendt werben, ba es boch berürts göttlichs Worts halben im Grunde gemeint wurde, und unser jeder umb solche furgewandte Scheinsachen immaßen wie obberührt, Extentinuß und Weisung dulben konnten,

Das wir Leib und Gut, Land, herrschaften, Leut und alles Bermögen bei einanber zusehen, auch einer bem andern, ber barüber angegriffen, überzogen ober beschwert wolt werden, aufs sterkest, so wir immer vermögen, 'auf unser eigne Kosten und Schaben' 2) zu ziehen und zu hillst und Rettung kommen wollen."

١

<sup>1)</sup> Im erften Entwurf war bingugefügt: "bis fo tang bas eine driftliche Gleichmefigkeit auf nechstunftigen Reichstag angenommen wirbet", was fpater weggefallen ift.

<sup>2)</sup> Diefe Borte fehlen im erften Entwurf, und find fpaterer Bufat.

Sie foliegen mit einer Betheurung, bag fie fich hiebei nicht auf ihre eigne Dacht, sonbern nur auf göttliche Gulfe verlassen.

Bon ben Meußerungen, welche in Bezug auf biefe Berbindung einliefen. ift bie merkwürdigfte bie ber Rürnberger 15. Febr. 1526, in melder fie fic febr evangelisch erklären, aber boch hinzufligen, "es werbe ihnen etwas befcmerlich fenn, vor Butunft und Erscheinung bes Reichstags in einich befolieflich handlung ober Berftendnig einzulaffen." 3hr hauptgrund: "Go wiffen auch E. Chf. Durchl. - bag bie Straf ber aufrurigen Unterthanen ben Beiftlichen und benen, fo bem Bort Gottes bisber entgegen geweft fenn. einen merdlichen Troft ires vorhabens gegeben und biefen Dauth bei ihnen geursacht bat, als ob fie nun ben Sieg in ihren Sanden haben," - - fie treiben unaufborlich Practiten bei bem Raifer. - Sie muffen als eine Commune besonderes Aufsehen auf den Kaiser haben, "das die &f. Mt nicht Urfach hab, auf uns mer benn auf andere Reichsftand feine Ungnabe zu werfen und Andere baraus nit auch Glimpf und Bewegung icopfen, fich wiber uns, bie nun etwa vil Jar in mancherlei Beschwerung Ausechtung und Berfolgung unferer Bibermartigen gefessen fenn, - ju entporen und ju uns gleich einem Biel ju ichiegen."

# Versammlung zu Magdeburg 1526.

Die beste Nachricht findet sich in einem Schreiben Johanns an Landgraf

Philipp Montag nach Biti (18. Juni) 1526.

"Bollen E. L. nicht bergen, daß wir auf benselben Sonntag zu Abend (Sonnt. nach Bonisacii, 9 Juni) neben unserm I. Sohn herz. Johann Friedrich und unserm jungen Bettern herz. Franciscus von Luneburg zu Magdeburg (eingedommen sind), dahin sich die hochgebornen Fürsten unsere I. Bettern und Schwäger auf unser hievor getanes freundliches Ansuchen und Schreiben, als Herzog Philips und herzog Ernst Gevettern von Braunschweig und Lüneburg, herzog Heinrich von Metelburg, Fürst Wolf von Anhalt und Graf Albrecht von Mansseld neben uns auch begeben, die haben wir nach allerlei Unterredung und gehabten bebenten bahin bewogen, daß sie sich neben E. L. und uns, so viel das göttlich Wort und was bemselben anhangt belangen thut, in unser vorige freundliche aufgerichte und angenommene Verständnis auch eingelaßen und begeben, dieselbig auch so bald auf die Zeit neben uns vollzogen untersigelt und mit aigener hand unterschrieben baben.

Nachfolgend und nach Endung besselben haben obgemelbt unser Oheim und Schweger, besgleichen Graf Albrecht von Mansfelb und wir die Bürgermeister, Ratmannen und Innungmeister ber alten Stadt Magbeburg, aus bem wie wir wissen das sie dem gotlichen Wort aus Gottes Gnaden wol genaigt und bemselben anhengig, auf jr untertheniges Suchen Bitten und Erbieten inn diese christliche Berständniß genommen, das sie mit sonderlicher Freud und

untertheniger Dantfagung vermardt."

Es existirt ein mit sieben Siegeln ber Fürsten und herrn (auch bes Landgrafen zu hessen) versehenes Instrument, wodurch die Stadt Magdeburg ausz genommen wird "in die Berstandnus und Ainung, der wir uns aus Berleihung gotlicher Gnade zu Furderung und Ausbreitung seins heil. Worts und Evangesions und was bemselben anhengig, aus driftlicher guter Bolmainung mit einander entschlossen."

Ueber die Motive der Verhandlung giebt dann eine Schrift Auskunft, bezeichnet: Handlung uf den Tag zu Magdeburg Montags nach Bonifacii, welche eigentlich eine für den, der an der Stelle des Churfürsten das Wort führen sollte, aufgesetzte Instruction ist.

Darin wird von ber Absicht ausgegangen, die man für ben Reichstag von Augsburg begte, und die nun auf ben nächsten, nach Speier ausgeschriebenen übertragen wirb:

"Haben S. Chf. G. vor noth und gut bedacht und angesehen, daß J. Ch. G. mit E. F. G. als denjenigen die J. Ch. G. dem hailigen gottlichen Wort genaigt besunden, sich freundlich und vertreulich zu unterreden, welcher gefialt auf angezaigten Reichstag (zu Speier) des Artisels halben das göttlich Wort und was demselben anhengig besangend, im Reichstath solt zu reden und anzuzeigen, auch darauf endlich zu beharren sepn, damit solchs von s. Ch. G. auch E. F. G. eintrechtig und einmitiglich vorgewand und dargethan wurd — desgleichen haben unser Herr der Landgraf bei benjenigen so seiner F. G. gesessen, zu thun auch auf sich genommen. —

3. Ch. und F. G. hetten auch ben Abschied gemacht baß jeder Fürst basjenige so er handeln und erlangen wird, von wegen des andern mit solt gethan haben."

Der Ratschlag, wie man versahren will, soll jedoch erft später versaßt und ben Ständen mitgetheilt werden, entweder vor dem Reichstag ober auf bemselben: wie man sich benn ohne Zweisel darüber vereinigt hat.

"Bo nhun, heißt es weiter, dieser Artikel sein Beschluß, so sollte den Fürsten serner zu vermelden sein, das sonder zweivel 3. F. G. bericht empfangen und gut wissen trügen, welcher gestalt das Capitel zu Mainz den 12 mainzischen Thumcapiteln und gemainer Clerisep unlängst vergangen daselbst zu Mainz ein Fürhaltung gethan, auch darauf beschlossen, ein Botschaft an k. Mt in Hispanien zu schieden und sich gegen 3. Mt etlicher Mengel und Gebrechen halben zu beklagen, auch darauf wider dieseinigen, so irem unchristlichen Brauch und Gewohnheit nach nit Folge theten, zu suchen und zu bitten."

Die Instruction bieser Botschaft, die wirklich abgegangen, ward hierauf verlesen, serner die Instruction "so herzog heinrich von Braunschweig mit sich bracht", welche beweist, wie man sie bei S. Mt mit Ungrund angiebt; es wird für gut angesehen, daß auch sie ihrerseits eine Gesandtschaft an den Raiser schieden und sich sogleich der Personen vergleichen, welche gesandt werden sollten.

Erft nachbem biefe beiben hauptstilche beseitigt find, tommt man auf eine eigentliche Berbindung.

"Ferner ist bedacht, das Bundnuß, so uns. gen. herr mit dem Landgrafen zu Gotha ausgericht, den Fürsten freundlich und vertraulich zu zeigen, und wo ire s. G. auch darein willigen und schließen wollten, als u. gn. herr sich genzlichen versehen, auch freundlich bitten thäte, solt alsdann solch Bündniß durch eine Berschreibung immaßen mit u. gniten herrn vorgemelt auch ausgericht und vollzogen werden."

Borgilglich thatig muß wohl hiebei Cangler Gregorius Brild, ber feinen Sit zu Torgan hatte, gewesen sehn. Die Berichte ber Gesandten, z. B. bes Mintwitz, sind unmittelbar an ihn gerichtet.

Abschieb zu Königsberg ber Verabrebung halben mit Preußen, 5 Juli 1526.

Antwort auf bas Anbringen bes fächstichen Abgeordneten Sans von Grefendorf.

1. wegen ber Botichaft in Sifpanien. Er bemerkt, bag er "noch nicht angezogen" (befdulbigt) fen. "Die Nothburft erforbert, 3. Mt lauter anguzaigen, wie fich feiner Gn. Borfahren als hochmeister in Preugen, auch S. F. G. felbs bei Rf. Maximilian und ptiger tf. Mt, berfelben Statthalter, Regiment, Churfürsten, Fürsten und andern Ständen bes Reichs und barneben bei Grafen, Berrn und Ritterschaft beutscher Nation oft und lange vor gemelbter Berenberung getlagt und bermagen flerlich angezaigt haben, bas 3. 6. ane ftattlichen Eroft und wirkliche Sill irer bergebrachten Orben Stanb und Wesen in Breufen nicht enthalten tonnen ober mogen, und berbalb folden Eroft und Gulf gar vil Zeit und an manchen Orten burch prer Gnaben angene Berfon und ve ju zeiten burch ire gefante Rethe auf bas allerunberthenigst und fleißigst mit großen merdlichen untoften und schaben gefucht, auch wie 3. On. mit anbengigen Antworten als lange aufgehalten, bis barob bas Land Preugen in verberbliche Rrieg, ben fie lenger nicht erbulben konnen, gewachsen und barum aus geistlichen Suchen und Begern biefelbe Lanbicaft au diefer Berenberung und Bortrag mit ber Eron Bolen tommen fen". -

Aber diese Erzählung werde dem Kaiser nicht gefallen, weil sie eine gewisse Schuffürsten eher ber- bindern.

2. "Erbieten Churfürst. Durchlauchtigkeit, fo mein gn. herr ber hertzog in Preußen, was bas Evangelion anlanget, beschwert wurde, mit S. Gn. für einen Mann zu stehen und eine Berständniß mit ihr aufzurichten."

Der Herzog halt eine Zusammentunft für nöthig, um bies Bilndniß zu Stande zu bringen, und schlägt dazu Michaelis zu Breslau vor. Sogleich aber bemerkt er, "daß durch langwierige Kriegssachen das Land Preußen in solch Abnemen und Unvermogen kommen ist, das mein gn. herr und herzog in Preußen nicht sie stadtliche Hilf außer Landes thun könne, als s. Innsten zu thun begierig." Er erbietet sich, "im Fall der Churslirft von jemand angegriffen wird (Ryemand ausgenommen) hundert gerlister Ravsger zu hüssel zu schleszus siehen die von den Churslirsten Kost und Futter erhalten, aber auf des herzogen von Preußen Schaden und Besoldung stehen sollen." Dasselbe sordert er auch von den Churslirsten.

Dabei ist von dem Berftändniß des Churfürsten mit Andern als von etwas noch Zufünftigem und Zweiselhaftem die Rede, so daß es scheint als sep Gresendorf abgereift ehe dasselbe abgeschlossen wurde.

Unterzeichnet: Albrecht Marggraf von Brandenburg, in Preußen Serzog. Die bestimmte Zusammentunst sand nun wirklich zu Michaelis zu Brestau Statt. Der Chursurs schiede babin hans von Minkwig, ber herzog ben Bischof von Riesenburg (Pomesanien), "einen evangelischen und wohlgelahrten

Mann", wie Churf. Hans in einem Briefe an Philipp sagt, — welche auch ein Berftändniß zu Stande brachten. Es ist in berfelben Form abgefaßt wie vie Berbindung zwischen dem Churfürsten und Landgraf Philipp: nur mit jener Beschräntung, die der Herzog vorgeschlagen. Nemlich "so s. L. derhalben (ber Religionshändel) beschwert oder angegriffen würde, wollen wir s. L. hundert geruster Raisigen auf s. L. Erfordern zu Hils schieden, auf unser aigen Kosten, die sie s. L. Land erreichen, und so sie also derfelbigen Land erraicht, sollen sie durch s. E. mit zimlicher Berlehung Futter und Kosten erhalten werden, doch auf unser Besoldung und schaen."

Im December langten bie Reversalien bes Blindniffes aus Königsberg zu Beimar an. Der Churstufft wechselte bagegen seine bestegelte Berschreibung aus.

2.

# Bur Geschichte ber Pacifchen Banbel.

Landgraf Philipp an Herzog Georg zu Sachsen. (Arch. zu Dresben.) 1). Bochgeborner furft frundtlicher lieber Obeim bund vater. 3ch bab Emer lieb forenben gelegen und bab bufmals tennen forenber ben mir gehabet, barumb muß Ewer lieb mit menner blogen fcryfft vor gueth nehmen, Wye aber E. 1. schrepbet, bas fie befrembbe bas ich mich boctor Paden hab vorfuren laffen vnd villeicht ich solt bes originals nit von ihm begert haben, Nun kann E. 1. leichtlich als ber vorstendig ermesgen, Go bie fach ber bundtnus solt maer gewesen senn, bag mir folch Original boch von notten gethan bett, mye bann Doctor Bad mich in alle wege barauff vortroft gewyflich mir es zuzustellen, wie ich bas mit fennen Sanbichrofften flar mehr benn enner beweißen fann, bund auch mit benen, bye bas gelt von fevnet wegen empfangen bann, wye woll ipe noth gewuft, worzu folch gelt gebort, 3ch hett es auch innethalben bpe muttung wol an ine buen burffen, ban ich muft ime erft zusagen, bas ich tegen E. I., als ich boch one bas willigt bon geweft, nichts zu vnguthen thuen habb wollen, Bye auch E. L. fchreybet, bas ich ber Copen nit bett follen glaubenn geben, auß vrfachen, bas ich E. I. Secret woll tenthe, 3ch wil aber E. I. nit vorhalten, bas ich menne, ich hab E. I. Rethen gefaget, bas folch Copen mit schwarten fenben schnuren burchzogen, vnb vff bepbenseptten mit ber Cantilev E. I. figel befigelt gewesen, und unben bran eun Spael bangen gehabt, bas ba bren fohlt gehabt bo off bem oberften fchplt enn rutthen frant gewest ond sonnst die andern zwen scholt zwene leben, Also verfehe ich mich hab ich E. L. Rethen gesagt, Doch magt ich es auch woll nut alfo aufbrugtlich gefaget haben, bann ich bat vffe felbige malh vil zuschigten, wie fie mpffen, bas ich woll etwas magt vorgeffen hab, Aber warlich alfo ift bas Sygel gestalt geweßenn, Es fen recht ober falfc, mich hat aber gebaucht, ich hab fold figel mehr an E. & brieffen gefeben, bas magt E. E. nu am besten woffen, Das ich aber folder Copien souil glaubens geben hab, ba hat mich honbeweget, bas mich souil fursten, grauen und Ebelle und unebell gewarnet haben, wie bas etwas vff ber bann fenn foll, bem Churfurften ond mir guwiber, but mo ich ben E. L. were, ich wolt E. L. berfelbigen woll etlich in

<sup>1)</sup> Diefer febr mertwirdige Brief galt bisber filr verloren. S. Rommel Bb. III, S. 21.

portramen nennen, Mich hat auch babon beweget bye Mancherlen vorsamlung, Als nemlich ju Deffa und fonnft andern orttern mehr, bo ich bann berfelbigen rabtichlag und ichrufften etlich Copien habb, und vil andere mehr angengung, bye ich bann E. 2. Rethen jum tepl angeteiget habe, und noch meber zugelegenner got E. L. angengen will, Wiewoll gefaget magt werben, Gpe thuen ju boffen bundtnis nichts, aber bennoft geben fbe fo vil angengung, bas E. 2. vnb bie andern tegen ben lutterischen glauben wie ihne E. I. nenuet gerne thuen wollen, vnd biefelbige fache gerne auftreutten, wie bas bie Inftruction an bie Stende bes Reichs ju Eflingen ober Regenfpurgt bie E. L. burch iren Cantiler hat werben laffen woll aufwenft, beggleichen viel meher fachen bie zu lange alle off bogmalb zuschrenben fenn, Als bertog Sainrichs werbung an tan. Mat., jtem ale ber pfaffen rabtichlagt ju Mennt, bes ich ehn Copen hab, jtem als due fchrufft bie E. I. an ben Apt von burichfelt gethan hat, bo E. L. ime fcrepbet, er foll bie alten Ceremonien halten, ober wo es ihm gewert worde, warumb er nicht clage vber die jhm es weren, item bas E. 2. bergleichen in mennem lanbt ber clofterguther, auch ber fachen balben genohmen hat, wie E. L. basselbst wol wossen, Es hat mich auch nicht wyntigt bargu beweget bas Manbat, bas tonigt Ferbinanbt hat laffen außgeben ber lutterischen halben, Auf biefen allen bat bennoft E. L. quermeffen (auch es auf bem, bas ber Bischoff von Meint utt wieder bue jurisbiction in mennem landt hat haben wollen, ond hat fonnst brev jar geschwygen) bas ich bannoft vil bapfferer angengung habe, bye mir ben glauben gewirdt, bann E. 2. bebengte felbeft, mann ich Spreche ober ichrenbe ober beichleuß mich es mit andern bas ich die Bebestische und wie mans nennet bye alte mennung wolt helffen aufrotten und bo nit fepret und fucht tapfer, tonigt furften und iberman barumb an, becht nicht E. L. Es murbe E. L. nachbem E. I. off folder mennung ift, auch mit gelten, und wann bann ebner teme und weufte E. 2. epne Copen eyner folden bunbtnus bermaffen vorwart, vnd bann E. L. erfure auch, bas eyner eyn vorfigelten pergamenten brieff zur ftuben auß getragen bett, wie bann Marggraue Joachym eynen zu Breglam getragen bat, wie dann E. L. Cantilar gestendigk ist, was wolt E. L. gleuben, Itom E. L. bebengt, wann ich mich mit E. L. fo ich in prrung ftunde aller Sachenn halben vortragen wollt, aufgeschenden ber pappiftischen sachen halben, mas bet E. L. guths zunormutthen, E. L. wende es in gleichem falh omb E. L. ond ben Churfursten betreffen, ich hoff ich hab E. L. so vil angetzeiget, bas E. L. mich billich nit vorbengten folt, bas ich folicher fach hab glauben geben. Wann ich auch E. L. noch ber lenge folt angengen, mit was wortten boctor pad mit ber fachen ift umbgangen, wie ich mich muft schigken, bas E. L. nit innen murbe, bas ich ber fachen balben auch ju bregben mere, Go fonte ichs E. 2. eyner ftunden nit alles fdrepben, Dpe Copen habb ich wie gemelt am tage bes Morgens im betthe gesehenn, ber handt halben bes Bebemischen Secretary, wil ich fampt mennem ichrenber besehen, ben ich ppt nit ben mir habe, vnd wil algbann E. L. menn gemuet angeigen, Wie auch E. L. begert jr tag vnd Malftabt zu ernennen, ir Rete babyn zuschigten und jue vorhoren zu laffen, hab ich genugtsam vorstanden, ich hab aber vor zuschigkung E. L. brieff E. L. vnb andern geschrieben, daß ich ihne solchen Man wolte vorftellen und barneben ine Malftadt und bag ernant bie 3ch halt E. L. nuhn mehr balt zutomen werben, Mig fo folder Man vorgestelt vff folde gent murt, ond

E. L. Rethe fo erichennen, Go wil ich mich alles bes balten tegen E. L. vnb andere, bas ich mit eren guuerantwortten weuß, und nach billigfent und recht E. 2. vnb benen andern in foldem fall guthuen ichuldigt bonn, bas wolt ich E. 2. off ben puntt frundtlicher mennung vnangeteigt nit laffen, ich wil auch ob goth wil, ben man fo vil mir mogelich bermaffen vormahren, bas ich mit marbent bes fennen vorwens lepben will Wie auch E. L. ichrepben, und mir enn Copen eins lateinischen brieffe jufchigft, befigleichen zwo Copenen beutich bie Doctor Bagt gefchriben fol haben, nun wil ich bie beutichen Copenen besgleichen die latteinische ibm vorhalten, vnd fennn Antworth gerne barauff boren, vff bas aber E. L. moge antergung haben, mo boctor Back gemejen fen, fo wil ich fpe E. L. antjengen vortramlicher mennung, wiewol miche nit groß hell nompt, bann mas ich boctor pad beuolhen an manba gutragen, tann ich woll mit goth und ehren vorantworten, 3ch but aber E. L. vffs fruntlichfte E. L. wolle auch ben namhafftig machen ber folden latteinischen brieff geschrieben bat, bann mir ift etwas barann gelegenn, Als E. L. bebengten tann, Es hat fich aber fo begeben, Als ich folch Copen ber angeteig= ten bundtnis gelesen babb, ond barin befunden, bas tonig Kerbinanbt bas baupt in folder bundtnus jenn foll und bann uff folder bundtnus mpr vorjagen ober vorleuten gotthe wortte fo andere die bundtnis maer were, als ich fie baffelbige malh geacht habe geftanden, bieweil nun vorjagen und noch mehr vorleugten wee thuet, we wol ber mayba beure im vorgangen Commer fenn Botbicafft ben mir hatte, bas ich ihm lemthe omb fenn gelt wolte folgen laffen, welche ich ihm wegertte, Aber hernachmals bo ich bas erfure bergestalt wie biervorgemelt, fo schigftt ich vff Doctor Back felbst vleuffige both ine jum manda, bergestalt als nemlich, Rachdem mir von Ferdinando allerlen begegent, bas ich mich muft vberfals beforgen, und ich bes frigs nicht bbrig fenn tonbte, Go bann er ber mayba mir wolt eyne bapffere Gumme gelts geben. Go wolt ich Gerdinandum bauffen angreiffen, boch bergeftalt ich wolt bas porbin angeteigt baben, bas ich kegen tap. Mat. nit bhuen molt. Dekgleichen wolt ich mit bem Thurgten nit ju schaffen baben, auch mit bem anbang Go fiche begebe bas fich tonigt Ferbinandus mit mir in ein vortragt geben wolt, bas ich bas macht zu thuen bett, wann barjun wolt ich mich nichts porbunden ober vorpflichtt haben, eben bas ift ber befelb, ben ich boctor Bagt geben habe ond fennen andren, Run fann mich ibe fenner verbengten, nachbem ich mich vor tonigt Ferdinando bermaffen wie vorgemelt beforget und nit anders geglaubet und gewuft, bann bas fenn Maieftat tegen mich banbeln morbe, bas ich auch wege fucht, wie ich bor fenner Maieftat souil mir mogelich pleyben tonthe, Aber Doctor Bad hat mir Antwort bracht wie er faget bas folch gelt jolle an ennem orth ligen, aber feinn, bes manba fpber ichrufften zeengen an, bas er bas gelt mir geben woll, mann er Bngern inhabe, wiewol Doctor Bad etlich articel bracht bat, die fenn aber mir nit annemlich geweft, Mittlerzot bat fiche auch bermaffen jugetragen, bas mein Better Phaltgroue, befigleichen ber Bijchoff menn berr und frundt von Trier mich mit toniglider burchleuchtigfent portragen, Auch die fache ire burchleuchtigfent gu ben Churfursten beggleichen ich auch mechtigtlich gestelt, bas ich nu meher mit irer Maieftat vortragen byn, Go gebengt ich fegen jre Maieftat nichts vorzunehmen, So bab ich auch bem Wanda ben handel gar und gang pfigefaget, ich bab auch wiber Creuter ober gelt ober munt von ime empfangen, ober auch empfaben wollen, bieweil ich mit konigsticher Durchlanchtigkeit vortragen byn, ich hab vor nichts von ihm ober andern orthen empfangen, Dyk alles magt ich E. L. ben glauben also zu schrevben, das also irgangen, hat aber Doctor Pack etwas wehter vorgenohmen, ober von mehnetwegen zugesaget, das hab jch son nicht befolhen, jch wil mich des auch wol auss die konig von fursten im lateinsichen brieff vormelt zehben, das ich kennen wehtern vorstandt phe mit jr einem sonnberlich oder allen gehabt habe, ansgeschenden in dessem salle wie gemelt, des wolt jch E. l. also als dem ich die warheit nit vorhalten wil vanagezeigt nit lassen, E. L. zu dienen besyndt mich E. L. willig Datum Ranshausen Dinstags vigilia Johannis (1528).

3.

# Bur Politit ber Jahre 1530 und 1531.

Meine Abficht mar, ans ber Correspondeng Carls V und bem Schatz bes Archive ju Bruffel eine gange Angabl Urfunben mitzutheilen; an manchen Stellen in ben Roten habe ich bas angeklindigt. Ich sehe mich jedoch burch bie beiben Publicationen von Dr. Lang, Correspondenz Carle V, 3 Bbe., und Staatspapiere zur Geschichte Carls V, biefer Pflicht überhoben. Jeber, ber biefen Zeiten ein ernstliches Studium wibmet, wird bie genannten Sammlungen brauchen, und es mare vergebliche Dithe biefelben Documente abbruden ju laffen, bie bort in authentischer Geftalt vorgelegt finb. Die Actenftude über bie Erneuerung bes schwäbischen Bunbes, ben Rriegszng bes Lanbgrafen Philipp, bie Unterhandlungen Lunbens, bie ich im 3ten Banbe gegen Ende versprochen habe, findet man in bem 2ten Banbe ber Correspondenz p. 57. 69. 81. 641. 711. Das Gutachten ber Minister, Die Inftruction an Belb, bas Schreiben ber Konigin Maria, Die Schlufibebeiche bes Beltmpt und bie Staatsichrift liber bie Befangenschaft bes Landgrafen, auf welche ich im 4ten Banbe verwiesen habe, finden fich bort II, 263. 270. 668. 467. 589. Das Schreiben bes Raifers an Swendy und feine Correspondenz mit feinem Bruber, beren in verschiebenen Noten jum 5ten Banbe gebacht morben. tann man bei Lang III, 183. 370. 453. 622 finben, fo wie bie Abfunft zwischen Ferbinand und Philipp vom 9. Marz 1551 (5ter Bb.) in ber Sammlung ber Staatspapiere p. 477. 3ch wurde nie ben Drud biefer Actenstilde versprocen baben, hatte ich voraussehen tonnen, bag folder anbermarts fo balb und fo gut erfolgen würbe. Auch aus einem Schreiben bes Raifers bom 11. Januar 1530, bas ich in bem 3ten Banbe (2. Ausg. S. 228) verfprach, will ich jest nur bie Schlufworte mittheilen, bie bort unter bem Terte batten ibre Stelle finben follen.

Ma lettre est longue et y a beaulcop redictes et faultes, et ce neantmoins pour estre si longue ne le refferay, mais quelque longue qu'elle soit, je vouldroys encoires vous pouvoir declairer dautres choses plus ou long, que ne peut estre que de bouche. Mais quant serons ensemble, prendrons telle resolution sur le tout que jespere que ce fera pour jamais le bien de noz affaires. Si ne me puis je tenir de vous en dire ung mot en bref, quest que vouldroye vous pouvoir parler de ce que pouons faire, soit contre le Turc ou autre, et ce que en ladvenir

deurions faire, et si nous deurions avoir fin a entretenir ce que avons bien et sans rien perdre ou travailler daccroistre ou contre Turcs infideles ou a quelque petite occasion contre qui ce peut estre, ou si deurions attendre une grande occasion et raison, et veoir, avec quel droit et conscience et par quel moyen ce se deuroit faire et comment il se garderoit et preserveroit. —

Worte, die den Entschluß des Kaisers, etwas Außerordentliches zu unternehmen, ohne daß er noch genau wußte was, sehr charakteristisch ausbrücken. — Die solgenden Actenstücke bezeichnen näher den Fortgang der Pläne.

1. Protestation ber Churfilrsten in Bezug auf italienische Geschäfte. (1530 29 Juli, 3 Uhr Nachmittags.)

(Original auf Pergament im Coblenzer Archiv.)

Dieweil sie "vermercken daß 3. Mt. mit ben italischen Landschaften vertrege und Pact eingangen und ausgericht, in dem J. Mt. das heil. Abm. Reich ausgenommen haben solt, und dann J. Ehf. Gn. Inhalt derselbigen Bertrege kein wissen noch die gesehen ober gehort hatten, auch ohne J. Ehf. Gn. wissen und will ausgericht weren, so theten gedachte meine giten herrn Meint Coin Sachsien und Brandenburg auch der abwesenden geschicken Rethe obangetzigt hiemit vor mir hierunden geschriedenen Secretarien und Notarien, auch den Zeugen dazu ersordert, öffentlich protestiren und bezeugen, ob etwas in denselbigen Bertregen gesat, betheidingt oder angenommen, das pho oder in khunstige Zeit dem heil. Könn. Reich in epnichem wege zu abbruch oder nachteilen kommen oder reichen mocht, das J. Ehf. Gn. darin nicht gehelt oder bewilliget haben wollten, das anch solches dazu das die kahserliche Eronung in ihrer Eh. En. adwesen besche, ihr Eh. Gn., derselben Nachsommen und Erben undorgriffenlich und unnachtheilig sein soll."

Unterzeichnet Andreas Ruder zu Seligenstadt. Meinter Bisthums

Notari —

2. Gutachten bes faiferlichen Staatsraths auf bem Reichstag ju Augsburg über bas einzuhaltenbe Berfahren. (Br. A.)

Apres avoir longuement debattu et examiné ce que se pourroit et devroit faire touchant l'escript baillé par les Lutheriens, a semblé convenable et expedient ce que s'en suit.

Que l'empereur devroit (demander) de ceux qui luy ont presenté ledit escript, s'ils veuillent que S. Mé soit juge sur le contenu, et en cas qu'ils consentent, soit sceu s'ils veuillent rien plus ajouter pour a une fois vuyder le tout.

Et si iceulx Lutheriens condescendent au jugement de Sa M<sup>6</sup>, semble que, pour proceder convenablement, les electeurs, princes et autres catholiques se doivent faire partie, au rebutement de ce qu'ils pretendent contre nostre sainte foy.

Et si lesdits Lutheriens reffusent de soy soubmectre au jugement de sad. M<sup>6</sup>, semble, puisque la matiere ne peut pas demeurer en ces termes sans en attendre pis et inconvenient irreparable, ny aussi peut estre decidée que par le concille, que l'on leur doit mettre en avant led. concil en temps competant et convenable pour tant plus les saouler de raison, a condition toutefois et moyennant que cependant lesd. Lutheriens delaissent les choses innovées contre nostre sainte foi et l'eglise du moings pour ensuyr et obeir precisement et efficacement l'edict faict à la diete de Worms; —

Qu'il fault persuader par doulceur aux Lutheriens l'ung de deux moyens susdits, a savoir de remectre la cognoissance a S. Mé ou audit concille, et si ledit doulceur n'y peut aider, se fasse avec severité dis-

crete et convenable.

Man foll mit ihnen nicht bisputiren. -

Et aussi si lesd. Lutheriens ne veullent accepter l'empereur pour juge, ny la voye dud. concile, et demeurent obstinez, il fault savoir l'intention du Sr. Legat, comment et par quels moyens on pourra proceder contre eux par righeur et gaigner le peuple divisé ensemble les nobles et les villes, et s'il n'a enfin autre moyen que de la force, qu'il regarde et mette par escript les moyens que l'on y pourra faire.

#### 3. Eingabe bes Churfürften von Sachfen bei bem Raifer.

Mit bem Titel A L'empreur. (Dresbener Archiv.)

Supplie tres humblement Jehan Duc de Zassen, Electeur de l'empire, qu'il plaise à Votre Majesté lire et bien entendre ou du moins faire perlire ses prieres et remonstrances cy ensuivans, affin que icelle Mé entende pleinement ses justes peticions et demandes et aussi le bon coeur, amour et obeyssance qu'il porte à la Mé, à la quelle se recommande avec presentation de tout service, reverence et obeydience tres humblement et affectueusement.

Er berührt bie Belehnung, Die Beirathsvertrage mit Cleve, Die Meffe bie er in Gotha errichten wollte.

Bei bem ersten Punkt erwähnt er, "que mon trescher frere a par moyen de la dignité d'electeur non este en vostre Election le moindre fauteur, ce que je dis toutefois sans arrogance; bei ber zweiten erinnert er an die Bersprechungen, die durch Hannart geschehen.

Dann antwortet er auf die Forderungen die ihm gemacht werden: "difficilles petitions"; seigt sich in Hinsicht der Religion unerschütterlich, und wiederholt: "qu'il ne nous est permis ni loisible de desister par telle conscience de nostre dicte doctrine, et qu'il a esté licite devant dieu et le monde, aussi de besoing, cognoistre admectre et tolerer a nos pais et jurisdiction la parolle et ordonnances de dieu."

Er lehnt die Beschntbigung ungehöriger Bündnisse, besonders mit den Schweizern ab: Nul vivant pourra oncques dire ou veritablement affirmer que j'ai oncques en ma vie desiré la consederation ou accointances de Suitzers, nul pourra aussi dire que j'ai oncques vers eux ou donné charge a quelqu'un ou publiquement ou secretement, pour a mon sceu da moins, traicter avec eux. — Dasselbe habe ihm sein Cousin Herzog Georg schon im vorigen Winter gesagt; er habe es aber schon damals widerlegt.

#### 4. Abtunft bes Raifers mit ben übrigen Churfürsten. (Br. A.) .

Nachbem ber allerburchleuchtigst Grofmechtigft vnuberwindtlichft fürft unnb berr berr Rarll Romischer Repser zu allen zeiten merer bes Reichs etc. mit ben hochwirdigften Durchleuchtigften hochgebornen Fürsten unnb berrn, beren Albrechten Cardinaln vnnd Ertbischoffen ju Meint vnnd Magbenburg etc. bund berrn Joachim Marggrauen ju Brandenburgt etc. Erndam= merer, beiben Churfursten, eigener person, vnnd ben Erwirdigen Bolgebornen Strengen vnnb Ernueften berrn, berrn Johan von Dainginhaufen Dhumbprobst zu Trier, Dietherich vom Stein, herrn Dietherich Grauen zu Manberfciebt, berrn Bernhardt vom Sagen Brobst etc. tolnischem Canpler, Lubwigen pon Fledenstein unnd Wilhelmen von Sabern Bfalbareuischen boffmeister unnb Marichald, als von der hochwirdigften Durchleuchtigften bochgebornen Fürsten ber Ertbischoffen au Trier, Coln, vnnb ber Ludwigs Pfaltgrauen beb Abein etc. aller brever Churfürsten Rethen, aus bapffern boben bund meralichen vrsachen, so ir ten. Matt Iren e. f. g. gnaben und gunft erzelt, gnebigft unberhandlung vnnd Rethe gehapt, ben Durchleuchtigften hochgebornen Kurften vnnb berrn, bern Gerdinand Konig ju bungern vnnb Bebeim, Infant in bisbanien etc. vnnjern gnedigften bern zu Romischem Ronig zuerwelen. bargu ban hochgebachte beibe Churfurften bund ber Abmesenden Bottschaft obgemelt auf beuelch vnnb mit gewalt irer berichafft in betrachtung ber ergelten wichtigen burch Rep. Mat. jurgewandten vrjachen in folich Grer Dat furnemens gewilliget,

Bund Erstlich, dieweil der Churfürst von Sachssen sich von gemeiner christlichen Kirchen, Key. Mat, auch Chursursten, Fursten vand Stennben des heiligen Reichs des glaubens halber gesonnbert, Auch deshalb durch Bebstlich heiligkeit vand der vorsarn in Ban erkant sein soll etc. vand darumb in zweinel gestanden ob sein e. f. g. zu der election zu ersordenen seh, oder nit, Ift nach dapsserm gehaptem Rathe vand erwegungen aller vmbstende dieser wege sur gut entschlossen, das sein e. s. g. nit umbgangen, sondern zu der wale vermoge der gulben Bull ersordert werden soll.

Auch bas Rom. Rep. Dit seinen f. g. babeneben thue schreiben eigner person

querscheinen,

Bund das nichts bestominder Rom. Kon. Mat Bebstlich heiligkeit ersuchen laffen foll, wie dan ir Mat zum teil gethan, das jr heiligkeit die Ercommunicacion gegen Sachsten in geheim vnnd Sachsten vnwissende suspendien vnnd Sachsten ad istum actum electionis tantum reabilitiren wolt,

Bum Anbern, ob jr heiligkeit sich bes zu thun beschweren vnnb weigern murbe, bas alsban jr heiligkeit nach celebrirter election alle besectus, ob einich barin gefallen, vnnb sonberlich ob umb zulassung willen bes Churfurften von Sachsien zu ber Wale, welicher Bennisch geacht vnnb berhalb jnn Rechten nichtig vnnb vncrefftig sein soll, ersollen, supplirn, approbirn vnnb ratificirn, Auch bieselbig election furter confirmiren vnnb bestettigen woll,

Bennd im Fall wo Bebstlich heiligkeit solich suspension und reabilitacion zuthun abschlagen ober wie itzemelt die befectus nit supliren wolt, als man boch nit hofft, unnd Sachssen von Newem in personam propriam nominatim unnd in specie excommuniciren unnd beclariren wurde, wie dan solicher

Artidel von Rom. Ren, Mat ben Churfurften vnnb Botichafften obgemelt furgeschlagen 1), Das alsban bie obgemelte vnnb anbere Churfurften Sachffen beshalb als ein benunciirten Bennischen of sonberlich Bebfilich Inbibicion onnb manbaten, auch auf beueld vnnb gebenft tev. Dat aufschliffen, in ber male furgeen unnd biefelbig male vermoge gemeiner Recht ber gulben Bull bergebrachten geprauch inwendig breuffig tagen nach gethanem aibt ber male. welich epbt auf ben Reun vnnb zwentigften tag bes Monats Decembris nechttunfftig gescheen foll, vollnbringen vnnb vollnziehen vnnb befibalb an Inen tein mangel sein laffen wollen, weliche auch genante Churfurften bund ber abmefenben Botichaffter alfo zu thun Ren. Mat, jugefagt binb veriprochen. barzu bas ir e. f. g. Ronigl. Dlaieftat ben folicher male ires vermogens mollen handt haben, ichuten bund behalten. Berwiberumb haben fich Romifc ten Mat, auch Roniglich burchleuchtigfeit erbotten vnnb jugefagt, bie Churfurften folicher gethanen election halber auch juhanbthaben jufduten bnnb ju fdirmen vnnb allenthalb ein ander nit zunerlaffen, Sonber wo beghalb gegen einichen teil etwas furgenomen werben wolt, alles vermögen gufammen gu ftreden vand ein ander mit trewen zuretten vand zuhelffen, wie man fich ban folicher banbhabung halber ju Collen weither in beimefen ber anbern Churfurften vergleichen wirbet.

Kerner, nachbem bie Stat Francfurt in fep. Mat ungehorfam bes glaubens balber fteet, bagu bie verlaufft ber peftilent fich bafelbe etwas fdwinbtlich ereugen vnnb ban bie gulben Bull in bem vnnb bergleichen fellen aus rebtlichen ebafften verhinderungen enderung ber malftatt ber election guleft, fo haben fich ten. Mat, auch obgemelte Churfürsten vnnb berfelben Bottichafft auß ben obangezeigten vnnb anbern beweglichen vrfachen ber malftatt ber election gein Colln bund ber geit ber election off ben neunundzwanzigften tag bes monats Decembris fdirft verglichen, wie ban foliche bie Citation weither inhalten wirbet. Actum et batum ben breizebenben tag bes Monats Novembris Anno Domini millefimo quingentefimo tricefimo,

Es haben fich auch tep. Mat vnnb foniglich burchleuchtigfeit ju Sungarn vnnb Bebeim etc. mitfampt obgemelten beyben Churfurften Ment bnnb Branbenburg personlich bund ber bryer abmesenber Churfurften Remlich Trier Coln vnnb Bfalt botichaft vereindt undt verglichen, bas Königlich burchleuchtigfent als Romifder Konig bie punct bund artidel ben Churfurften fcmeren foll fo tepferlich Mat auch geschworen, befigleichen was zu Collen burch Repferlich Mat mit rathe vnnd willen ber Churfurften verglichen, 3r Roniglich burchleuchtigtent als Romischer Konig für beuelch vnnb gewalt als Romischer Ronia in irer regirung haben foll. Actum auf tag vnnb jar als obstett.

Endwig v. Fledenftein Bfalzareficher bofmeifter.

Albertus card. mog. & Joachim M. z. B. Churf. manu propria scr. Deberich Graf zu Manbericheibt.

carolus

manu propria st. Johan von mentenbaufen Dhum probst zu Trier trierifde pottidafft manu ppria ssit.

<sup>1)</sup> Das folgende Actenstild zeigt, daß man in Rom bies vorzog, jeboch ohne vollftanbigen Erfolg.

#### 5. Ercommunication bes Churflirften von Sachfen.

(Copie bes Briffeler Archivs, bie jeboch nicht fehlerfrei mar.)

Clemens episcopus servus servorum dei dilecto filio Laurentio et Sancte Marie in Transtyberim presbytero Cardinali apud charissimum in Christo filium nostrum Carolum quintum imperatorem semper Augustum nostro et Apostolicae sedis Legato de latere salutem et apostolicam bene-Cum fel. mem. Leo papa X praedecessor noster Martinum Lutherum eiusque adherentes, complices et fautores, nisi infra certum tempus sibi praefixum certos et varios errores a falsis fidei cultoribus in inclita natione Germanica suscitatos et seminatos et per ipsum Leonem praedecessorem de fratrum tuorum consilio de quorum numero tunc eramus ut hereticos dampnatos et reprobatos in certis suis libellis et scriptis insertos revocaret et de revocatione huiusmodi per publica documenta ad eundem Leonem praedecessorem referenda certiorem faceret et alia eidem Martino iniuncta non adimpleret, ipsum Martinum ac eius complices, adherentes, fautores et receptatores et eorum quemlibet pertinaces hereticos fuisse et esse declarasset et ut tales condempnasset et eos pro talibus ab omnibus fidelibus haberi voluisset et mandasset eosque omnes et singulos omnibus tunc expressis et aliis a iure in hereticos inflictis penis subiecisset ac omnes et singulos Christifideles huinsmodi monuisset ut hereticos predictos declaratos et condempnatos mandatis suis non obtemperantes enitarent et quantum in eis foret euitari facerent nec cum eisdem vel eorum aliquo commertium aut aliquam conversationem seu communionem haberent nec eis necessaria ministrarent, et ad maiorem ipsorum declaratorum hereticorum et condempnatorum confusionem quibusuis personis tam ecclesiasticis et clericis quam secularibus, etiam principibus et regibus ac imperatoris electoribus, ducibus, marchionibus, comitibus, comitatibus, vniuersitatibus, potestatibus ac ciuibus et incolis et aliis quibusuis personis praesertim in Germania constitutis mandauit, quatenus Martinum, complices, adherentes, receptantes et fautores personaliter caperent et captos ad ipsius praedecessoris instantiam retinerent et ad eum mitterent seu ex eorum locis expellerent et loca adque Martinum vel aliquem ex complicibus, adherentibus, receptantibus et fautoribus declinare contingeret ecclesiastico subiici interdicto, nec non patriarchis, archiepiscopis, episcopis, prelatis, capitulis et aliis personis quibuscumque vbilibet constitutis sub similibus censuris et penis mandauit quatenus Martinum, complices, adherentes, receptatores et fautores declaratos hereticos et condempnatos publice nuntiarent et facerent ab aliis nuntiari, ab omnibus arctius euitari prout in literis. Nuper autem per nos accepto quod Johannes dux Saxonie vnus ex electoribus imperii post affixionem et publicationem literarum dicti predecessoris, post lapsum singulorum terminorum in eisdem litteris per Leonem predecessorem praefixorum, literarum et mandatorum in eis contentorum noticiam habens, suae salutis immemor deique timore postposito eidem Martino publice fauere ipsumque palam recipere et protegere ac dictos errores dampnatos sequi non fuerit veritus, et propterea tamquam dicti Martini heretici fautorem et receptatorem per Leonis

predecessoris literas declaratum et condempnatum fuisse constaret: Nos per alias nostras litteras cum praemissa adeo manifesta et notaria essent et facti etiam permanentis, ita ut nulla probatione vel motione aut citatione indigerent, prout sic fore ipsumque Johannem ducem propter fauores eidem Martino praestitos et illius receptationem iuxta declarationem per litteras Leonis predecessoris factam huiusmodi hereticum fuisse et esse ac voce eligendi regem Romanorum in Caesarem promouendum priuatum fore, non obstante quod ipse Johannes dux in proxima dieta istic celebrata admissus et toleratus fuisset, cum id ad eius pertinaciam conuincendam factum fuisset, etiam de nouo apostolica auctoritate decreuisimus et declarauimus; et electionem de rege Romanorum faciendam per principes alios coelectores sine ipso Johanne duce libere fieri posse, et electionem de ipso rege Romanorum per alios principes electores factum in omnibus et per omnia valere et validam esse ac si dictus dux tunc vocatus fuisset et electioni huiusmodi interfuisset ac vocem in electione ipsa facienda postquam facta foret dedisset, etiam de plenitudine potestatis declarauimus, prout in nostris et ipsius Leonis praedecessoris litteris plenius continetur. Et ut praemissa omnibus et singulis innotescant, circumspectioni tuae in virtute sancta obedientie mandamus ut litteras ipsas publices ac patriarchis archiepiscopis et capitulis ecclesiarum sub interdicti ingressus ecclesiae et suspensionis a divinis, aliis vero prelatis et ecclesiasticis ac religionis personis exemptis et non exemptis vbilibet constitutis sub excommunicationis (et anathematis) penis precipias et mandes, quatenus ipsi vel quilibet eorum si et postquam vigore praesentium requisiti fuerint infra tres dies, quorum unum pro primo, alium pro secundo et reliquum pro tertio et peremptorio termino ac canonica monitione praemissa assignes, eundem ducem excommunicatum hereticum et interdictum publice nunctient et faciant et mandent ab aliis nunctiari et ab omnibus Christifidelibus arctius eui-Necnon omnia et singula quae in praemissis et circa praemissa. necessaria fuerint seu (aliquo modo) opportuna et super quibus a charissimo in Christo filio nostro, Carolo quinto imperatore semper Augusto requisitus fueris faciendi gerendi et exequendi auctoritate et tenore praemissis licentiam et facultatem concedimus. Volumus autem, quod presentium litterarum transsumptis manu publica Notarii subscriptis et sigillo alicuius prelati ecclesiastici munitis ubique stetur prout originalibus litteris staretur si essent exhibite vel ostense. Datum Romae apud sanctum Petrum Anno incarnationis dominicae millesimo quingentesimo trigesimo, quinto m. decembris, Pontificatus nostri anno octavo.

6. Kapfer Carls Bebenken wie die Election eines Römischen Königs zu Cölln geschehen und auf König Ferdinand gerichtet, wider den Churfürsten von Sachsen und Andre so dieselbe gestritten moge gehandhabt werden.

Der Kapser bestätigt die Einigung, die zwischen seinem Bruder und den Churfürsten zu Colln geschlossen worden; aus den herzogen von Sachsen Filtnehmen und seines Sohns Fürbringen entnimmt er aber, daß sie in ihrem

Irthum verharren, Bunbniffe machen u. f. w. und verfieht fich nicht anbers, weber baß fie ju gelegener Zeit unter bem Schein biefer Election, auch ber Reichsabschiebe ben Glauben betreffenb, Krieg ansahen werben.

Man muffe betrachten, was sich bagegen zu ber Defension, auch Offension thun lasse, "wie denn beide 33 MM und die Churfürsten als die fürnehmblichten heupter und Glieber, bei deuen die ganze deutsche Nation ruhet und stehet, in iren Consciencien auch Ehren, zu thun schnlbig."

Der befte Weg fen bas Concilium und bas muffe man fürbern.

"Ber bann fach bas solich Concilium mocht gehalten werben, wie benn unser allerhfter Bater ber Bapft bes Billens, und ber allerdristlichft König gut Hoffnung gegeben barumb anzuhalten und sich bie irrigen im Glauben bemselben unterwerffen und beleren wollen, sieht Kens. Mt fur gut (an), bas mit ihnen nach Gelegenheit in aller miltigleit, gnabe und liebe gehandelt werbe.

Boe aber bas Concilium nicht gehalten ober bie Abtrunnigen bemfelben nicht gehorfam fein wollten, wie allgereit zu beforgen, Dieweil geithere man uf bas Concilium gelendet, und gefagt, fie wollen bas folich Concilium frey fein fol ober fie wollen fich in teinen vertrag zu begeben; babei woll zu gebenten fie beffeft (bofeft; eine andere Copie: bofes) thun und ben gewalt fürnehmen werben; Sieht Repf. Mt. fur bochnotiurftig an, uber bas fie bon ber Defension ingemein ben glauben betreffend gemacht und uffgericht (b. h. also außer bem frühern Berftandniß jur Bertheibigung), auch im fall fo fich bie abtrumigen etwas gegen bem rechten glauben furnehmen wollten, ihund allgereit gegen ber abtrunnigen bofen wefen, practiten und verbundnig noch einung und bunbnig nicht allein zu Defension, fonder auch benfelbigen abtrilinnigen für zw tommen, und bie fachen babin zu ichiden, (bag) man von ben anbern flirften, berren und driftlichen Stetten bes b. Reichs Gulff und Steuer erlangen und haben mocht, offgurichten und zu machen; und fo ferne bie Churfürsten bazu thun, wie bann vor notturftig angesehen wird und pe ebe pe beffer ift, 3. Repf. Mt. erbutig und willigt igund alfbalb ein gut beharrlich und ufrichtig fürnehmen zu vollenbringen, in handlung zu treten, berfelben nachzutommen und alles bas fampt ihrem bruber ber fonigl. Mt zu thun, bas eim driftlichen Repfer liebhaber ber erbarteit bes Reichs und teutfcher Nation geburt und gufteet, bitt und begert auch bie Churfürsten wolten bem nachbenken, bas beste betrachten, und Irer Mt rabten wie es 3. Mt bes Bergogen von Sachfen, feins fones und anhangs halben halten, ob fie barauf antwurten (mas) funft thun und laffen gollen 1).

#### 7. Aus ber ablehnenben Antwort ber Churfürsten.

"si quelque esmouvement se faisoit touchant la foi et religion, la paix commune de l'empire, le recès d'Augsbourg dernier et par avant celui de Spires donnent forme et maniere comment pour le maintienne-

<sup>1)</sup> Bei Lanz (Staatsp. 57) sindet sich nun dieser Borschlag französisch; doch theile ich meinen Auszug aus der deutschen Hossung, wie wir sie in Berlin haben, mit, weil sonk die solgende entscheide Antwort, die ich in Brüssel erzerpirt, unverkändlich sein würde. Rach berselben mußte der Kaiser seinen anti-lutherischen Eiser auf seine Erblande beschwänken; er erließ das Edict (nr. 8), das wir als das Muster der Placate mittheilen.

b. Rante's Werte. VI. - Deutsche Geich. 6. Aufl.

ment de la foy les electeurs princes et estats se doient l'ung l'autre assister; avec ce S.  $M^{t\acute{e}}$  à Augsbourg a promis aux estats et les estats à S.  $M^{t\acute{e}}$  de mettre ensemble leurs royaulmes, gens, terres et pais pour entretenir foy.

Par quoy les electeurs reputent pour non necessaire de faire plus avant l'alliance, car il leur semble plustost pour esmouvoir dissension,

discors et division en l'empire, que a aucun fruit.

Et semble bien aux electeurs que tous les chemins et moyens d'amytié soient cherchez, afin que soient evitées guerre et dissention, par quoy leur semble bon le moyen de S. Mié touchant le concile et que iceluy de plus brief soit entreprins en lieu convenable à la Germanie, comme à Metz en Lorraine, comme les estats l'ont toujours humblement requis à Augsbourg — et apres qu'il en sera conclu en concile adoncq sera besoing de penser, conseiller et traicter comme on en fera execution . . . . . et pourront estre les contradicteurs mis en obeissance.

Et s'il advenoit, ce que toutesfois n'esperent, que ledit concile ne fusse point tenu, ce que ne seroit aussi pas bon, requereroit adoncques la necessité de faire une assemblée de l'empire deviser et conseiller ce qu'il seroit de faire.

Les electeurs reputent aussi que si on devoit appointer et traicter avec le duc de Saxe et ses adherens qu'ils voulsissent accorder de tenir et accepter ce que par ung general ordinaire et commun concile, comme ils ont esté tenu d'ancienneté, seroit determiné, car que ledit concile ne se tenoit, ils avoient grand et bon advancement et seroient fort enhardis et acquereroient beaucoup de suites, par quoy est meilleur qu'on s'en taise et qu'on adresse les choses de sorte que le dit concile soit de plus brief tenu et publié en lieu comme dit est.

Sur les lettres et escritures de celui de Saxe, marquis Jorge, Lunebourg, Hesse, aucuns contes et villes envoyées à Vostre Mté, dedans lesquelles il requerent que touchant la foy de Vre Mte deusse faire cesser contre eux jusque à la fin du concile, c'est le bon semblant des electeurs, puisque scavez que à la journée d'Augsbourg les estats de l'empire par le conseil et permission de Vre Mté ont finalement conclu et mis en recès touchant la foy, religion et restitution on se devroit maintenir, Vre Mte peut bien penser qu'il n'appartient point aux electeurs d'y faire alteration hors de la presance desdits estats ou d'y octroyer aucune chose, toutefois si Vre Mté de clemence et comme inclinée à maintenir la paix eusse voulenté par urgentes raisons qui estoient survenues de remettre et radoulcir la chose, ce que toutefois remettent à la discretion et bon semblant de Vre Mté, toutesfois que Vre Mté ne le fasse autrement si avant qe le concile deusse estre certainement et en brief tenu, si non que pour autant qu'il concerne seulement la foy et religion et au surplus que le droit d'ung chacun soit reservé.

Obne Datum, mabriceinlich Aachen Januar 1531.

# 8. Raiserliches Ebict in ben Nieberlanden. (Alter Drud aus bem haag.)

#### De par Lempereur.

A nog apmeg et feauly les Chancelier et gens be noftre confeil en Brabant falut et bilection. Comme pour remedier et pourueoir aux abus et erreurs que Martin Luther et autres aucteurs beretiques et reprouueg et leurs bifciples fectateurs et imitateurs abherens et complices fe font par cybenant perforcies vouloir publier et semer en nog paps be parbeça, contre et au preiubice be la fop dreftienne bes facramens et bes commanbemens et orbonnances be noftre merc faincte eglife, Nous euffions ia pieça requis a noftre fainct pere le pape be beputer et commettre inquisiteurs en nosbicts pais, ce quil feift, et auec ce euffions becerne et fait expedier, Premiers en noftre cite imperiale be Boorms, bepuis en autres lieur, lettres be placcart contenans ebit flatuz et orbonnances et auffp paines a incourir par les p contreuenans imi= tateurs bubict Martin Luther ou be fes abherens et complices, et bepuis, Affcauoir au mois Doctobre be lan .rrig. bernier, venu a noftre cognoiffance que les abug et erreurs bubict Martin Luther, fes imitateurs et complices et autres bampnables fectes, tant par la conversation baucuns beulr en nosbicta bais comme que plusieurs be manuais cueur et vouloir nestimassent ou boubtaffent les paines appofees en nosbictes orbonnances, publiaffent et fe multipliaffent en nosbictes pais, Rous pour p remedier par laduis bes cheualiers be noftre orbre et bes chiefz et gens be noftre priue confeil et bautres plufteurs bons personnaiges pour ce conuoquez et affemblez, a grande et meure beliberation be feu lors viuant noftre trefchiere et trefaymee bame et tante Lardibuceffe Daustrice pour nous regente que bieu absoule, euffions fait et orbonne plus rigoreuly ftatus et orbonnances contre les abufans be noftre for et bes orbonnances be leglife et leur indit plus bures et rigoreufes paines fpecifices en nog lettres be placcart bonnees en noftre ville De Brurelles le ring Doctobre lan .rrig et icelles fait publier par tous nosbictz pais. Due ce neantmoins il foit berechief venu a noftre cognoiffance que lebict Martin Luther et autres aucteurs repronuez et leurs sectateurs imitateurs et complices fe perforcent be plus en plus publier femer et imprimer leurs erreurs et abug en iceuly nog pais, besirans p remedier, nous en sur ce berechief labuis bes gens bes estas be tous nog pais be parbega be nog confault prouinciaulr, a labuis bes chenaliers be noftre orbre et bes chiefz et gens be noftre prine confeil, auons pour Ihonneur be bieu nostre creatur a lentretenement be la faincte fon et bes facramens status ordonnances et constitutions be noftrebicte mere faincte eglise berechief be nouneau statue et orbonne, statuons et orbonnons les points et articles qui fenfuquent.

Bremiers Que nul be quelque nation estat ou condition saunce boresenauant imprimer ou escripre vendre ou acheter distribuer lire garder tenir soudz sop ou recepuoir prescher instruire soustenir ou dessendre communiquer ou disputer publiquement ou secretement ou tenir connenticules ou assemblees des liures escriptures ou doctrine ou aucunes dicelles que ont sait ou saire pourroient ledict Martin Luther Johannes Bycles Johannes Swis Marcilaus de Padua Ecolampadius Ulricus Zwingli Philippus Melantonis Franciscus Lamberti

Johannes Bomerani Ottho Bruffi Juftus Jone Johannes Buberi et Gorchianus ou autres aucteurs be leur fecte ou bautres fectes beretiques erronnees ou abufiues reprouuees be leglife, ny auffi les boctrines be leurs abherens fauteurs et complices, ne les nouneaulr testament imprimez par Abrianum be Bergis, Chriftoforum be Remundia et Johannes Bell pleins bherefies lutheranes ou autres et pour tels reprouues et conbempnes par la faculte des theologiens en luniuerfite be Loungin, ny femblablement aucuns liures que puis bir ans enca ont efte efcripts on imprimes fans beclaration bes aucteurs, bes imprimeurs ou efcripuans ny bu temps ou lieu esquelz ilz auroient este composez escriptz ou imprimez, ny femblablement le nouveau testament, ny les evangiles epistres propheties, ne autres quelconques liures en francops ou thpoix, avans prefaces ou proloques appostilles ou gloses contenans ou fentans queune boctrine ou erreur ou aucunement berogans repugnans ou contraires a la fon dreftienne aux sacramens ou commandemens be bieu et be leglise ou la boctrine bi= celle. no be semblablement paindre pourtraire, ou faire paindre ou pourtraire, auoir tenir ou garber aucunes images pourtraitures paintures ou figures opprobrieuses be bieu, be la benoite vierge Marie, ou be fes faincts ou be rompre caffer ou effacer les imaiges ou pourtraitures qui feroient faicts a Ihonneur souvenance et remembrance be bien be la vierge Marie on bes faints approunes be leglife. Et oultre plus que nul be quelque effat quil foit ne sauance communiquer ou bisputer be la faincte escripture mesmement en matiere boubteuse et bont seroit bifficulte, fils ne fussent theologiens bien renom= mes et approuves par vniuersite fameuse, a paine ceulr qui feronte le contraire be la confiscation be leurs corps fans grace respit ou beport, affcanoir be ceulr qui par cibenant auroient commis aucunes erreurs et les auroient abiure et p servient recheutz bestre executez par le feu, et les aultres affcauoir les hommes par lespee, et les femmes par la fosse, et lamise be leurs teftes fur one estache a lenuiron a legemple baultres, et a la confiscation be leurs biens on confiscation a lieu. - Que nul be quelconques nation fere ou condition ne presume ou fauance boresenauaut translater escripre ou imprimer planer ou lyer, en noftrebict bais be Brabant aucuns liures copers ou quelconques boctrines be la faincte escripture en francois ou thyoiz ne en autre languige que latin, ne auffp le faire faire ne apporter ou faire apporter en nostredict pais lesvicts liures ou aucuns biceulr qui feroient translates escripts ou imprimes en autres bais. fans le congie prealablement be lorbinaire ou be vous chancelier et gens be noftre conseil audict pais et vostre approbation besbictz liures copers ou escriptures. -Que nul ne presume ou sauance boresenauant imprimer ou escripre, ou faire imprimer ou escripre aucuns nouveaulr liures covers on volumes vires quile fuffent ou feroient composez par Martin Luther ou par les aultres beffus nommez on autres aucteurs suspectz et repronuez on aucun beulr, et que en iceuly liures ou efcriptures ne foit traictie be matiere beretique, erronnee ou fuspecte. ne foit que lordinaire bu lieu ou son commis su lesbicts liures copers ou volumes font be matiere ecclefiastique les aut visite et approuue, et be quelque matiere quily foient que limprimeur ou efcripuant ou celup qui les feroit imprimer ou escripre nant fur ce obtenu nog lettres patentes bottrob. a paine ceuly et cafcun beuly qui feroient le contraire fans grace ou respit bestre eschaffaulbez, et oultre ce ou bestre flatuz bung fer cault en forme be croix fy vinement que lon ne le pourra effacer, ou bauoir una oeul creue on

ong poing coppe a la biscretion bu iuge en par sup regard an mesbuz et bos bes transgresseurs bicelle ordonnance.

Rous ordonnons auffp et ftatuons pour ebict que nulg boftes ou hofteffes ne autres personnes be quelconque nation estat ou condition sachamment ne logent receptent fauorisent ou fouftiennent aucuns beretiques ou abufans be fa for bes facramens et bes orbonnances be leglife qui auroient contreuenu ou contreuienbroient a nog flatug et orbonnances, et que tous ceulr et celles qui les ont logie recepte fauorise ou soustenu, fils les ont sceu ou cognu eftre tels, et quils continuent en leurs abus ou erreurs, les benoncent en bebens ro. iours prodainement venans apres la publication be cestes aur diefz officiers be la prochaine bonne ville be leur bicte resibence, a paine ceulr qui en feroient beffaillans be confiscation be leurs corps fans respit, et auffp be leurs biens gifans ou confiscation be biens a lieu. - Que tous ceulr qui cybeuant ont efte on cy apres feront attains bberefie ou babug be la fop on bes facramens ou bes constitutions et ordonnances be leglise ne pourront be la enanant converfer ne communiquer les vings auec les autres be matiere beffenbue be leglise, a paine be confiscation be leurs corps et be leurs biens aufans comme beffus en pais ou terroir, ou confiscation be biens a lieu. - Que nul; attains ou par information precedente vehementement suspects bherefie ou berreur en la fon ou bes facremens et orbonnances be leglise ne pourront erercer auoir ne tenir en nostrebict pais be Brabant be nous be not vaffaulr ne bautres personnes ne es villes ou autres lieur be nosbictz pais estat bonnorable quel quil foit ne eftre en noz confauly ne baucune villee et beffenbons a noz officiers auffp aur commissaires au renouuellement bes loir be noftrebict pais les commettre aricheninaige ne a quelque autre effat.

Et besirans pourueoir a la cognoissance bes berefies, erreurs et abus contre La for catolique, les facremens et les orbonnances be leglife qui font on auenir pourroient en nosbictz pays, Rous accordons et ordonnons par ces presentes a ceulx qui les vous benommeront et beclaireront, ou a nog iusti= ciers et officiers quil appartienbra fie quant quil en apperra, et les accuses en seront beuement attains et connaincuz, la montie bes biens be ceulr quil auront accusez, attains et convaincuz comme bit est, et que confiscation bes biens p aura lieu, et fie auant que les biens bes benonciez, ou accusez, connaincuz, Affcauoir be chascun biceuly qui ne excebent cent liures be groz monnope be flandres pour one fois, et fils excedaffent lesticts cent liures be groz en ce cas nous accorbons et orbonnons aufbictz benonciateurs, que oultre la moitie besbicts cent liures be groz ils gient le bixiesme benier be ce bue lefbicts biens exceberoient les befpens et mifes be iustice prealablement baffalquiez et beduitz besbictz biens et besquelz biens nous al ihonneur be bien voulons et ordonnons ce que nous en vienbra estre employe en veuures viees et mifericordieuses.

Nous orbonnons aussi et statuons pour ebit et voulons que noz officiers et antres auxquelz les benonciateurs baucunes heresies erreurs ou abuz de la sop, des sacremens ou commandemens de dieu des constitutions de leglise ou de la transgression de noz presentes ordonnances sadresseront, si auant que par information precedente ou autrement deuement il leur apperra de la coulpe des denommez ou accusez, procedent diligamment contre eulx et les mettent en cause pardeuant noz aimez et seaus conseillers en nostre chancel-

lerie de brabant, messire Abols vander noot docteur, et maistre Josse vander busse litterature de broitz. Lesquelz deuement insormez de seur sens prudence litterature droiture et disigence, Rous auons deputez et commis, et par ces presentes deputons et commettons, et seurs donnons pouoir auctorite et mandement especial de cognossire desdicts cas sans songue sigure de proces, et si sommierement que bonnement en raison et equite saire pourront. Et seurs orponnons et tressepresement commandons que en rendant seurs sentences et appointements contre tous et chasendones que en rendant leurs sentences et appointements contre tous et chasendones que en rendant seurs sentences et appointements contre tous et chasendones que en rendant seurs sentences et appointements contre tous et chasendones ordonnaces ou a aucun article dicieles, et dont il apperreroit a soussissimances ordonnaces, et ou ilz y trouveroient dissinciales ses communiquent a bous chances et austres de nostredict conseil pour se tout par vous deu et bien entendu y estre ordonne ce que de raison se trouvera y appartenir.

Et si les officiers ou autres ausquelz lesbictz benonciateurs ou aucuns beulz se servoyent abressez, seussent negligens be preceder contre ceulx qui denonciez leur auropent este, si auant toutesuopes que de leurs harge et mesduz il leux appere par insormation precedente ou austrement deuement comme dict est, ou de saire executer les sentences que contre ceulx isz auropent obtenues, En ces cas et hascun diceulx nous consentons que outre et pardessus de prination de leurs offices et estaz et seur correction arbitraire lesdictz denonciateurs audictz cas puissent et pourront reconurer leur droit de benonciation, tel que dit est, sur les diens de nosdictz officiers ou austres qui seropent negligent de leur bebuoir et ce au choiz et obtion diceulx denonciateurs.

Et pour rendre noz officiers et austres ausquelz les denonciateurs sabresseront, et lesquelz a cause de leur estat et par ces presentes sont commis proceder contre les accusez diversite ou daduz de la son ou des sacremens et ordonnances de legisse ou de contrauention a noz presentes ordonnances statuz et edicz, a saire leur debuoir, Nous voulons statuons et ordonnances statuz et edicz, ceiers et austres ausquelz ceste commission sabresse nous evnuovent de .iii. mois en .iii. mois, et durant nosire absence a nostre treschiere et tresaimee seur la royne, ample declaration des accusations et denonciations que saictes seur auront este es matieres sussidies et de leurs procedures deduoirs et dissences contre ceuse que denonciez ou accuses leur serovent, a paine sitz en seusseur negligens de prination de leurs ofsices et estat, et de paine arbitraire

Et lesquelz statuz ordonnances et edictz bessus vousiez Nous vous ordonnans treservessement saire publier au .xv. iour du prochain mois de nouembre par tous les lieux de nostredict pays et ducee de brabant, esquelz son est accoustume saire publications, et de la en auant de six mois en six mois tant que par nous autrement en sera ordonne, et par nous expressement et tresestroisement commander et dessende que nul presume ou sauance y contreuenir. Et a sobjernation et envetenement dicesses ordonnances et statuz procedez et saie-tes proceder contre les transgresseurs, Ausiy contre noz officiers insticiers et autres negligens de seur debuoir par execution reelle des paines et amendes y apposes sans delay simulation ou deport. De ce saire vous donnons poudir et a voz commis auctorite et mandement especial. Et mandons et commandons a tous noz insticiers officiers et subsectz qui ce regardera, seurs lientenants et chascum deutz, que a vous ce saigant et vosdictz commis ou sousituez ilz entendent et obeyssent dissamment. Non obstant opposition ou

appellation faicte on a faire. Car ainfy nous plaist ilz. Donne en nostre ville de Bruxelles le vij. iour Doctobre. Lan mil cincq cens trente et vng. Ainst soubscript. Par Lempereur en son conseil. Et seigne du secretaire Onblique.

#### 4.

# Interrogatorium Wullenwebers 1).

Stem. Erfilich, hat Meldor Rantow Jorgen Bullenweuer angeheigt, Das ime Meldoru burch ben Ert Bischof tu Bremen vergonnet worden sei ine Jorgen vf etliche Indicia zunerhoren berhalb solte er gebenden das er die warheit sagen was ime bewust und das nicht verhalten wolle. Bo er aber solchs nit thun wurde es ime zu anderer beschwerung gereichen und solte auch gebenden das er Niemants mit unwarheit belestigen sondern seiner selen seligkeit wolte bedenden den wo das geschee wurde ime darans viele arges entstehen.

Erftlich fagt er vngepenniget wie uolgt.

- 1. 3t. gefragt wer die ihenigen gewesen so ben Alten Rath entset, Darauf sagt er diese nachuolgende, Remlich herman Pfrahell, Burdhart be Breden vnb hans Mebes neben ime,
- 2. 3t. welche geraten bas man bie Kirchen guter folte nemen, sej burch ben gangen nemen Rath vund bi gemeinde bestoffenn,
- 3. It. betent, Er fej ber vhebe mit ben hollenbern ein brfacher gemefen.
- 4. 3t. Doctor Olbendorff, Marx Meyer Hanns vonn Elpen und heinrich Reinhausen haben benn Grauen von Olbenburg geleibe zugesagt und Doctor Olbendorff habe inen zu ber vhebe beret und gebracht.
- 5. 3t. befant bas Coppenhagen Ellenbogen und Lubed beichloffen, Das man bie Beufer unb foloffer umbreiffen unnb gerbrechen folle.
- 6. 3t. Das Stifft hu Bttin und firchen guter haben fie in bes Raths zu Lubet gewalt bringen wollen wo fie es heten thun konnen nach bes Bijchofs bobe. Bnb alle bie lantguter so hum selben Stifft und thum liegen und gehorg sein Denen von Lubed zuheeigenen.
- 7. 3t. Ebert Stottelbed ber Albrecht Rleber haben bas suber aus ber firchen als Muntgeberrn empfangen bnb ber Heinrich von Korstorff vnnb Anthonnis von Stiben feien babej ber kiften geseffen.
- 8. It. Er habe bes voeladers inechte wollen furen nach Lubed das er bi Stat darmit erobern vnnd einnemen wolte vnd solte von seiner parthei zu dem Molenthore eingelassen werden, vnd wan er di aldo hete, er (und) seine parthien in der Stadt Lubed Alsdan den Alten Rath tzu dode slahen vnd burgundisch werden vnd den Burgundiern di Stat vbergeben wolte vnd von seiner partej ein zu disen anschlag gewesen Burchart Breden, Heinrich Moller, Herman Stuer, Johan von Achelin, Herman Israhell vnd Doctor Oldendorss der habe jnen bej alle das spiell gebracht Ludwig taschenmacher vnd Ishan von Elpen vnd Herman Sichman.

<sup>1)</sup> In der ersten Ausgabe wurde dieß wichtige Actenstild zuerst aus dem Archiv von Weimar mitgethellt. Seitdem ist es im dritten Band von Waig: Lilbed unter Fürgen Wussenweber nochmals abgedruckt worden; ich adoptive daher einige Berichtigungen.

9. It. er habe Clas holm an Jorgen Koch tu Clenbogen geschickt und mit ime handlen und anteigen lassen bas Benedictus von der Wysch von wegen bes grasen zu Oldenburch bei ime gewesen und berichtet Das der grase dem aschiede nach tu Lubeck einkomen wolte Daraus Jorge toch geantwortet Wan er die Leute brechte wie ire Beredung were so solte ine Coppenhagen und Ellenbogen zum Besten vissen sein.

10. It. Er wolte bie fnechte tu Bogenburd vber bi Elbe und also nach

Lubed gefürt baben.

11. It. Er sagt seins anhangs so inen mit ben inechten in Lubed haben loffen wollen seien viell vnb vnigebelich gewesen, Das er fie ausser halb ber vorgen genenten nicht alle wisse aunennen.

12. It. Befant wan er bi Stat lubed also wie angeheigt june hette bekomen So wollte er bieselbige ben Burgundiern überantwortet haben Bud so er

benen hette follen helffenn, so muften fie ime wibber helffen, Dan er wolte ber oberft in ber Stat gewesen fein.

13. It. Meister Steffen Haupsteiner vnb her Anthonj von Getze haben mit ihme gehandelt das er di Stat Lubed den Burgundiern vberantworten solte vnb solchs sei zu Lubed in seinem Hause gescheen Bnb gnanter Steffan habe des nach seine Instruction vnb schrifte mit seiner eigen hand gesschrieben.

- 14. It. bekant bas er burch Herman Weger vnb Wolffen Ghler bie Stete Lubed Ellenbogen vnb Coppenhagen ben Burgunbischen angeboten habe.
- 15. It. er bekante bas ber graue benen von Lubed verschrieben bas fie Gotlandt hellische Burd!) vand korka?) von bem Reiche Dennemard vor jren schaben janehaben und vberkomen solten bes lige bi verschreibung hinter ben von Lubed.
- 16. It. bekant das ber graue von Olbenburd ber Stadt Lübed brief unnb sigell gegeben, Das er ine tonig Christiern vberantworten und zustellen folte, so balbe er ime erlebigt hete.
- 17. It. Befant wan er hete trade mit bem halben Zoll, so wolte er in seheland, Mary Meier in schweben so viel er bes bekomen konte, und Jorge koch burgermeister zu Ellenbogen in schonen regirt haben und oberste gewesen sein vond wolten sich mit dem grafen vertragen haben damit er zusrieden were.
- 18. It. Bekant das Steffan hauptsteiner off zween mahel mit ihme gehandelt, Erstlich als der tag hu Stadersdorff gewesen, Des ander mahel in Her Bernhart von Mila hoff, ond hat Steffan zu jder Zeit ein Instruction von ime, empfangen mit seiner Handt vnder schrieben bises inhalts das er solte mit den durgundischen handlen das sie die Stat Lubed solten einnemen und sie dar inne schuchen vod sie konten wol erleiden wan sie vor jren schaden etwas erlangten das alsdan pfalzgraue friederich zu dem königreich komen mochte, Das die Burgundischen die Stat Lubed regirten und die Stat und sie schuter.
- 19. 3t. befant bas fein Bruber Jodim Bollenweber Corbt Golbener und

<sup>1)</sup> Belfingborg.

<sup>2)</sup> Belfingor, fonft Rrogen, Dre-trot bei Dalin und Bolberg.

Andres von harstein zu hamburg alle bife handelung so er hieuorne belant wiffens haben.

20. It. Dise obgeschriebene Articel alle und einen iben insonderheit hat Jorge Bullenweber freiwilliglich on alle pein in der gute ledig und loss in seinem gemach darin er gesencklich enthalten wirde bekant, Bud als er der widdertauf halb gefragt worden hat er one die scharpsen und peinliche frage weither daruf nichts bekennen wollen, Derhalb er peinlich verhört ist worden.

21. It. Erftlich hat er als er in bi pein geben folte bekannt Das er alle ben Abell so niell ime moglich gewesen und thun hete konnen bob schlagen wollen.

22. It. bekant bas einer sej zu Luneburgk ben habe er aus Hollandt ver-schrieben Mit Namen Her Johann wonhasstig of ber probstej zu Luneburgk. Derselbe Her Johan habe erstlich mit ime bes widdertauf und der seckten halber gehandlet Der habe inen mit der schrifft beredet das er sich duncken Liesse er mochte darmit selig werden.

23. It. ber predicant gu fanct Jacob mit Namen Her peter bonnen Lubeck sei ber secten auch anhengig und ber predicant im thum zu Lubeck mit Namen Her Johann Flachsbart, sonst habe er zu Lubeck keinen anhand von predigern bises handels halb, Bud ist darnach widderumb von der leitern aus der vein gelassen und gestigen.

24. It. Das ber obgeschriebene Articel mit ben predicanten und seinen anbana war sei.

25. It. gefragt Wan die Widdertauf zu Lubed angangen ob di guter nicht alle gemein sein solten Darauf er geantwortet Es sei so weith noch nicht komen sondern eins wurde aus dem Andern wol solgen Bnd weither bekant das er verhofft alle omligende Stete auch dartzu tzubringen So wurde ir anhang besto groffer.

26. 3t. bekannt man fie die Stat lubed eingenommen heten so wolten fie mit ber Widbertauff fort gefaren und mit ben Andern Steten ein verbuntnus gemacht haben.

27. 3t. Befant bas fie zu bem widdertauff nicht haben tommen tonnen fie hetten ban zuwor bie Stadt Lubeck eingenomen.

28. 3t. Doctor Olbenborf habe inen bej allen handel gebracht.

29. It. gesagt sein Bruder Socim Cort Goldener und Andreas von horftein zu Hamburd sein mit ime auch des widdertausses und aller Handlung in werennigung gewest Dieselben solten die Handelung des widdertauss hu Hamburgk in Aller massen wie er zu Lubeck gethan wolte haben, auch anrichten.

30. It. Heinrich Abarman ein Burger tu Lubed habe mit etsichen zu Bremen aus wollenwebers befelch bes widdertauffs halb gehandelt Das sie den zu bremen auch anrichten folte.

31. 3t. Bekant bas ber predicant zu Luneburd, und Doctor Olbendorff ime bei allen handel des widdertauffs gebracht habe.

32. It. gesagt sie haben bie Handlung bes Widdertauffs nit genglich beslossen sond murbe bas Ander wol gebracht haben wie und welcher gestalt es barmit solte gehalten werden.

33. 3t. befant er habe vim. gulben gestolen von ben firchen gutern ju Lubed

bie seien noch zu Hamburd bej seinem Bruder vnd die habe er eins teils von dem gelbe welchs nach Coppenhagen zubesoldung der kneckte hat gesurt werden sollen, behalten und das obrige haben ime der Muntymeister und die Andern Hern gegeben die er also heimlich behalten und die Englische botschaft so itzt hu Hamburd ist habe ime x. gulden zuleihen angeboten und hete wol noch mehr von ine bekomen können wan die kneckte heten zu entsetzung Hertzog Albrechts ziehen wollen.

34. It. bekant her Neuer ein predicant zu Wismar weist auch von dem handel bes widdertaufs dem habe er horen predigen und wisse das er solcher oppinion sej.

Bolgenbs ift Jorge Wollenweber of Kö. B. tu Dennemart gestelte Fragsind burch ben Marschald Melchior Rantzam in ber gute gefragt, Darauf er geantwortet wie volgt.

- 35. It. gefragt ob beren von Lubed geschidten zu Copenhagen ber Er selber einer gewesen nicht geraten haben bas man tonig Eristiern ber gestalt wie ban bescheen in verwarung halten solle, Daruf sagt er Ja vnnb bas es war sei Dergleichen vf bas erst vnnb Ander Fragstud Ja, und bas sie war seien gesagt.
- 36. 3t. gefagt bas fie geraten haben bas tonig Criftiern folle gefenglich Angenommen und in Gotlant gefatt werben.
- 37. It. bekant er habe tu her heinrich Rantam gesagt fie heten ben tonig Christiern gesenglich gein Coppenhagen gebracht Sie solten nu zusehen Das er verwart wurde und gesagt er sei zurselben Zeit konig Christiern wol als vheind gewesen Als einer sein mochte.
- 38. It. gefragt man er erstlich mit Grasen Cristosen von Olbenburt vund Jorgen toch yn Coppenhagen von diser Handlung gerebt Daruf gesagt vnd bekant Er habe mit Jorgen toch erstlich zu Coppenhagen of dem ersigehalten Reichstage gehandelt und des entslossen das sie disen stigen erwelten konig widder des Reichs Stende mit gewaltig ins Reich wolken sezenn Der habe es aber abgeslagen und mit gewalt nit konig sein wolken, Berichtet auch weiter das Jorge koch mit dem Grasen von Oldenburg als er dem keiser gedieuet Rede und handlung gehabt und dan habe einer dem Andernn zu gesagt und sich zu ber Zeit disser Handlung entscholsen.
- 39. It. bekent bas sie bem Chursursten tu Sachsen bas Konigreich Dennemard presentiren vnnb vberantworten wollen dis sej durch her Bernharten von Mila vnd Andrea Stolpen an getragenn. Darnach aber als der itige König solchs wie obgemelt nit hat annemen wollen haben sie mit dem Grauen von Oldenburck gehandelt das ist durch Benedictum von der Wissehen und hansen Buchbender Ambrosius Bruder gescheen und ist der graue in Lubeck kommen und haben alle Handlung bestossen.
- 40. It gefragt wer Bastian von Ihesse tum friege gesurdt habe, Antwort bas habe ber Bernhart von Mila gethan.
- 41. It befant bas bi Dirmarschen haben bem Rathe zu Lubed zugesagt eher sie woltenn leiben bas sie bie von Lubed verterbt wurden She wolten sie mit aller macht helffen mit volde ober gelbe wan die vonn Lubed zuselbe ziehen wurden.

42. It. bekannt bas bie von Lubed von ben Ditmarssen in biser stehenben vhebe nicht mehr ban Zwelf tausen Marc bekomen.

43. It. gesagt hertiog Albrecht habe sich mit bem gangen Rath zu Lubed vertrachenn bermassen wan t. Eristiern ledig wurde, was dan hertiog Albrecht von jme dem konige erlangen konte, Darzu wollten sie jme behulff-lich sein.

44. It. gefragt wie die vertrege gesautet so mit Hertzog Albrechten gemacht Als er in frieg getzogen Daruf gesagt di Handlung sei mit Hertzog albrechten von benen so dasmal zu Lubeck regirt, bestossen wurden des habe ber Hertzog von denen von Lubeck brieff und sigill empfangen.

45. It. befant bas her Bernhart von Mila ist von hertzog Albrechten zu bem tonige in Engellant geschieft worden rat trost und hilf zusorbern.

46. It. befant bas Jochim vom Buchholtz bas Closter Reined one ber von Lubed willen und befelch verbrent habe,

47. 3t. gelagt bas bie brief onb figill bes tonigreichs Dennemard feien bei bem grafen au Olbenburgt.

48. It. Der anschlag fei von anbegin nicht anders ban of das Königreich Bennemard gewesen und nicht auf das Lant zu Holstein.

49. 3t. Doctor Olbenborff fej aller hanblung vnb bes wibbertauffs ein Bracher vnnb bes uberft haubt vnb wo boctor Olbenborff nit gewesen So wolte er wollenweber vf bem tage tu Stadersborf mit bem jhigen tonig frieden haben gemacht.

50. It. sagt das Bbelader habe zu den von Lubed geschickt und vim. gulben zubesoldung der knechte begert und gesordert Aber er habe nichts erlangt Bnd sei jme abgeschlagen und Jorge Rauensburck ist zu solcher uerschiedung unnd Werbung gebraucht worden

Werbung gebraucht worden.

51. It. Die knechte so Ubelader versamblet sein dem grauen von Oldenburg gelobt und geschworn und den von Lubed oder Hertzog Albrechten nicht So hat Jorge von Rauensburg zugesagt und vertrostung gethan is oder iise Reifiger pferde zuwegen zubringen und daruf di obberurten vim gulden begert Der wolte er zwei tu behueb der Reuter und di andern iiis tausend of di knechte gebrauchen Aber di von Lubed haben solchs abgeschlagen und die Antwort gegeben Wan sie die Reuter und knecht sehen so wolten sie di helsst darzu legen, Das Ander solten sie suchen bei denen von Wismar und Rostock.

52. It. Das Doctor Ollenborff und ber Rath zu Lubeck nieher als er ber Bollenweber geforbert Das hertzog Albrecht in das Reich bennemark und gein Coppenhagen tommen folte,

53. 3t. Die Stete Rige und Reuer (Reval) auch der Meister in Lifflandt haben benen von Lubed thausent last Roden ungeferlich befigleichen die obgemelten zwo Stete rrm. Mart Rigis gegeben und zugeschidt.

54. 3t. die Stete Coppenhagen und Ellenbogen weren gerne mit Lubed und Andern Steten in der hanse Buntnus gewesenn aber bi von Lubed haben fie nit annehmen wollen.

55. St. gefragt was er leztmals zu hamburd mit ben Englischen gehandelt Daruf bekannt das die Englischen inen angezeigt das sie von deni konige in Engeland befelch haben hertzog Albrechten wo er ein fues im Reich hette Mit einer sume geldes als zehen thausent gulden zu erledigung konig Chri-

stierns vorzustreden. Doch wollen sie erftlich sich erkundigenn ob die knechte so vbelader bei ein ander hette psalzgraff friederichenn zustendig, Das sein f g dieselbigen zu eroberung des Reichs Dennemard gebrauchen wolten, Alsbann wolten sie sich der sachen mit den knechten mit vndernemen. Daruf hat er wollenweber sich gegen inen erboten Das er selbst zu vbelader und den knechten reiten und eigentlich bej innnen erkundigen wollte Ob sie psalzgraf friederich zugebrauchen in willens So sei er vf dem wege alhier Ins gesendnus gebracht.

56. It. Bf ben letten Articel bas er to: wirbe zugeschrieben Das er to: w: vheinbes vheinb fej, Darmit bat er bes Reichs Rath gemeint.

57. It. Wann wollenweber Lubed erobert mit ben fnechten ben fie bazu Gelt gegeben wolten haben, wolte er alsban mit benfelbigen knechten in bas laub zu holftein gezogen fein.

58. It. Darnach bekant wan sie die schlacht in sune gewonnen hetten Alsban solte Graff Johan von der Hape mit den knechten und den kriegsnold ins lanndt zu holstein getogen sein Aber doch unter dem schein als solten sie hertzog Albrechten und dem Grasen zugehorg sein Pooch wolten die von Lubed das gelt darzu gelegt haben solichs haben sie bej sich entschlossen Bud Godele Engelstede hete solchs an die kriegsleuthe hubringen in befelch.

59. It. gefragt bas er anteigen solte welcher gestalt und in mas wege bi von Lubed sich mit ben Steten Coppenhagen und Ellenbogen verbunben, Daruf sagt er Nein.

60. It. ob es nicht war sej bas konig friberich hochsoblicher gebechtnus ober auch ber Itige Regirenbe konig noch nie von benen von Lubeck omb erlebigung konig Cristierns ersucht sein wurden schrifftlich ober Muntlich 2c. Das sagt er war sein.

It Wollenweber hat gestanden vnnd betannt bas bie schloffer in Coppenshagen bund Ellenbogen eben gemacht vnnd die oberigkeit abgethan werden solte.

[Dut basenichs bebb pd bekent in ben ponen unde buten ben ponen, bot pf wor, bat my Ghot so belpe und pf mun banb.]

Diß abuerheichent bekantnus vnb Articul hat Jorge Wullenweber Donnerstags nach Conversionis pauls Anno 2c. xxxvj jan vand nach den peinen Bekannt vnd ausgesagt vnd seint jme solche Articul alle vnd ein jder in sonderheit von worten zu worten volgends Freitags vmb zij vhre in ben wesen der darzu verordenten Als von wegen meins gust. Drn des Erzbischofs zu Bremenn weltlichen Rethe Mit namen Clas Hermelings vnd Johan von der Kettenburd Trost zu Rotenberg vnd von wegen meins gnedigen Hernn Herzhogs Heinrichs zu Braunschweig 2c. Johan Hamfet vnnd Martin Ketterle, vnnd Martin Riten Secretarien vorgelesenn vnd widberholt worden vnnd vein pden gefragt ob er deren gestendig, Darus er geantwort das die war weren vnd nicht Anders gesautet heten Auch darbei bleiden wolke, Bnd das wir jitt genanten darzu verordenten solche, von jme gehort vnd verkanden So haben wir zu vrkunt vnd Bekentnus diser beschenen Ding ein peder mit

seiner hannt sich onderschrieben Bnd Gescheen zu Rotenberg Freitags nach Connersionis Paulj Anno 2c. 222vi.

Clawes hermelingt min hanbt Johann von ber febtenbord 3 hamftett ist Martin fotterl manu prpria Martin Riten manu ppia ist

Anno 2c. groj Sonnabenbs nach Reminiscere, bmb zwolff ichlege zu mittemtage, bat Georg Bullenweber abermals zu Rotenburg inn bewwesen vnnfer von Gots gnaben Beinrichs bes jungern Bertogs ju Braunschweig und Luneburg 2c. vnb vnfere freuntlichen lieben bern vnb Brubere bee Ertbifchofe ju Bremen und Werben, verorbenten weltlichen Rethen, nemlich Clawfen hermblinge1) ond Johann von ber tettenburg Troften ju Rotenburg und onfern Rethen Johan Stoplere Doctor und Cantilers, Johann hamenftets, und Steffen Schmide Secretarien, one alle marter bund pein, fremwilligelich aufgefagt und betent, bas die Giben mit namen Ludwig Tafchemacher, 30= bann von Relpen2), Johan von Achelem, Berman Gidman, berman Ifrabel, Bortbart Brebe und berman Stuns burger ju Lubed bifen Sannbel mit einnemung ber Stadt Lubed, und bem widdertauf, wie er hieuorn im feiner bffage befant, eben fo wolle alls er gewuft haben bas wolle er mit jme ju fein grub nemen, barauf genesen und fterben, und bas man biefelbigen auch fragen folle die werden one Zweiffel das eben fo wol betennen und mahr fein fagen, als er, ond bem zu warer vrfund, hat er ongenottigt williglich fich mit aigner hand underschriben. Actum bt fubra.

(Unterschrift: flirzer als bie obige; nicht zu entziffern.)

Item, Biewol Georg Bullenweber mancherlen geschwinde vand geferliche mißhandlung gegen vand wider den durchleuchtigsten vand großmechtigsten surften vand herren hern Cristian königen zu Denmard vand Norwegen 2c. Herhogen zu Slesswig Holstein vand Stormarn etc. Grauen zu Oloenburg vand Delmenhorst etc. geubt vad beganngen dieselben auch jan viel articula aus vad jann der pein offenlich bekannt vad gestanden die er auch mit aigner Hand vanderschrieben hat So will doch hochermelter to. Mit zu Denmard Gesannbter gegenwurtig Jost von Ingenhausen an stat vand von wegen seiner to. Mt solliche artickel alle zuerzelen vand zulesen der langsweitigkeit halben zum tall vbergeen vand vanderlassen, pedoch derselben articul vand alles Rechten hiemit vadegeben, dauon protestirende vand will nachbeschriben articul vand bekanntnus von den anndern ausgezogen vand vf gemelten Georgen Bullenweber damit peinlich angeclagt vand versolgt haben,

Bum ersten hat Georg Wullenweber offentlich bekannt, Das er ber Bhebe mit ben Hollenbern ain anstiffter vnnb vrsacher gewest sei (Daburch er Rb. key. Mt vnnb bes Heiligen Reichs aufgekundigten Lannbtfriben gebrachen hat.)

<sup>1)</sup> Ericeint auch in ber Form Bermolint, ober Bermeling.

<sup>2)</sup> Sonft Elpen. Es war nicht unfres Amtes, die Schreibung zu berichtigen.

Bum annbern bas er to. Mt. zu Denmarden jun berselben fürstenthumb holstein one alle entsagung und vorgeende verwarnung wider got eber unub recht benehdet gebranndt und gemort hat.

Bum britten nach bem er bie Stat Lubed zu verraten bekannt, Wann er bann seinen Willen mit ber wibertauf bar jnnen angericht hette, alftbann ift er jnn willens gewest seiner to. Mt. surstenthumb Sleswig rund Holstein vber lobliche fried vertrage briefe vnb sigell mit ainem Hauffen Landstnechten zouberfallen vnb lewt zuverderben.

Zum vierten befannt, bas er allen Abell jun seiner to: Mt. Reiche Denmarden auch surstenthumb Sleswig vand Holstein vertruden erschlagen vand erwurgen wolt, vand also vergiessung driftlichs pluts, verberb lannbt vand Leute ftifften und anzurichten,

3mm fünfften, bas er die befestungen jum Copenhagen vnnb Clenbogen vmbreiffen und alle obrigfeit barinnen abthun wolte, alles zu aufruhr, merclichen ichaben und nachteil feiner to: Mt. Reich furstenthumb unnb lannben.

Item bekannt bas er Gotke Engelstedt nach Coppenhagen zu Graue Johann von ber hena abgesertigt habe zuwerben, Wann die Schlacht in Funen gesichehen und gewunnen were, bas sie alf dann mit dem hauffen ftrack inn bas lannd zu Holstein und Steswig einfallen den adell genntzlich abtilgen und abthun solten,

Wiewol Georg Bullenweber nach seiner vielseltigen beganngener mißhannblung annbere mehr articul ausserhalb auch inn ber pein bekannt vnnb gestannben, So wollen boch die Gesannben bes erbarn Raths ber kehserlichen Stat Lubeck dieselben zum taile (.bieweil die grausamlich und weitleusstig zuhören sein.) hiemit vbergen, aber berselben hiemit unbegeben haben, dauon protestirende, vand obgemelten Georgen Bullenweber nicht mehr dann so viel er vander andern of die Stat Lubeck ausserhalb vand one pein frep und offentlich bekannt und gestennden auch daruf sein letzte ennde und sterben nemen wolte, mit nachuolgenden articuln peinlich angeclaget vand versolget haben, Als nemlich.

Bum ersten bekannt, bas er ainen Hauffen Lanbfinecht ben nacht zeitten beimlichen Inn bie Stat Lubeck burch bas Molen thor furen bub bringen wolte,

Zum andern, alfdann wolte Er herr Niclausen Brombssen mit dem alten Rathe und allen jren anhenngers barselbst erwurget und tobt geschlagen baben.

Bum britten, wolt er bie Stat Lubed eingenomen, vnd fich für ben oberften Regenten bar jun gesetht haben,

Bum vierten, Wann er ber Stat also mechtig worben, wolt er bie wibertauf vnber ben Burgern ansangen, vnnb sie burch galgen vnnb Rabt gezwungen haben, alles silber vnnb golbt vf ainen hauffen vf ben Mardt zubringen vnnb vsiegen laffen,

Bum funfften, baffelbig alfbann gebeutet vnnb partirt haben,

Dise abgeschriben articul sampt allen anbern bie er vormals in gutlicher vnb peinlicher verhore zum offtermal bekant vnd mit aigner hanndt vnnberschrieben, hat Georg Bullenweber Montags nach Mathei Apli Anno zv. zrvij jun bepwesen hochermelter to: Mt. zu Denmarck 2c. geschickten Sosten Ingenhausen auch bes Raths zu Lubeck Gesannbten, Clausen Hermolings, Johann treuet,

vand Sebastian Ersams, van meines genedigen fursten und hern herrn heinrichs bes jungern herhogen zu Braunschweig vand Luneburg 2c. verorbenten Rethen Joachim von Segerben Marschald, Bartoldt Nap Bogt, vand Martin tötterl Secretarien, auch ber vubenbeschriben Zeugen, fren willig vand vagemartert vagepeiniget bekannt, vand bieselben dabei zubleiben die nicht zuwiberruffen, auf seinen tobe seligkeit, vand bes jungst gericht genomen,

Dieweil auch Bullenweber jun vorigen seinen aussagen zu Robenburg auf Johann von Acheln Johann von Clpen, vnb Herman Sichman Burgern zu Lubed bekannt, das ihme die zu seiner mißhandlung haben helsen wollen, die-selben hat er entschuldigt, das er benen vorrecht gethan, dann er hab wol mit juen gehanndelt, aber sie haben darauf ain bedacht genomen, kein autwort weitter geben vond darein nicht bewilligt,

Dergleichen hat er hanng Roben und hieronimus Witenborff zu Luneburg entschulbigt, bas fie feiner mifihanblung gar tein wiffen tragen.

Doctor Leuin von Embben vnnb Hanns Symon Burgermaister zu Braunschweig bekanngen hat Bullenweber angezaigt, das der Articul jnn seiner bekantnus wahr sei vnnd Doctor Leuin sei beh ime jun seiner behausung zu Lubeck gewesen, do hab Bullenweber mit ime der Handlung des widertauss halben, laut seiner bekantnus gehannbelt, darzu ist auch Doctor oldendorst komen, wann dat Doctor Leuin gesagt, es were ain gute maynung, gestele ime wol, wann die sache zu Lubeck sur sich giennge, solte es zu Braunschweig auch wol angeen, das wolte er hanndeln, Solliches hat Hanns Symons Dazumal auch bewilligt, vnnd ist Bullenweber des andern tags zu den baiden jun die herberg inn dem wagen beh dem klingenberg zu Lubeck komen, do sie die Hanns ketter zu Braunschweig vnnd Autor Sonnber zu Hannober hanndeln die wurden dem Hannober dauch genaigt werden vnnd solches ist beschehen zu Lubeck vnnd Johannis als die Stet zusamen gewesen.

Bund zu mehrer vrkund ber wahrheit hat sich Georg Wullenweber mit seiner aigen hannd unberschrieben.

(Unterschrift mit Betheuerung: "bat pf wor vnd pf so geschien bat my Ghott s. helppen bot pf mp eigen hautt;" einige Worte nicht zu entgiffern.)

Bund wir hieuorgeschriben Jost von Ingenhausen to: Mt. zu Denmard 2c. Gesannbter Claus hermolings, Johann treuet, vund Sebastian Ersam bes Raths zu Lubeck verordenten vund geschieten, Joachim von Segerben Marschald Bertold Napp Bogt, vnd Martin tötterl Secretarz vunsers gnedigen sursten von hern herhog heinrichs zu Braunschweig 2c. Rethe Betennen alle zunsgampt vund ain peder jnn sonnderhait, das wir bez obgeschribner handlung vund bekentnus personlich gewesen, Solliches alles angehort vund gesehen haben, zu vrkund haben wir vuns alle und ain peder junsonder mit aigner hannd vuderschrieben,

Die namen ber Zeugen fo bei bifer handlung geweßen, angehört vnd gefeben baben, volgen,

Albrecht Auneman ju fram hennig Bifcher hanns Muller ju leuenstebe

Lübete hopers hennig Blumaier ju aberffenn wonhafftig hanns von abem beinrich Bramman ju leifferbe

Actum Bulffenbuttel bt fupra

Soft Ingenhusenn myn Handth Clawes hermelingk myn handt Johann Kreueth myn handth Sebastian ersam mein handt Jodym von Seggerde marschald meyn hanth Barthold Napp Bogdt zw wulfsenbuttel mein hantschre. Martin kotterl manu prpria st

5.

# Bagenauischer abschiebe.

(Aus dem weimarischen Archiv, verglichen mit dem Exemplar im Berliner Archiv. In serben Abschrift fehlten einige und gerade recht bedeutende Worte, die aus der andern erganzt werden tonnten; in der Nechtschrelbung weichen sie aber volltommen von einander ab. Bir hoffen das Original dereinst aus dem Reichsarchive publiciet zu sehen.)

- 1. Borgleichung bes zwiffpalts in ber Religion.
- 2. Die Restitution ber Beiftlichen Gütter.
- 3. ben bestendigen friedlichen Anstannbt in Religionssachen zwischen ben Stenben.
- 4. ben tunfftigen gespreche Tag in Religionsachen zu wurmbf angestelt.

Bu wiffen, Alfo bie Romich tep. Mt. Bunfer gnäbigfter ber, aus gnebigftem teiferlichem milbem gemuth bund neigung, fo jre tep. Dit jum gemeinen Stenben bes beiligenn Romifchen Reichs bnnb vorab teuticher Nation tragen, nebenn bem bag auch ire teiferliche Mt pig anber je onnb alwege benn friben, rube vnnb epnigfeith im beiligen reich jupflangenn vnnb gufurbernn begirig geweft, wie bann Gre Dt noch ift, jun fachen ber ftreitigen Religion vnnd glaubens, fo vonn langenn jahrn ber eingeriffen, vber alle Sandlung que etlich bieuor gebaltenen reichstagenn, inn irer teuferlichen Mt. felbft gegemwertigfeith bund ju annbernn versamblungstagenn gepflogenn, Auch auff ber protestirenbenn vielfeltig ben jrer tepferlichen Dit bescheen Unsuchenn, bag bie solcher streitigkeiten gern zue einigkeith vand vergleichung kohmen woltenn, nochmalen Ginen tagt, nehmlich auff benn fechoften Juny jungstverschienenn, genn Speier, vnnb im Babl mo folder tagt fterbenber leufte halben bafelbft ju Speier nit gehalten werben mocht, an ein annber jnn ber nehe gelegen Malftadt für genohmenn, vnnb zu foldem tage Derfelbenn Bruber bie Rom. ju hungern bnnb Behm tonigliche Mt bene an Stadt bund im nahmenn irer ten. Mat. zu besuchenn, vnnb von jrer ten. Mit wegenn bierin befte vnnb nutlichfte vleiß zubandeln vermögten, Dergleichenn bie fürnehmften Chur vnub. Furstenn bes heiligenn Römischen Reichs, fo noch ber altenn Religionn fein, fampt ben protestirenben Chur bnnb Furften, auf benfelben Tag perfonlich gu erscheinen, Auch neben inen ben protestirenben Chur vnnb fursten jre Mitvorwantenn erforderth und beschrieben hath, bes gnebigften furnehmens unnb vorhabens, Alba foldes Zwispalts vund Irthumbs balbenn, mit gotlicher bilf bund gnabenn, ju driftlicher Borgleichung gutlich handelnn ju laffenn, bund ber fachenn Ginenn löblichen gutenn Christlichen Anfang zu machenn, bamit

man folgens in foldem Streith omb fouil mehr vnnb ftabtlicher zu Chriftlicher Einigfeith bund vergleichung tobmen mochte. Auch barburch ber miftrauen, fo berhalbenn bey vielenn Stenbenn im beiligen Reich eingefallenn, vnnb annber beschwerlicher vnradt vnnb nachteil, fo auf folder vngleicheith, miftrauen bund zwifpaltigfeith zugewartenn, aufgereut, verhutet vind verfohmenn, vind furber inn annbern bes reichs obliegenn notwendig einsehen bnnb handlung fürgenohmenn werbenn möchte, vnnb auff angezeigtenn ausgeschriebenenn tag bie Malftadt auf beweglichen vrfachenn gen hagenau gelegt worbenn, hochgebachte ton. Dit bergteichenn bie Chur bnnb furften ber Alten Religionn, benn mehrern theil personlich, vnnb bie Abwesenben burch ibre Rethe vnnb potschaftenn mit gnugsamenn beuelh vnnd gewalt, vnnd bie protestirenben Chur vnnb fursten sampt berselbenn mitvorwanthen burch ibre Rethe vnnb potschaftenn vnnb gesantenn erschienenn seinth, bergleichen die Bapftliche beiligfeith vnnb ber Konig vonn frandreich que folder handlung jre Botichafftenn auch geschickt habenn, Alba ittbemelte to. Dit fampt vnnb nebenn ben vier Chur onnd Kurften, Nehmlich Bern Johansenn Ergbischoffen gu Trier, Bernn Ludwigenn pfultgrafenn ben Rennn, bebenn Churfurftenn, Bern Wilhelmenn Bijchofenn zue Strafburgt, vnnb hernn Ludwigenn pfaltgrafenn bei Renn vnnd hertjogenn zu Bayernn, als bie vonn ber tay. Mt wegenn, biefer sachenn vnnd handlung zu nut vnnd gutem, nebenn der ton. Mt zu gutlichem vnnberhandlenn verordenth vnnd gehogenn worden, die handlungen vnnd Acta, fo hieuor inn biefem ftreith bescheenn vnnb in schrift gebracht worbenn fenn, erfebenn vnnb für handenn genohmenn, vnnb alf bie, fo biefe ftreitigteith gemeiner teutscher Nation que wolfarth vnnb guthem nichts weniger anebiglich vnnd gern ju Apnigfeith vnnb vorgleichung gefurberth febenn moltenn, ben sachenn mit allem Emfigenn vleiß nachgebacht, wie vnnb burch welche leibliche Chriftliche vnnb annehmliche mege vnnb mittel biefem handel zu gut= licher Bergleichung, oder aber annberer geburenber Chriftlicher erörterung ein guter driftlicher Unfang gemacht werben moge vnnb nach hoher vnnb vleissiger erwegung bund ermeffung ber banblung ber protestirenben Rethenn, pot= icaftenn unnd gefanthenn, nachfolgenbe Mittel unnd wege fürgeschlagenn, Rebmlich, furs erft, bieweil ber protestirenben Chur vnnd furstenn Abmefens balben. Auch auf andernn mehr furgefallenen vnnb beweglichen vrfachen vnnb verhinderungen, Auff dit mhaln albie que fruchtbarer handlung vnnd driftlicher Bergleichung füglich nit fürgeschrittenn werben moge, bag bemnach ein anderer tagt bund malftabt, wie mann fich bes ist vorglichenn (.boch ber Augsburgischen Reichshandlung vund Abschied unbegeben.) zu gutlichem vnuor= bintlichem tractat vnnb gefprech fürgenohmenn vnnb verfündigt werbenn, babin die erscheinenden Chur bund Furften, sampt ber Abmesenden potschaftenn vnnb Rethe, besgleichen bie protestirenben Stenbe, etliche gelerte, verftenbige bunberschiedliche personen in gleicher anzal, fo itt zubestimmenn, verordnenn follenn, Mit beuelh, ber protestirenben Confession fur banth gunehmen, Gich auff alle punct, vnnd jebenn inn funderheith, freuntlich, Chriftlich vnnd ber beiligen fdrift gemeß, boch vnuerbintlich zunnberreben, vnnb allenn muglichen bleiß fürtuwenben, Alle jerige punctenn que Chriftlicher einigkeit, vorgleichung vnnd rechtem Berftandt aubringenn,

Bund bag bie obbemeltenn Berordentenn vier Chur vand Fursten, durch sich felbst, ober im vahl ebehafter noth, ire ansehenliche vand zu dieser sach tau-

gentliche Rethe, jun angeregten gutlichen Tractat vnnb gefprech alf vnnber-

Daß auch baneben zu ber Bapstlichen hapligkeit vand kep. Dit willenn vand gesallenn gestelt werden solle, jre Rethe vand gelerthen zue solchem Tractat

bund gefprech auch zunerordnenn vnnb bapen guhabenn,

Und daß alle die potschaftenn, Rethe, Theologen, gesanten vnnd Diener, so auff tunfftigenn tag verordnet vnnd geschickt werden, der ton. ten. Mt vnnd des heiligenn Reichs frey strach sicherheith vnnd geseid zu auff vnnd vonn demselben tagt vnd malstadt piß wieder inn jre gewahrsame habenn, vnnd sich des gegenn geleitlicher haltung unbeschwert freuen vnnd gebrauchen,

Bas auch auff bemfelbenn tag allenthalben zu bestendiger driftlicher vergleichung ber streitigen Religion abgehandelt, tractirt vand bedacht wurde, daß solche alfibald der Röm. ten. Mt burch obbemelte vier Chur vand Fursten,

als die verorbenten vnnberhandler, Eigentlich zugeschriebenn,

Bund bazwischen sein ten. Mt vonn ben dur vund Furstenn vundertheniglich ersucht worden, Einenn gemeinen Reichstagt auffs sürderlichte außtuschreibenn, vund solchen reichstag personlich jun Deutschland zu besuchenn, off welchem, folgends der Köm. ten. Mt Auch Bepftlicher bepligkeit Legatenn vund allenn Stendenn des reichs des angezeigten gutlichen tractats vund gesprechs Relation bescheenn, vund sürder die sach der streitigen Religionn durch denn weg eines rechtmessigen concilii, oder suns fürsteitigen Religionn durch denn weg eines erretung gebracht, desgleichenn auch danebenn jun anndern des heiligenn Reichs teutsscher Ration hochbeschwerlichenn obliegenn die nobtursst fürgenohmen vund gehandelt werden möcht.

Bum anbernn, Nachdeme' sich etliche von Stenden vnnd anndere beclagenn, daß die protestirenden sie des jrenn mit der That entsetzt, derwegen sie zue rechtlicher erörterung jrer Forderung nit tohmen mochtenn, So haben die kön. Mt vand die verordenten Chur vand Furstenn bedacht, daß die entsatten der entwehrtenn Kirchenguter pis zu kunftiger Christlicher vergleichung oder anderem ordentlichem Austragt der streitigen Religionn pillich wiederumb restinuirt, oder aber ihnenn ordentliches rechts vermöge des reichs ordnung gestattet werben söllte. Damith sich niemanth zu beclagen hette, daß er zu erörterung

feiner beschwerung geburlich recht nicht erlangenn mogenn.

Bnb bamith auch piß zur Bergleichung ober annberer geburlicher Berordnung inn der streitigenn Religion, im heiligen Reich beutzscher Nation ruhe friede vand epnigkeith wirklich erhaltenn, vand das eingerissenn miguertrauenn zwischen denn Stenden abgelehnt werdenn möcht, Habenn die kon. Mit sampt den verordenten Chur vand Fursten sur ein hohe nodturft geacht, sich eines fernerm, bestenndigenn, friblichen Anstants zuuergleichen, vand daß derfelbe Anstandt daß, dann vielleicht pishero bescheen sein möchte, gehaltenn, vorsichert vand gehanthabt, daß sich auch derselbe vff etliche monath nach endung bestunstigen Reichstags erstrecke, vand sunderlich darin vorleibt wurde, daß sich derselbe allein vos die jhenenn, so vor dem Nurnbergischen Anstandt der Augspurgischen Confession anhengig wordenn, uorstehenn solle, Also daß sich die protestirenden teiner anderun, so hernachmalß ire Religion angenohmenn, weder inner noch außerhalb rechtens nit annehmen noch beladenn, Auch sunst niemants, dem Augspurgischen reichs Abschiede verwant, ann sich ziehenn, annehmenn, Sunder sich des sampt aller gewalthlichen handlung gentzlich enthaltenn, vand

meniglich ben gleich bund recht unbeschwert pleiben laffen folten, Bund wiewol fich bie ton. Mt Auch die vier Chur und Furftenn, alf vnnberhandler junahmenn ber fen. Mt. gant ungetweifelt vorfebenn, ber protestirenben Retbe, potichaftenn bund gefanthe folten bie bieuor geschriebenne gnedige gimliche bund driftliche Borichlege, bieweil bie ann ihnenn felbst Erber löblich onnd ires achtenns bebenn theilen unbeschwerlich, ane wegerung angenohmenn unnb biefelbenn in ire wirtung tohmenn laffenn, Go babenn fie boch bategenn ein fdriftliche antworth vbergebenn, inn welcher fie fich anfendlich ihrer principalnn bes Churfurstenn bonn Sachffenn ac. vnnb Landtgrafen ju Beffen ac. Auffenpleibene balbenn, off beffelbenn Churfurstenn vnnb Canbtgrafen ichreiben vnnb entschulbigung, referirt, Aber fie bie Rebt vnnb potschaften mehren mit gewalt bund vollmacht abgefertigeth, auch ire principalun ber boinung geweft, mann folt itt albie ju bem driftlichen gefprech gegriffenn habenn, wie fie bann etliche ire gelertenn Theologenn inn simlicher Untsal bieber verordneth. Angefeben baf bienor, auch itt vnnb almege bedacht wordenn, baf biefe fach nach gelegenheit vff andere wege vnnb mittel tonne ober moge nutlicher vnnb fruchtbarlicher fürgelegt werbenn bann burch ein Christlich gesprech vnnb notwendige Reformation ber Rirchenn , berhalbenn fie fich zu foldem driftlichen gefprech erbiethenn, mit beger, bas ito fürtzunehmenn ober jum wenigftenn einen Anfhand ju machenn, Doch fonntenn fie fich auff die Augipurgifche handlung, fo jun bem vhal gepflogenn fein foll, nit einlaffenn. bann fie fich teiner vergleichung inn benn ftreitigenn Articelnn, fo que Augfpurgt beicheen, erinnernn mochtenn, Sunbern were biefelbe unnberbanblung gar zerichlagenn, auch berfelben weber Acta noch Registratur vorbanden. onnb bes orthe que Augfpurgt feine relation einiger vergleichung beicheen, Befonder ber Abichied bund bawider jre protestation erfolgth, Bittenn ihnen nicht zunerargenn, bag fie fich auff bie fürgegebenn Augfpurgifch vorgleichung nit einlaffenn möchtenn, Dit bem weitern erbiethenn, Bo bas gefprech bie fürginge vnnb irer principalnn perfonliche gegenwertigfeith albie nut vnnb nobt fein murbe, bag alfdann etliche irer Chur vnnd furstenn auffe fürderlichft hieber tohmen foltenn, wie wol fie folche für vnnoth achtetenn, ober baf barumb bas gesprech albie vnnberlassenn bleibenn folte, bieweil auff bem vorhabendenn driftlichenn gesprech bie Chur vnnd fursten perfonlich auch nicht ericeinenn wurdenn, vand baneben ferner gebeibenn, daß mhann inn Arricel bes vorhabenden driftlichenn gefpreche benn Angug vnnd vorbehalt ber Augipurgifden reichshandlung bermaffen ftellen wolthe, bamit fie (e8) ihrem Theil bes Murnbergifden fribfiants halbenn onnb funft onnachtheilig fein mocht, bas auch bie worth ber gelertenn, vorständigen, schiedlichen perjonenn off weltlich erclert, Bund que bem worth ber Conjeffion bie Apologia, vnnb für bie worth eins rechtmessigen Concilii die wort eins dristlichen freven concilii inn beuticher Nation gestelt,

Daß auch Schreiber vnnb Rotarienn inn gleicher Angal verordneth, vnnb bie handlung vleissiglich registrirt vnnd in Acia redigirt, vnnb der vnnberhandler halbenn, diemeil aus jrenn mittel fein vnnderhandler verordneth, auff dem Tage des kunftigen gesprechs auch ein gleicheit gehaltenn wurde, So wölten sie ber ken. Mt heimstellen, op die jemanth jum gesprech verordnenn, möchtenn auch wol leidenn dag key. Mt vnnb kon. Mt Auch annderer Chur vnnd Furften gelegenheit wehre, selbst dapen zu sein, — Bund setzenn danebenn jnn key.

Mat bebenden, daß die Bapftliche hepligkeit auch zum gesprech verordnenn vnnd Seiner hepligkeit Legatenn relation bescheen solle, Doch wölten fie barburch jnn seiner hepligkeit angemast primat vnnd Superioritet nit bewilligt habenn, daß auch vonn wegenn seiner hepligkeit Gesantens auff bem Tage

bes funftigenn gesprechs ein gleicheith gehalten murbe,

Dann fouil berurth die Restitution ber firchenguter, habenn die protestirenben Rethe, potichaftenn bund gefanthenn bunber annbern furbracht, wie jre principaln inn berfelben ganben, Steten vnnb gebiethen, auff Erinnerung bes beiligen Guangelij, vnnb mabren rechtschaffenen gottesbinft, vonn benn eingeriffen Migbrauchen bund Supersition abgestanden bund folche in annbere Chriftlich loblich vnnb nublich wege gewanth, vnnb nehmlich benenn, fo fich auf ben Clöftern jum Studirenn, vorsebung ber pfarrenn prebigtamt vnnb bergleichen ehrlichen ftenben begebenn, jre underhaltung unnd Abfertigung verschafft, vnnb benen fo jnn ben Clofternn pleibenn wollten jre genugsame bor= febung verordneth, Auch ferner etliche Sofpital vnnb gemeine taftenn ju vnnberhaltung ber Armen, auch Schulenn que ertiebung ber jugenth jum theil vonn neuenn aufgericht vnnb zum theil bauon befferung gethann, vnnb anbern ber firchenn vnnb gemeines nut fachen gefurbert, wie bann folches ann vielenn Enbenn bei ihnen also im Berte vund vor augenn wehre, Goldes auch allein in iren Landen vnnd gebiethenn vnnd nit inn andernn obrigkeitenn gethann. welches ihnen als ber obrigfeit pillich jugestandenn, Annb bieweil auf beiliger fchrift, auch benn altenn Concilijs vnnb Canonibus zubeweisenn, bag ber firchen guther zu vnnberhaltung berfelben biener vnnb prebiger bes Euangelij. Schulenn, Armenn bnnb bergleichenn gemeinenn nut Sachenn geborenn, So wehrenn fie erbothig, mit foldenn guteren alfo zuhandlenn vnnb fich querteigenn, wie fie foldes gegenn goth vnnb ann allenn vnnparteifden orthenn auueranworten getrauetenn. Bund baf in viel mehr ann ber Ebre gottes bann ann biefenn guthernn gelegenn mehre, Mith bith irer principalnn, ber begertenn restitution halbenn, bieweil ber haupthanbel ber ftreitigenn Religionn, barann bie Reftitution binge, nit erledigt vnnb baffelbe ber fürnehmlichfte punct inn bas Christlich gesprech geborig mehre, zu verschonen.

Alf auch begert murbe, benn Clegern von wegen ber entwehrtenn firchenguter orbentliche recht zu gestatenn, Achtetenn fie bag folche bem irthumb vnnb zwiipalt ber Religion anbengig wehre, befibalben ihnen nit geburtbe, fich am feiferlichen Chamergericht, Rotweilschen ober andernn gerichtenn eintsulaffenn Sonbern ftunde bes zue erfenntnus eines gemeinenn Chriftlichen general ober National Concilij, wehre auch burch benn friedstandt zue Nurmbergt bem Cammergericht bie Erfantnus jnn bem vhal benohmen, vnnb bag biefe fach bes angezogenenn Spolij vnnb ber Restitution ein glaubens vnnb religion fach fen, bie zuuor vnnb ebe bie principal fach erlebigeth, nit ausgefurth ober erortert werbenn moge, bes hetten bie principalnn auff bem friedstag au Nurmberg, volgendes bem cammergericht felbst, auch ber ten. Mt oratornn Doctor Mathias helben que Schmalfalben rechtmeffig vnnb begrunth vrfachenn angeteigt, Aber bes vnnangesehenn, vnnb bag bie tey. Mt burch bie Rurmbergischen handlung benn Abschied zu Augspurg, souit die Religion vnnd glauben belangeth, piß auff ein gemein driftlich Concilium angestellt, Auch vber ber ten. Mt manichfaltig gescheft auch Cabanichen vnnb wienischen vertrag vnnb handlung, vnnberftunde daß Cammergericht onvillicher weise wieber fie zu

procebirenn, berhalbenn bund auf annber mehr rechtmessigen briachen ire brincipalnn gebrungen werben, die vom Camergericht inhalt ires vbergebenen Recujation libels gurecufieren, Auch baruber ihnenn gum bochftenn beschwerlich fein murbe, Sich vor ihnen eingulaffenn, vnnb auf bem friebe vnnb ficherheit inn gefahr onnt forg ju fetenn, Bitten folde rechtfertigung (bis) ju

bem Chriftlichen gefprech bund vorgleidung inn rube guftellenn.

Bonn megenn bes bestenbigenn friedlichenn Anstandes habenn fich ber protefirenben Rethe potichaftenn vnnb gefanthenn vornehmen laffenn, bag jre princivalnn beffelbenn jum bochstenn geneigt vnnb begierig, bag bie auch an ihnenn nichts mangelnn laffenn murbenn, wie bann piftbero nichts ann ihnenn gemangelth, bnnb bag ein zeit ber barinn verhinderung bnnb gerrüttung furfallenn wöllenn, bas wehre bem Camergericht vonn wegenn beffelbenn ungeburliden processenn gutumeffenn, Dith bith biefe Gach nochmhalnn gu einem bestendigen friedstannbt gurichten, bartu murben jre principalnn alle gepur-

liche fürberung, volge vnnb verficherung thun,

Daf aber biejbenigenn, fo fich ber Augiburgifden Confessionn nach bem Nurmbergijden friedftand anbengig gemacht, auß foldem frieden aufgeschloffenn merbenn, pund ire principalnn fich berfelbenn nicht annehmen folltenn, Das mehre ibn auf allerley vrfachen beschwerlich, vnnb ihres achtens wehre ber Murmbergifche friedstandt auff alle Stende ber Augspurgifden Confession unnb ber-, felbenn Religion verwanthenn inn gemein gericht vnnb gemeinth, barumb fie and barauf nicht gufundernn, Go ftunde auch ber ten. Mt. ichreibenn auf Sapilian, welches nach bem Murmbergifchen friedftanbt aufgangenn, inn gemein auf alle ber Religion verwanthenn, barbu tonnten unnb mochtenn fie bieibenigenn, fo ju ihnenn in bie religion tohmenn woltenn, mit goth unnb guten gewiffenn nit aufschlieffenn, noch fich berfelbenn antunehmen vorzeihenn. Alles mit mehrer vnnb langer vefurung, wie bas jr vbergebene fcbrift mith fich brengt, Mbun babenn gleichwol bie to. Mt fampt benn verordnetenn Chur vnnb furften benfelbenn ber protestirenben Retben vnnb poticaftenn unnb gefantbenn. auff folde jre gegebene Anthwort, jnn fdrifft angeigenn onnb ausfuhrenn laffenn, Warumb fie bie begerte Restitutionn pillicher Beife nicht wegern mogtenn, Angesehenn bag mit berjelbenn Restitution ben protestirenben nichts begebenn ober benohmenn fen, Dann fo man mit ber gnab gottes bes irthumbs inn ber ftreitigen Religion que einer vorgleichung tohme vnnb burch biefelbe ober eine gemeine Chriftliche Reformation befunden murbe, bag ber firden auter ann bie orth vnnb Enbe, wie fie, bie Stenbe ber Augspurgischen Confessionn vormeinenn, vorwenth vind angelegt werden follen, fennen vind mogenn biefelbenn fircher guter vonn benn orbentlichen inhabernn vermelter firdenguter, bie ito unpillicher weiß entfett fein, gleich fowol ann biefelbenn Enbe, ba es fur pillich vnnd driftlich erfanth wirdeth, vorwenth werden, als wann fie bie inbendig behaltenn, vnnb wie vonn benn Rethenn, porfchaften vnnd gefantbenn inn jrer vbergebenenn Anthwort que mehrmhaln fur vnvillich angebeigt, baf die Restitution bor erledigung ber hauptsach ber ftreitigenn Religionn, vnnb mer bie Rirchengilter pillich nieffen, beschecn folle, Alfo auch entgegenn habenn fie wol guermeffenn bag ben Stenden ber altenn Religion noch mehr beschwerlicher folches auch wider alle recht vnnb pillichkeit, bag fie ber firchen guter piß zue außtrag vnnb erlebigung ber hauptfach entmehrt bleibenn, bund alfo bes, fo fie vonn viel bunbert ibarenn ber, inn richtigem

befit jnnhabenn bnud nieffung geweft, entberenn bnnd gerathenn folltenn, bann wiewol vonn ihnenn benn Rethenn, potichafftenn bund gefanthenn mit langer erzehlung ausgefuhrt murbe, bag jre principalnn bierin feinen eigenen nut, funternn furnchmlich bie ehr gottes fuchtenn, ond bag fie bemelte firchenauter ju pefferem nut vnud fruchtbarfaith anlegenn vnnb verwenbenn, Go wirbet boch folche ann vielenn orthenn andere unnd wol bas wieberfpiel befunbenn, beghalb benn protestirenben foldes que teinem bebelf ober beichungung tohmmenn möchte, bann jun alleun rechten porfebenn, nebenn bem bag folches alle erbarteit unnd pillichteith auff im tregt, bag niemants bes feinenn, ober bes er inn einigenn gebrauch bund junhabenn gewest, ane recht entwehrt ober vergewaltigeth, bund bag ber en fest por allenn bingenn widerumb restituirt merben föllte, bnub barauff ber fonial. Dit, auch ber verorbeuten unberbanbler gnedigfter bund getreuer Rath, bund inn nhamenn ber fep. Dit nochmaln ernstlich ansuchen bund begern gewest, Sie die Rethe, potschaftenn vnnd gefantenn wolltenn fich bonn irer principalnn wegenn inn bie pillich begert restitutionn gutwillig begebenn vnnb eintaffen, bund jbn gum vberfluß furgeschlagen, Go fie que folder resitution je fo boch beschwert gu feinn vormeis nenn, baß fie boch bewilligenn, vormelte firchenguter ju britter banth guftellenn, bif zue entlicher erörterung bes zwispalts ober einer Chriftligen reformation, wohinn ond weme folde firchenguter pillich gehörn follenn, onnb bag mitler geith bie gefelle vnnb nubung auff gute rechenschaft entpfangenn vnnb gu ber ebr Gottes unnb anbernn driftlichen unnb nutlichen Wertenn angelegt merben, Aber gebachte ber protestirenten Rethe, potschaftenn vnnb gefantenn bettenn folche gleicher weise gewegerth, mith beger, folche restitution, auch fequeftrationn ber firchenguter off Die Beit bes vorhabenben Chriftlichenn gefpreche inn rube auftellenn, Gid auch bee rech ftanbtes vor bem Cammergericht nit bewilligenn. nebenn vormelbung, bag fie fich bern, fo ihrer Religion annehmen wollenn, nit porzeihen mogen, wie fie auch besbalben ichtes zubewilligenn nit beuelb bettenn. Bund bieweil nuhun tie to. Dit auch bie verorbentenn Chur bund furftenn vber allenn Emfigenn vleig vnnd banblung nichts annbers banbelnn ober erlangen mögenn, vnnb ber to. Dit, bergleichenn benn vier verorbentenn Chur onnd furstenn, vber ben bericht onnb Erinnerung ber ten Dit gemute vnnb willens, fo fie inn bem vhal ber to Wit eröffnet bat, nit geburen wöllenn. bie fach ben ber protestirenben Abschlag ober Begerung inn benn bie obbegriffenenn Artidelnu, betreffend Die restitutionn Auch fequestration vnnb rechtftandt der entwehrtenn firden guter, beruhenn ju laffenn, Dergleichen in ben vorbehalt, daß fie weiter jemandes que fich gieben ober annehmenn mogenn, ju bewilligen, ober fich barüber inn einich weiter handlung zu begeben, Go babenn bemnach ire to. Det off folde gepflogene banblung zu einem Abicbiebt greiffenn muffenn,

Bund nehmlich ber gestalt, daß jre to. Mt gestalt vand gelegenheith solcher gepflogenenn handlung, neben benennung des thags vand malstadt, so zu dem vorhabenden dristlichen gesprech sur guth angesehen wordenn ist, Alf nehmlich die malstadt genn Wormbs vand die zeith auff denn acht vand zwanzigften tag octobris schirstenn, an die tep. Dit. (Auß dero geheiß vand beuelh Chur vand surstenn jan diesenn sachen gehandelt habenn) gelangen lassen wil, vand solle darauff ben jrer tep. Dit macht vand willenn stehen, sich vber solches alles nach jrer tep. Mt gnedigstenn wolgesallenn zuentschlieffen, shur-

nehmlich op jr ten. Mt biesem vorhabendenn driftlichen gesprech, durch besselbenn malstadt vand zeith, seinenn surgang lassenn, wen auch jre ten. Mt ann stadt des Chursursten vonn Trier, dieweil der jan wehrender handlung todes verschieden ist, zu underhandler off denn tag des christlichen gesprechs verordnenn wölle,

Bund so die ten. Mt jun angetzeigt driftliches gesprech auch die malftabt vnnb zeith besselbenn also absteheth bewilligen. Sol jre Mt solches allenthalbenn allenn theilenn so zeitlich zuschreibenn lassen, daß die jre verordentenn biß

off obbestimmpten tag ichiden vnnb verordnenn mogenn,

Bund sollenn die Chursurstenn ment, Trier, Colnn, pfalt vnnd Brandenburgt vnnd vonn benn andernn geistlichen vnnd weltlichen Furstenn, Nehmlich ber Erzbischoff vonn magdeburg, Erzbischoff vonn Straßburgt vnnd Bischoff vonn Straßburgt, Hertzog Wilhelm vonn Baiernn, hertzog Ludwig vonn Baiernn, vnnd Hertzog vonn Julich, ber jeder jnn das chrinlich gesprech Einen, wend vor der bred Rethe schieftenn, doch eines jeden Chur oder fursten geschäfte nit mehr dann ein Stimme haben, das bringt jnn der angal nach denn Stimmen zuraitten Ailss Stimmen, jn gleicher maß sollenn die protestirenden zu solchem tage auch verordnenn,

Bund follen bie bunberhandler eigner perfon prefibiern, ober fo fie nit ericheinenn möchtenn. Sonnbere Rethe ichiden, bie an jrer ftabt prefibiren,

Bund auf der protestirenden begern das worth Apologia que benn worten ber Augspurgischen Consession zusetzen, dergleichen die Schreiber vand notartenn, dieweil solches der sachenn nobturft ersorderth, in gleicher anhal hiemit zugelassenn sein. Auch vonn der ken. Mit der tag des christlichen gesprechs Bapstlicher hepligkeit verkundeth werdenn, op die zue solchem gesprech schickenn wöllenn, vand jun jrer kep. Mt willenn vand gesallenn stehenn, Selbst auch

Semandes barbu juuerordnenn.

Dergleichenn von jrer ten. Mt auff ber Chur vnnb furftenn ansuchenn ein gemeiner Reichstag ausgeschriebenn, vnnb auff benfelbenn furber vorfharenn vund gehandleth werden, wie bas ber Artidel, fo, als vorstehet, beg driftlichen gesprechs halbenn fürgeschlagenn wordenn, ferner mit fich brengt, vnnb nichts minder ber Augspurgisch reichs Abschied ben seinen wirden bnnd Creff= tenn pleibenn, Derfelbe, auch ber nachfolgend Nurmbergifch feiferlich fribstandt bonn allenn theilenn jnn allenn feinenn puncten, Artidelnn, vnuerbrüchlich and festiglich gehaltenn vnnd volntzogenn vnnb bawider vonn feinem theil gehandelt werben, Derhalbenn bann ber to. Mt ann ftadt vnnd jnn nahmenn Dochgebachter ten. Dit ernstlicher beuehl vnnd mennung ift, bag ben vermeis bung tep. Mt schwehren vngnad vnnb straff, auch ber pehn bes Lantfriedens, niemanbes benn anbernn meber ann leib, lebenn, habe noch gutern beschebis genn, beleidigenn, noch inn einigenn wegt vergewaltigen noch bes feinenn ane vorgehenbe orbentliche recht entfetenn, Sunder ein jeber benn andernn unbeschwerth ben gleich vnnb recht pleibenn laffenn folle, wie fich bann folches inn Craft obberurts Rurmbergifden friedftanbe, auch bes tenferlichen Landtfriedens vnnb bes beiligen reichs ordnung vnnb fatung gebureth, vnnb fich bes bie to. Mt vonn ber tey. Mt wegenn, bei vermeibung obberurter pehn bund ftraffenn, entlich und genglich vorsehen wil, Auff daß der friede rube bund Ginigfeith im beiligenn reich erhalten, purath bund entporung verhuth bunb verfohmenn merbe.

Bnd nachdem die protestirenden vormeinenn wöllen, daß sie der Nurmbergisch friedstandt sur des Camergerichts erkentnus vnud handlung exemt machen vnnd sie berhalbenn, auch auß anndernn furgewentenn vrsachen, bemselbenn nit vnnderwurffig sein söllenn, dieweil aber jnn solchen der kep. Mt Erlenterung zugedenn geburth, lassets die to. Mt bieses Artickels halbenn auch dapen pleibenn. Actum hagenau den 28 Julij Anno Domini gold gl.

6.

Berichte des papstlichen Runtius Morone Bischof von Modena an ben Cardinal Farnese über bas Wormser Gespräch 2).

(Copien auf ber R. Bibliothet zu Berlin.)

Reymo et Illmo Sor mio ossmo

Non replicarò quello scriverà Mons<sup>2</sup> di Feltro delle attioni d'ognuno nelli presenti trattati, per non fastidir V. S. R<sup>ma</sup> et Ill<sup>ma</sup>, ma mando alcune scritture tradotte in latino, quali benche sieno come preludij del colloquio, nondimeno son quasi di maggior importanza che non saranno gli atti, perche mostrano et stringono il modo col quale s'ha a procedere.

Mons<sup>7</sup> di Granvela mostra gran desiderio di far bene, et si sforza persuadermi quasi in ogni ragionamento l'animo suo esser sincerissimo per la fede nostra et per la sede apca, et afferma che in sua facoltà sarà, se non si portrà far bene, impedir il male. Il che tre volte mi ha detto, certificandomi con efficacissime parole et giuramenti che la Ces. Mtà mai consentirà a cosa dannosa alla religione o alla degnità di quella santa sede.

Sono astretto a credere che parli di cuore, perche le sue parole sono ferventissime: ma dall'altra parte considerando il stato generale delle cose del mondo et la malitia gegli avversarij temo ogni male, nè posso sperare altro bene che una manifesta cognitione dell'Imperatore et del predetto Mons<sup>2</sup> di Granvela, (quando non vi potranno provedere,) che non vogliano pace i Lutherani con christiani, ma vogliono vincere et sostenere la perversità de suoi dogmati et far altro, la qual loro opinione per molte evidentie era assai nota a chi havesse voluto vederla senza mettersi a tanto pericolo.

Questi signori usano gran diligenza in farmi credere la buona deliberatione dell' Imperatore et sua, et in cio si affatica ancora Monsrdell' Aquila, perche hanno fin qui creduto et forse ancor credono ch'io non sia venuto ad altro fine che per impedire et disturbare il colloquio, et per varie conjetture et parole posso comprendere che di cio hanno gran suspicione, la quale, per dir ingenuamente, oltra che in processo di tempo forse a me essendo suddito dell' Imperatore, sarà dannosa per la mala impressione qual piglierà la Ces. Mta, dubito ancor non sia

<sup>1)</sup> Die Brandenb. Abschrift fügt hinzu: vf Mitwoch nach Jacobi bas ift ber 28.

<sup>2)</sup> Bei Lämmer finden fich frühere und spätere Schreiben Morone's, von den bier mitgestheilten nur das lepte.

cagione di precipitar piu il negotio, perche vedo Mons<sup>r</sup> di Granvela posto in fuga et mettere ogni diligenza per accelerare detto colloquio, benche l'imminente termine della dieta di Ratisbona lo ricerchi.

Die questa sospitione non hanno alcuna ragionevol causa, perche non si troverà che perciò habbi fatto un minimo officio: vero è che sempre ho biasmato detto colloquio dal primo giorno ch'io ritornai in Germania sin a quest' hora, come piu volte ho scritto, et come il Revmo Brundusino ne può render testimonio, et apartemente ho contradetto in Vienna, in Gante, in Hagenoa et in ogn' altro luogo et tempo, et ancora son d'opinione che sia stato male a farlo, etiam che succedesse bene, perche simil trattato in le cose della religione in questi tempi et in Germania non havea nè ragione nè altro esempio che quel pessimo di Frankfordia et poi di Hagenoa, per li quali sempre siamo andati di male in peggio: nondimeno dapoiche ho veduto che si viene all' effetto, non ho mai havuto animo di far simile officio qual conoscevo horamai inutile al servitio di N. Sre et a me pericoloso.

Anzi perche non si potesse dar colpa a Sua Stà, dapoiche io son qui, ho fatto ogni sforzo per rimuovere dell' impedimenti per li quali forse con difficoltà si poteva venire all' esecutione di detto colloquio: ma se alcuna volta dico qualche cosa ragionevole per procedere cautamente, et si tocca la malitia degli avversarij, da quali tandem ci trovaremo ingannati, s'interpreta esser detto per impedire et credono che gli avversarii vadino a buon fine et io alla traversa. Nondimeno la verità sta a suo luogo, nè io per modo alcuno la tenerei nascosta a. V. S. Rma et Illma, et per dir piu oltre, quando havessi havuto commissione da N. Sre o volontà di far tal cosa, havrei voluto et saputo tenere altra maniera et piu per tempa che non ho fatto et faccio. Mi scuso con piu parole et di man propria, perche desidero che Sua Stà sia informata, quando avvenisse ch'io fossi accusato contra giustitia. Et per levare ogni colpa a Sua Bne et accioche il mondo sappia che Sua Sta desidera la concordia christiana di questa provincia, son stato di parere che Mons<sup>r</sup> di Feltro, come principal rettore di questo negocio, avanti il principio del colloquio all' una parte et l'altra faccia una esortatione christiana, non ostante il dubio di qualche temeraria protestatione de protestanti Lutherani, la qual esortatione spero farà domani dopo la missa del spirito santo, et prego Iddio faccia sia utile, perche quantunque (si) cerchi et desideri il contrario, nondimeno tengo per fermo, conoscendo quanto sia diversa la dottrina et quanto sia la presuntione et pertinacia degli avversarij et durezza contra gli ecclesiastici et massime contra la sede apostolica, overo non si farà concordia, o facendosi sarà con ruina della religione, come piu volte ho predetto, perche concorderanno parte degli articoli grati al volgo et lascieranno indecisi quelli della religione importanti, rimettendoli forse al concilio, qual dopo non cureranno si faccia, et cosi tutta la Germania diverra Lutherana et si leverà dall' obedienza della sede apostolica, quantunque l'Imperatore, il re de Romani et Sr Granvela non consentano, perche non sarà in lor facoltà ritirarla o ritenerla, et a questo modo haveranno la Germania concorde contra sua voglia, ma per sua cagione et colpa; et dalla buona volontà piglieranno argomento di satisfare a N. Sre et dell' effetto della concordia si serviranno a suoi disegni: benche dubito si troveranno ingannati, forse per volontà e permissione d' Iddio, qual non può essere ingannato, comme gli huomini, nè ancora sforzato. Della mala intentione et fermo proposito de Lutherani n'ho continuamente havuto diversi indicij assai manifesti, et pochi giorni fa mandai una scrittura overo epistola sua alli Norimbergensi circa li dogma, la quale per quanto comprendo ha havuto origine dalla deliberatione quale essi dopo la venuta dell' Imperatore quest' anno fecero in una congregatione in Smalkaldia, della qual deliberatione mando copia qui allegata, havendola havuto da buon luogo. Holla ancor data a Mons<sup>r</sup> di Granvela, accio vada piu comodamente et cautamente, conoscendo il lor perverso scopo, et S. Sria m'ha domandato se pensava tal scrittura poter esser fitta, forse pensando ch'io l'havessi sognata per disturbare: ma torno a replicare che da me S. Sria non sarà ingannata, ma si da Lutherani et quando non vi sarà rimedio, all'hora Sua Sria et gli altri se ne avvederanno come io hora. Prego Iddio mi faccia mendace, perche in mano di sua potentia sta mutare il cuor degli huomini, ma io son tanto fisso in questa opinione, che quasi non potendo tolerare tanta indignità et esser presente a tanta rovina, vengo in opinione partirmi, conoscendo non poter piu fare giovamento alcuno al servitio d'Iddio et di N. Sre. Nondimeno non lo farò senza buona deliberatione et miglior consiglio dopo che con gran ragione si temono molti pericoli. Con ogni humiltà mi pare ricordare ch'è necessario havar riguardo che l'Imperatore non si faccia piu impudente et si perda insieme con la Germania, benche forse Iddio ci guarderà da tanti mali. Mons<sup>r</sup> di Granvela mostra o piu tosto accenna havere in mano qualche cosa secreta, con la quale spera minor male. In buona gratia di V. S. Rma et Illma, humilmente baciando il piede a N. Sre, di continuo mi raccommando. Da Wormatia alli v. di Decembre M. D. xl.

Di V. Rma et Illma Sigria

Humillmo serrè il Vesco di Modena Nuntio.

### Rmo et Illmo Sor mio ossmo

Per li atti qui alligati V. S. Rma et Illma vedrà il progresso nel presente convento fin alli 8 di questo, et se potrò haver gli altri, quali s'hanno difficilmente et secretamente, li manderò per compita giustitia (notitia?) di S. Stà. Fra questo mezo, benche pensi Monsa di Feltro scrivere il tutto distintamente, nondimeno per non mancare al debito mio, seguirò piu brevemente che potrò tutto il processo, lasciando pero li particolari officii, quali per lui et per gli altri ministri di S. Stà si fanno.

Alli 8 Mons<sup>r</sup> di Feltro fece l'esortatione all' una parte et l'altra di questi stati, presenti li presidenti et Mons<sup>r</sup> di Granvela, della quale esortatione: V. S. R<sup>ma</sup> n'haverà veduta la copia mandata per lui.

Il predetto Mons<sup>2</sup> di Granvela haveva prima fatto instanza accioche si facesse tal esortatione: dipoi, dubitando forse di offender l'animo di Lutherani, non voleva esser presente, perche oltra di questo vi era qualche difficoltà nel modo del sedere, et quel che piu importava, vi era dubio che Lutherani non protestassero contra la sede apostolica.

Per 'queste tre (et altre?) cause fu da noi deliberato lasciar l'esortatione, considerando esser maggiore il pericolo che il guadagno, quale era che N. Sre fosse giustificato non havesse mandati qui ministri per impedir il colloquio et la concordia christiana, quale giustificatione per molti rispetti giudicamo necessaria et principalmente per non dar occasione, quando per permission divina avvenga qualche male, all' Imperatore per scaricarsi sopra N. Sre. Nondimeno contentandosi Mons<sup>r</sup> di Granvela di esser presente, quantunque forse nella sede fosse fatto qualche poco di carico a Monse di Feltro, come poi V. S. Rma giudicarà per li atti se li potrò havere, fu fatta l'esortatione, alla quale io non fui presente. Dopo il fine per spatio quasi d'un hora fu disputato sopra la risposta, Lutherani volevano protestare et rispondere con molta insolentia, ma furno ripresi da Monse di Granvela, qual prima havea promesso che non lascierebbe far carico alcuno nè in parole nè in effetti, nondimeno ottennero che nella risposta non fu fatta mentione alcuna di N. Sre, cosa non piu udita, che quando fusse stato il Turco o l'antichristo proprio, come lor dicono, non si dovea lasciare di nominar il padrone del quale haveano udito il servitore.

Mons<sup>2</sup> di Granvela ha possuto in questo effetto conoscere esser vero che Lutherani non vogliono concordia ma vittoria: il che mi pare nel male esser gran guadagno, per molte cause quali lascio di considerare alla prudenza di  $V.~S.~R^{\rm ma}$ .

Alli 9 fu mostrata la forma del giuramento delli notarij a Lutherani, quali hanno contradetto in molti punti, come si vedra per gli atti et fin a quest' hora non sono convenuti, hanno fatto diverse repliche et lunghe scritture hinc inde.

Per questa differenza del giuramento, qual è stimata di molta importanza, perche Lutherani vorrebbono haver in man sua gli atti autentici et valersene poi a suo modo con libelli et altre vie, è stato sospeso il progresso quattro giorni, et i catholici non hanno ancora presentato il principio della confutatione sua delli articoli Lutherani a presidenti, qual sarà in scritto. V. S. Rma haverà considerato il modo qual si servarà nel procedere del colloquio per scrittura, deliberato da Mons<sup>r</sup> di Granvela et presidenti di nostra parere, per evidare il pericolo delli suffragij; perche se'l colloquio fosse vocale, essendo tra catholici molti non solo claudicanti ma aperti Lutherani, gli avversarij harebbono almen tre delli nostri voti, cioè Palatino, Brandeburgense et Clivense, non ostante che il primo et l'ultimo non siano manifesti Lutherani: ma dandosi in scritto sotto una voce, li sospetti non hanno luogo con li suoi suffragij, essendo pero tra catholici migliore la maggior parte, a nome della quale si faranno le scritture. Nondimeno dubito Lutherani non staranno saldi anzi domanderanno il colloquio vocale, per haver occasione iattarsi et divider li catholici. Ne ho avvertito Mons<sup>r</sup> di Feltro, quale farà l'instantia con Mons<sup>r</sup> di Granvela, accioche formi (stia fermo?) in l'ordine dato, benche trovandomi con S. Sria ho fatto il medesimo con molte ra-

gioni, cavate dal pericolo delle contumeliose contentioni, de confusione, de dilatione et de impedimento della conclusione contra il suo disegno. oltra la inequalità del numero et la evidenza dell' ingiuria fatta in Hagenoa a catholici, essendo posti nel loro numero alcuni manifesti Lutherani et alcuni non tanto palesi. Sua Sigria dice, non si mutarà, di che tosto si vedrà l'effetto, perche dimani forse spediranno la difficoltà del giuramento et poi verranno alli trattati. Tra catholici è gran confusione per la sopradetta causa delli Lutherani aperti et secreti quali sono tra essi, nè vogliono unirsi in le sententie, et vi è solo l'Eckhio antesignano con cinque voti ben compatti, benche non si manca d'ogni officio per congiunger con lui in tutto li voti delli tre elettori ecclesiastici, quali fin qui non discordano nelli dogma, ma non vorrebbono forse deferire tanto al sopradetto Eckhio piu sufficiente di tutti, et alcuna volta dissentono nelle parole. Dall' altra parte Lutherani e protestanti si mostrano unamini et vigilanti, et non mancano alla causa sua, quantunque per loro faccia la dilatione, accioche la Ces. Mtà vada fuor di Germania, come sempre hanno disegnato sin dal principio di sua venuta, et si sono ingegnati con questi colloquij et buone parole trattenerla, ma sanno si ben fare che si mostrano piu parati et pronti che li catholici: benche non è dubio che tra loro etiam in li dogma sono diversi, tamen omnes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum eins. Mons<sup>2</sup> di Granvela sollicita et si affatica quanto può per venire al fine, et credo si truova in gran laberinto, et a Sua Sria pare, come a me, che N. Sre volendo mandare a questo colloquio potesse mandar persone piu idonee, et se n'è doluto meco, benche faccia eccettione di Mons<sup>r</sup> di Feltro et del maestro del sacro palazzo et di me per una certa modestia civile, et non si contenta di noi, parendoli che facciamo poco, come è la verità, perche non possiamo far molto per esser la sede apostolica stimata poco da catholici et disprezzata da Lutherani: nondimeno col nostro far poco non li daremo alcuna giusta causa di scaricarsi sopra di noi, et per dir il vero, Mons<sup>r</sup> di Feltro sta in continua fatica, hor con questo, hor con quello, con ferventissimo et santo desiderio: nè io riposo moto, quantunque nel presente negocio non mi sia voluto ingerire come eguale a. S. Sria, giudicando bene non rompere l'ordine della commission sua portata da Roma. Pero alla dieta di Ratisbona si stima esser necessario che N. Sre si degni mandar un legato da Roma di autorità et prudentia, per le cause importanti, quali a parte scriverò a V. Rma et Illma Sigria, in buona gratia della quale etc. Da Wormatia alli xij de decembre M.D.Xl.

#### Rmo et Illmo Sor mio Sor ossmo

Mons<sup>2</sup> di Granvela ha fatto meco varij ragionamenti et discorsi, come credo anche habbia fatto con Mons<sup>2</sup> di Feltro, quali non posso scrivere ordinatamente, perche sono stati molto confusi et hora pieni di suspicioni asperi, hora amorevoli et piacevoli, di tal maniera che alcuna volta non l'intendo: et non solo ha servato questa maniera nelli ragionamenti, ma ancora nelli negotii con mia pessima sodisfattione,

qual vorrei trattare alla diritta et intendere essere inteso: et mi pare che questa troppo gran prudenza sia pericolosa et poco savia. Nondimeno in fine delli suoi argomenti sempre ha detto che nè l'Imperatore nè lui mai sono per mancare al lor debito verso la sede apostolica, protestando pero piu volte che se N. Sre non ajuta la Ces. Mtà, non solo questa provincia si perderà per la sede apostolica, ma questo incendio passerà ancor piu oltre. Si è doluto, como nell' altre mie ho scritto, che qui non è ajutato dalli ministri di S. Stà, quali non stima atti a tanta impresa.

Dopo ha ricercata ch'io faccia instanza a N. Sre, voglia mandare alla dieta di Ratisbona un legato d'autorità et prudenza con qualche somma de danari, come sarebbe un 50 m. scudi, quale possa assistere alla Ces. Mtà et ajutare a ridurre Lutherani. Ho sempre riposto a S. ria in medesimo tenore, che N. Sre ha buon desiderio di ridurre Lutherani o almeno conservar catholici in Germania et assistere in tutto quello che si puo alla Ces. Mtà, dimostrando con maggior pace ch'io ho possuto che S. Stà non è mancata alle cose di Germania. Ma confesso ch'io non ho detto nè tutto nè la maggior parte di quello che si poteva in escusatione di Sua Bne et vera dimostratione di chi è la colpa, perche ho stimato possa giovar poco a S. Stà et a me, qual per altro sono assai caduto dalla prima sicurtà, possi esser molto dannoso.

Però lasciando le cose passate con S. S<sup>ria</sup> et rispondendo alla sua richiesta, gli dimandai con qual ragione poteva persuadere a S. S<sup>tia</sup> a mandar tanta somma de danari, perche del legato concorsi con S. S<sup>ria</sup> esser bene anzi al poco giudicio mio necessario mandarlo per le cause quali piu a basso dirò.

Mi rispose ch'io doveva ricordarmi che piu volte mi havea accennato di qualche bene et che hora piu oltre mi diceva che alcuni oratori delli principi lutherani parlando davero con lui li haveano detto che potendosi accomodare l'altre cose non sarebbe stato difficoltà nell' autorità del papa et harebbono fatto tacere questi teologi rimettendosi alla volontà dell' Imperatore quanto al papa.

Gli replicai che questo poteva essere inganno et fraude, per indurre la Ces. M<sup>ta</sup> forse a consentir nel resto, adducendoli il lor costume di negotiare fraudolentemente.

Mi replicò che non poteva già assicurarmi dell' effetto, ma affirmava esser vero quello ch'egli diceva esserli stato detto dalli soprascritti oratori, et pero bisognava, quando si fosse venuto alla prattica per condurla avanti, che N. Sor si fosse disposto et apparecchiato con qualche danari, con l'ajuto de quali si potesse venire al desiderato fine, aggiungendo che meglio sarebbe spendere 50 m. scudi et servare l'autorità al sicuro che spendere due millioni d'oro quali non basteranno a far guerra et mettersi in pericolo: et di nuovo mi pregava volessi con ogni efficacia avvisarne N. Sre, replicando le proteste che se l'Imperatore fosse abbandonato, anzi se il Papa abbandonava se stesso, non solo si perderebbe la Germania per la sede apostolica, ma ancora l'altre provincie senza, speranza di ricuperatione. Ho promesso far l'officio, del quale per nessuna ragione possò mancare, et pero suplico Vra Rma et Illma

Sria non habbia molesto la prolissità del scriver mio sopra questa materia, perche Iddio sa con qual sincerità et affetto scrivo, benche sarò breve quanto potrò in cosa di tanto momento.

Le cose di Germania sono semper andate peggiorando, come da quattro anni in qua ho avvisato di tempo in tempo, essendo mancato continuamente hor questa città, hor quel principe. Li buoni giudicij desideravano la pace tra l'Imperatore et Re di Francia, come vero rimedio, per il quale si potesse fare o il concilio perfetto a per altra via ridurre li disviati. Questa pace, quantunque desideratissima, fu pero semper giudicata difficile per molti rispetti: il perche non havendosi di quella certa speranza, si desiderava almeno la venuta della Ces. Mta in Germania, accioche la presenza sua potesse mettere qualche ordine a tanta confusione. Sua Mta venne al principio di questo anno, et con la venuta sua congionta con l'opinione della pace con Francia pose Lutherani in gran timore et li catholici in gran speranza; et se all'hora, etiam che la pace con Francia non seguisse, Sua Mta havesse atteso davero alle cose di Germania, come fu da molti ricordato, hora non sarebbono imminenti tanti pericoli. Lutherani sapendo che l'Imperatore mal volentieri stà in Germania, con molta astutia hanno intrattenuta S. Mta, mettendo tuttavia avanti qualche modo di concordia et humiliandosi et offerendosi etc. per aspettar la necessità della partita di S. Mtà et ricevere qualche beneficio del tempo: et hanno pero proposti tali modi di trattar la concordia che non si potrà trattar senza lor gran guadagno. Il Re de Romani, conscio della partita et della mente dell' Imperatore et degli altri suoi disegni, et astretto dalla necessità nella quale si truova per le cose d'Vngaria et del titolo di Re de Romani et dalla povertà et piu da alcuni consigli delli mali ministri lutherani, per tentar se si potrà far qualche provisione alle cose di Germania senz' armi, dopo il convento di Frankfordia si lasciò precipitar nel convento Hagenoa et poi in questo colloquio di Vormatia.

Fra questo mezo sono seguiti molti inconvenienti. La speranza della Francia è raffreddata. Venetiani sono accordati col Turco. Il regno d'Vngaria, essendo morto il re Giovanni, non è venuto pero fin qui in mano del Re de Romani. Molte prattiche son fatte con Cleve et altri principi di Germania contra l'Imperatore. Dal Turco non si ha pace nè tregua, anzi si deve aspettar guerra per mare et per terra. Et il tempo è venuto che l'Imperatore vuol ritornare in Spagna. qual cause, come Lutherani hanno pigliato grande animo, così Catholici per la maggior parte sono fatti timidi et quasi gisperati. Questo colloquio con la dieta Imperiale in molti modi puo servire alla Ces. Mtà. Primo mostra al mondo, essendo venuto in queste parti, haver voluto cercare qualche provisione per honor suo alle cose della religione. Dopo lo fa star sicuro di Germania et senza spesa, mentre assetta le cose di Fiandra, usando quei medesimi termini con Lutherani et Germania che ha fatto nel passar per Francia, et di questo ancor si potrà servire nel passar in Italia et Spagna, perche mentre si stà in questi trattati, l'armi stanno sospese et Sua Mtà non spende. Item se Sua Mtà va a buon camino per la religione, scuopre gli humori de Lutherani et di tutta Germania, et potrà moglio pensare alla provisione se verrà in la dieta Imperiale. Ultimamente se va a mal camino, può sperare ajuto da tutta Germania, facendosi qualche concordia, et (etiam) mala, per conservare il fratello et ricuperare l'Vngaria et resistere a Francia et altri, come piu volte si è discorso. Il pericolo della religione et della sede apostolica consiste o che l'Imperatore consenta senza alcun risguardo alla concordia di Germania per la cause dette di sopra, quando S. Mtà vadi a mal camino, o che la Germania contaminata et guasta trovandosi nella dieta con la precedenza di questo colloquio a dispetto di S. Mtà si concordi a suo modo, o che l'Imperatore, vada in Spagna et lasci le cose di Germania a beneficio di natura, non facendosi nè nel colloquio nè in la dieta alcuna provisione.

A questo pericolo, dopo che non si può far pace con Francia nè haver tregua con il Turco, volendo l'Imperatore star constante, come S. Mtà et Monse di Granvela promettono, non conosco secondo il mio poco giudicio alcuna miglior provisione che la presentia di S. Mtà almen per un anno qui in Germania: perche in poco tempo non si può fare nè con prattiche nè con guerre molte faccende, massime essendo le cose in tanta difficoltà come sono. Et se Sua Mtà lascia le cose imperfette, actum est de Germania, avanti sia giunto in Spagna.

Per persuadere dunque a S. Mtà che s'intertenga qui fin che le cose piglino qualche assetto, et per assisterli et ajutarlo in tutti li modi possibili a conseguire qualche bene o schifar maggiori male, vengo nell' opinione di Monse di Granvela che sia bene et necessario che N. Sre mandi da Roma uno o due legati d'autorità et di prudenza, perchè certifico Vra Reyma et Illma Sigria che tutti noi altri Nuntij per molti rispetti non siamo atti a tal impresa, nella quale agitur de summa rerum, et li dia modo et nome de danari, perche in ogni caso si giuoca al sicuro se il legato o legati, com'è ragionevole, saranno fedeli et prudenti, et ne seguiranno molti beni. Perche se l'Imperatore andasse a mal camino, a non havrà causa di scaricarsi sopra N. Sre, facendo S. Stà quello di che è ricercata, o forse l'autorità et prudentia d'un legato con la presentia dell' ajuto potrebbono ritenerlo in officio; se ancora S. Mtà fosse sforzata dalla mala volontà de principi, Germania si perdesse, si conservarebbe almen la Spagna et altri regni di S. Mtà, vedendosi la prontezza di N. Sre. Et se con prattiche tenteranno ridur Lutherani in tutto o parte, la presentia del legato et qualche ajuto del danaro farà l'impresa molto piu fervente et facile. Ultimamente se per conservare alcuni delli catholici di Germania et tener piu tosto il fuoco a casa d'altri che a casa propria con l'Imperatore bisognasse pigliare l'armi, la presentia del legato col modo detto di sopra sarà utilissima. Et non ostante questo Si Stà non perde cosa alcuna, perche non si butteranno li danari senza evidente utilità: et segui(sca) quel si voglia, havera satisfatto a Iddio et al mondo. Resta la deliberatione della qualità del legato: nel che se mi fosse lecito ricordare a S. Stà con ogni humiltà, ricordarei il Revmo Cardle Stà Croce, quale intendo essere appresso l'Imperatore in grande opinione di prudentia et ha l'altre parti etc., come V. S. Rma et Illma conosce meglio di me. A S. Sria Rma si potrebbe lasciar presso il maestro del sacro palazzo et darli due o tre altri theologi idonei et rivocar questi, et poi non mancando d'ogni buono officio aspettar l'esito secondo la volontà del Sor Iddio. Humilmente supplico V. S. Rma et Illma perdoni alla presuntion mia, qual mi da animo di scorrere cosi liberamente di queste gravi materie: perche non posse mancare al desiderio mio die servir S. Sà et quella santa sede, anzi tutta la religione: et non possendo far effetto, non voglio almeno lasciar le parole, confidandomi che N. Sre si degnerà pigliar tutto in buona parte.

Del colloquio havendo scritto alli xiij et non havendo hora tempo, lascierò la cura a Mons<sup>7</sup> di Feltro: solamente mi par ricordare che sarebbe bene scrivere un breve al R<sup>mo</sup> Maguntino et ringratiarlo delli buoni officij, che S. Stà intende che fanno qui i suoi ministri, et anco esortarlo voglia personalmente trovarsi in la dieta: la qual credo certo anderà avanti, perche la persona di S. S. R<sup>ma</sup>, qual è assai mutata dal solito, sarà molto utile et di grandissima importanza, et forse questo colloquio si porterà senz' altro a Ratisbona. In buona gratia di V. S. etc. Da Vormatia alli xv. decembre 1540.

#### Rmo et Illmo etc.

Mando un dupplicato delle mie lettere de xv. alle quali mi pare aggiungere che quando N. Sre stimi necessario o utile la dimora dell' Imperatore in Germania o qui vicino per qualche tempo, et S. Stà voglia mandar legato per questo effetto et per l'altre cause alla dieta, che il mezo del Re de Romani valerà assai a persuadere alla Ces. Mtà che s'intertenga alquanto: perche non havendo il predetto Re de Romani ancora pigliato l'Vngaria et dubitandosi con gran ragione che il Turco l'anno seguente non venga in ajuto del frate Vescovo di Varadino et del figliuolo del Re Giovanni et vedendo similmente il disordine di Germania, per interesse suo, credo, farà quanto sarà possibile per ritenerlo. Della dieta di Ratisbona sto molto ambiguo, perche Lutherani col conte Palatino fanno ogni conato per ridurla qui o ad Argentina overo a Norimberga, et questi commissarij et consiglieri delli principi elettori ecclesiastici si lasciano persuadere quest' errore et vogliono consultar per qual via si potesse indur l'Imperatore a far tal mutatione. Ma n'ho avvertito alcuni et gli ho aperto la prattica et il pericolo se la dieta si facesse in una di queste città totalmente lutherane, et ho impedito che in cio non si sia fatto consiglio; pur non so quello seguirà, vedendo la venuta dell' Imperatore ritardarsi. Mons<sup>1</sup> di Granvela alli giorni passati mi disse che per la tardità qual faceva l'ambasciator del Re d'Inghilterra con disegno di non trovare l'Imperatore se non alla dieta, Sua Mta s'interteneva in Fiandra, perche per nessun modo voleva lo seguitasse in Germania, sapendo certo che harebbe fatto mali officij et massime contra la sede apostolica. Quanto alla mutatione del luogo della dieta, non penso sia facil cosa indurre l'Imperatore, qual con poca spesa può star sicuro in Ratisbona et venire in Italia et Spagna a suo piacere. Ma se questi principi non volessero venire a Ratisbona, forse non si farà dieta alcuna, massime se il colloquio quì non succedesse ad

vota. Nondimeno in ogni caso sacrà ben fatto deputare il legato etc., com' è detto nell' altre mie.

Li successi del colloquio sommariamente sono scritti in fine delle

scritture quì alligate.

Ho ricevuto tutte le lettere di V. S. Revma, andate prima a Vienna et l'ultime portate in Fiandra per M. Matteo delle Poste, con li brevi del vescovo di Misna et li altri, delli quali disponerò secondo il bisogno. Alle prime lettere non farò risposta, havendo supplito il mio secretario. A queste ultime non accade dir altro se non certificar quella che in nessun punto sono mancato, nè mancarò di far quanto posso per servitio di N. Sre. Ma mi rincresce servire in una impresa disperata, dalla quale, se non mi confidassi della bontà di N. Sre et di V. S. Rma et della conscienza mia, dubitarei riportarne se non danno et carico, vedendo tanta confusione et malitia in ogni cosa et da ogni perte. In buona gratia di V. S. Rma mi raccommando etc. Di Vormatia il di xviij di xbre 1540.

#### Rmo et Illmo S mio Sor ossmo

Secondo la brevità del tempo per la partita della posta, qual s'intertiene fuor dell' ordine alquanto piu che non pensavo, mentre scrivea quelle poche parole al R<sup>mo</sup> Stà Croce, scriverò a V. S. R<sup>ma</sup> et Ill<sup>ma</sup>, confidandomi che ove io mancarò supplirà Mons<sup>r</sup> di Feltro. Mando qui alligate alcune scritture signate A. date da protestanti hieri a Mons<sup>r</sup> di Granvela et presidenti, nelle quali secondo l'astuto modo suu di procedere si dogliono di quel che desiderano, aspettando la partita dell' Imperatore, cioè che il colloquio si differisca.

Queste scritture hanno alquanto commosso Mons<sup>r</sup> di Granvela, qual per altro desidera venire al fine del presente colloquio, et l'hanno indutto a far la deliberatione, qual V. S. R<sup>ma</sup> vedrà per la scrittura sua mandata alli presidenti, signata B.

Avanti che S. S. si risolvesse io questo, io havevo udito che se ne trattava et che la materia era proposta da Lutherani et in specie dal Melantone: et trovandomi col predetto Mons<sup>r</sup> di Granvela, gli dissi quanto havevo inteso sopra ciò. Quando S. S. conobbe la cosa esser quasi scoperta, mi ricercò il parer mio; gli risposi la sosa esser degna di gran deliberatione. Dopo S. Sria fece domandare Monse di Feltro. et gli propose il medesimo; et essendosi ancora da Sua Siga, come mi ha detto, pigliato tempo a deliberare, insieme gli havemo mandato l'alligata risposta, signata C. Ho avertito molti delli presidenti vogliano ben considerare a questa propositione, accioche non si precipiti, come fu fatto in Hagenoa, et non scrivo le molte ragioni addutte, perche non ho tempo, ma mi sono affaticato a dimostrarli o che non deveno consentire a questa deputatione di tre persone o consentir sicuramente et non rilassarsi in tutto esposti ad ogni pericolo secondo la volontà d'altri. Non so qual sarà il successo, perche dimane li presidenti saranno insieme. Una sol cosa mi fa star sospeso, che partendosi l'Imperatore senza qualche provisione et ordine, vedo tutta la Germania in rovina, di che manifesto giudicio habbiamo questa aperta discordia del Palatino

et Clivense dalli catholici, quali stanno in timore. Et da varie parti di Germania vedo ogni hora si scuoprono nuovi aderenti a Lutherani, come si può comprendere per l'alligata scrittura del clero Brixinense data al suo vescovo, signata D. qual non è stata fatta senza gran fomento et misterio, come aprirò un' altra volta a V. S. Rma et Illma et N. Sre, quando haverò più tempo.

In somma, undique sunt angustiae et da ogni parte vedo pericolo di difettione: per tanto di nuova supplicarò V. S. R<sup>ma</sup> et N. S<sup>re</sup> si degnino considerar bene il rimedio scritto per le mie duplicate de xv. con la giunta della cifra de 18 del presente, perche hora non tanto si deve cercare di conservar Germania come temere che non si perda più

oltre.

Et vorrei che nessuna colpa mai potesse esser sopra S. Stà, essendo necessario del resto bassar il capo alla volontà divina. Humilmente bacio la mano etc. Da Vormatia alli xxij. di Decembre 1540.

Rmo et Illmo Sr mio Sr ossmo

La posta voleva partir con tanta fretta et fu cagione che non potei scrivere a lungo, et tamen non parti, perche le lettere non poterono.

esser portate a tempo.

In questo mezo son giunte lettere di V. S. Rma et Illma di xi. del presente, a' quali similmente non posso far risposta, perche tambien hor la posta mi fa intendere che vuol partire. Solo la ringratio del conto ha tenuto V. S. Rma et N. Sre di me, benche in ogni caso non sia mancato nè son per mancar al servitio debito, nel quale mi rincresce poter far poco per la mala digestione delli negotij, non si mancarà secondo le force. Mando la qui inclusa cedola del Eckhio, per la quale conoscerà la difficoltà delli tre, qual a me in tutto non dispiace, tamen stiamo a vedere. Mando ancora un sommario ch'io havea fatto per ricordo delli trattati d'hieri, perche non ho tempo di trascrivere et tamen non voglio mancare che quella non n'habbia notitia. Le cose torneranno al recesso di Hagenoa, et dubito vorranno procedere per suffragij. Si vedrà la constantia del Sr Granvela qual credo volentieri vorrebbe essere espedito da questo negotio. Bacio humilmente etc. Da Vormatia alli 23 di Decembre 1540.

### Rmo et Illmo mio Sor ossmo

Havendomi Mons<sup>r</sup> di Feltro comunicato il ragionamento havuto con Mons<sup>r</sup> di Granvela sopra il concilio nationale nella forma quale S. S. scrive V. S. R<sup>ma</sup> et Ill<sup>ma</sup>, et parendomi la cosa di molta importanza et conforme a quel di che semper havevo dubitato, andai a visitar esso S<sup>r</sup> di Granvela, et entrando nei discorsi delle cose del colloquio, venemmo a questo punto, ove dicendomi S. S. che protestanti ricercavano detto concilio per vigore della promission fattali in Ratisbona nel 1532, et che dubitava non si potesse fuggere, tanto piu non succedendo le cose del colloquio per l'impedimento del Maguntino et Bavaro forse subornati et consigliati da altri, gli risposi (in) (che) poche parole N. S<sup>re</sup> confida nella Ces. M<sup>tà</sup> et S. S. Ill<sup>ma</sup>, che non lascierà seguir cosa tanto perni-

tiosa non solo alla religione et sede apostolica, ma ancora a S. M tà propria et al Sermo Re de Romani, qual facilmente potrebbe periclitare del suo titolo, come meglio sa V. S.

A questo S. Sria si strinse nelle spalle et non mi fece altra replica, ma stava tristo et quasi con le lacrime agli occhi: di che venendomi compassione volsi consolarlo, dicendoli dovesse star di buon animo, perche vedondosi le fatiche pigliate da S. Sria in questo colloquio, se ben non si poteva far alcun effetto, nondimeno sarebbe scusato in ogni luogo. Mi rispose che non cercava l'honor proprio, et che a lui bastava l'Imperatore sapesse haver fatto il debito suo, ma gli doleva vedere tanta confusione, come seguirà partendosi l'Imperatore rebus infectis. Io passando inconsideratamente piu avanti, gli dissi, non harebbe satisfatto all' honore della Ces. Mtà, se lasciasse le cose in ruina. Mi disse che dell' honor suo l'Imperatore ben risponderà a chi vorrà caricarlo. Io mitigai il detto mio dicendo che sperava l'Imperatore avanti la partita haverebbe fatto qualche buona provisione.

Disse che Lutherani hora erano fatti effrontosi et volevano et potevano far a suo modo. Havevo buona risposta di ricordar la pace con Francia, della suggestion della quale forse vengono tutte le durezze, come piu tempo fa è stato previsto et predetto: ma non mi parse dirlo, sapendo che da me questo ricordo è pigliato in mala parte. Quanto al concilio nationale, ho dubitato non fosse forse proposto a noi per metterci paura, accioche consentiamo a qualche cosa manco buona, o almeno facendosi male, vogliono havere la scusation parata di tanto pericolo, o forse vogliono mettere maggiore stimolo a. N. Sre a soccorrere alle cose di quà, ma in ogni caso li pericoli sono infiniti da ogni parte: et però con ogni humiltà di nuovo torno a replicare, secondo il mio poco giudicio esser necessario che N. Sre mandi legato o legati da Roma, come nell' altre mie scrissi, per intertener l'Imperatore o almeno per sodisfare in tutto al debito, et non lasciar ansa alcuna di poter esset calunniato. Da Vormatia alli 28 di Decembre 1540.

Il Vesco di Modena Nuntio.

#### Rmo et Illmo Sor mio Sor ossmo

All 23 di questo scrissi tumultuariamente per l'importunità della posta et il medesimo haveva fatto ali 22, di che spero V. S. Rma et Illma si degnerà havermi per iscusato, perche il maestro delle poste sta fuor della terra per meza lega, et quando capita l'ordinario di Fiandra o qualche speditione di Monsa di Granvela contra la espettatione, me lo fa intender subito, ma non è in sua facoltà darmi tempo di scrivere, come nom è in mia tener sempre le lettere apparecchiate, per la varietà delli trattati quali di momento in momento si mutano, et come non vorrei sempre scrivere le cose incerte, così non mi par conveniente lasciar venir posta senza mie lettere: et però scrivo in tutti li modi ch'io posso, persuadendomi che V. S. Rma et Illma stando in aspettatione delli successi di quà habbia caro intendere non solo la varietà delle cose, ma ancora le contrarietà: et per questa opinion mia ho mandato fin quì li trattati minutamente, quali se ben forse hanno poco

succo et nessuna conclusione, nondimeno particolarmente dimostreranno gli andamenti, et forse da quelli si potrà comprendere costì qualche cosa

a proposito quale noi non conosciamo.

Quando al principio fui giunto quì, havendo veduto l'instruttione et commissione di Mons<sup>r</sup> di Feltro, dopo ch'hebbi scritto alle 27 del passato a V. S. Rma non senza querimonia, io considerai, per consolar me stesso, che non senza causa N. Sre havesse lasciato di nominarmi in detta commissione: et benche mi riputassi carico et dishonore in queste provincie, ove son stato quattro anni con degnità, non intromettermi nella presente negotiatione come equale al predetto Mons<sup>2</sup> di Feltro, nondimeno ho voluto obbedire all' ordine di Roma, et ho in tutto lasciato il luoco a. S. S., qual per ogni rispetto lo merita piu di me. Ma per non rimaner con carico, ho servato il mio luogo di Nuntio ordinario; et così negotiando in le cose pertinenti al colloquio come persona privata et inferiore a Mons<sup>r</sup> di Feltro, ho servato nel resto il luogo mio senza autorizar il colloquio. La qual cosa è venuta a proposito in molti modi, ma principalmente per la sospicione pigliata da questi signori ch'io fossi venuto per impedire. Il perche senza intromettermi come principale, ho possuto meglio servire alla causa, secondo spero haver fatto et potrò far per l'avvenire

Hora essendo le cose gia indrizzate a questa via di procedere, et essendo conosciute le parti di ciascun di noi per li trattati d'un mese. et parendomi che si proceda ordinatamente che non si lascia officio alcuno opportuno al beneficio della causa, et vedendo che il colloquio, l'esito del quale è molto incerto, sarà manco autorizato secondo la mente di N. Sre se non m'intertengo, essendo conosciuto et già stato quì per un mese come Nuntio ordinario, ho voluto seguire il primo ordine di non intromettermi come principale, perche mi trovo haver fatte alcune gratie scritte per le quali sempre si potrà provare ch'io era Nuntio, ma non si potrà provare ch'io sia stato Nuntio al colloquio, havendo dato il luogo in tutto a Mons<sup>2</sup> di Feltro. qual non ha titolo di Nuntio, ne havendo mostrato commissione alcuna. il che è appresso ognuno divulgato; però mi è parso di tutto avvisar V. S. Rma et Illma et di nuovo ringratiarla della buona mente mostratami nelle sue lettere et in questa deputatione, della quale, benche non sia per usarne, per li rispetti detti di sopra, nondimeno ha ricevuto singolar piacere vedendo la benignità di N. Sre et Sua. Dunque per schifar l'innovatione et per non dar causa a costoro di nuova sospicione et per servare l'ordine et per non dar maggior autorità al colloquio in ogni evento, possendosi mostrare ch'io son stato qui come Nuntio ordinario, seguirò il primo ordine nostro tanto piu, conoscendo poter far maggior servitio per questa via, come renderanno testimonio se non lì effetti almen li altri ministri quì presenti, et come ho fatto fin hora. benche le cose sono in termine che non si può far molto, et vedo tanti intrighi, non solo per rispetto del mal recesso di Hagenoa et per la malitia degli avversarij, ma ancora per il mal stato dell' altre cose del mondo, che non so discernere qual esito utile possiamo havere. Perche se quì non si fa cosa alcuna et conseguentemente in la dieta di Ratisbona et

se l'Imperatore uscirà di Germania senza dar ordine a tanta confusione, la insolentia de Lutherani si farà estrema et vedo la defettione quasi di tutta Germania avanti che l'Imperatore sia in Spagna: se adunque (qnalche cosa) si fa, dubito si farà male, et non vedo che ben possiamo sperare in tanti disavantaggi: et per questa perplessità mia forse pare a Mons di Granvela che facciamo poco, anzi che vogliamo impedire; perche quando propone qualche cosa, la avvertimo delli pericoli; ma non li possiamo dar il remedio qual non vedemo et in effetto non vi è, et perciò S. S. resta mal contenta, parendoli siamo quasi censori delle sue proposte, mentre li mostramo li pericoli, ove piu tosto vorrebbe gli fussimo adjutori et consentienti a quello che li pare espediente. Il che non possiamo fare, prima perche sempre havemo previsto et predetto li pericoli nelli quali hora siamo, dopo perche si fa male. Quanto a me, non voglio possa dir ch'io l'habbi consigliato o consentito. Et veramente è d'haver compassione a. S. S. quale ha gran fatica et travaglia, et sempre dice non voler si faccia pregiudicio alcuno alla religione nè alla sede apostolica, di che quanto piu noi mostramo temere et con effetto tememo, lo facemo tanto piu sollicito et cauto: et se per noi non si facesse altro servitio che questo, stimo N. Sre faccia guadagno assai, perche tante volte sì è astretto con promesse et giuramenti, che horamai tutta la somma sta sopra le sue spalle, et se noi lo potremo ajutare a far bene, non mancaremo, ma a far male non vogliamo haverne parte, accioche S. Sria et l'Imperatore restino tanto piu obligati.

Qui alligate sono alcune scritture delli 26 di Decembre sin alli 27, et da queste scritture con le passate si potrà vedere il progresso integro sin all' hora presente: ma supplico V. S. R<sup>ma</sup> et Ill<sup>ma</sup> si degni farle tener secrete, eccetto quelle che manda Mons<sup>r</sup> di Feltro, perche havendole S. S<sup>ria</sup> da Mons<sup>r</sup> di Granvela, non importa, ma havendo io queste per altra via, non si potrebbono publicar senza danno di qualche persona affettionatissima a. N. S<sup>re</sup> et alla vera religione.

Alla risposta de Lutherani, nella quale ricusano il primo modo di procedere per scrittura etc. et vogliono che il colloquio sia vocale et che tutti li XI. (undici voti) siano uditi, per venire indirettamente alli suffragij, Monse di Granvela et li presidenti non hanno ancor fatta la replica. Io havevo avvisato alcuni delli presidenti con molti ricordi, come si contiene nell' alligato consiglio signato A. et Mons' di Feltro ha informato Mons<sup>r</sup> di Granvela quasi con le medesime ragioni: nondimeno dubito che S. S. sarà astretta assentire alla richiesta de Lutherani, perche stando loro in quella ostinati, se li presidenti et S. S. non consentano, il colloquio non può haver progresso; il che mi pare in tutto contra la mente sua et dell' Imperatore. Li presidenti sono discordi, Maguntini et Bavari vogliono stare in la sua scrittura, Palatini et Argentinensi in tutto si rimettono alla volontà di Mons<sup>r</sup> de Granvela, qual mira tuttavia al triumvirato, per il quale ha scritto al Rmo Maguntino et alli duchi di Bavaria. Altro per hora non occorre, ma per le prime scriveremo Mons, di Feltro et io alcune cose detteci hoggi separatamente dal predetto Mons<sup>r</sup> di Granvela sopra un concilio nationale, quale dice dubita che non si potrà fuggire. Humilmente bacio etc. Da Vormatia alli 28 di Decembre 1540.

Revmo et Illmo Sor mio Sor ossmo

Alli 28 del passato crissi quanto sin all'hora era occorso et mandai tutte le scritture fatte sin' alli 27. Alli 29 hebbi la qu' alligata scrittura signata A. data dalli presidenti a Monst di Granvela, nella quale si conosce la loro divisione et discordia. Quel medesimo giorno il predetto Mons' di Granvela disse a Mons' di Feltro, come forse S. S. havrà scritto, che vedendosi tante difficoltà nelli modi servati sin qui, havea presentata un altra via per poter procedere all colloquio, qual via era che chiamando in un luoco tutti li XI deputati di ciascuna parte, in presentia sua et delli presidenti et anche di esso Mons<sup>2</sup> di Feltro, se voleva, uno per parte a nome di tutti perlasse et per catholici disegnava forse l'Eckhio. Alli 30 per cominciar a trattar di venir a questo disegno S. S. diede alli presidenti la qui alligata scrittura signata B. al qual feceno la risposta signata C. Alli 31. cioè l'altro hieri, havendo noi considerati li pericoli di questo nuovo modo di procedere, Mons<sup>r</sup> di Feltro andò a detto Mons<sup>r</sup> di Granvela et gli diede di comun parere gli avvertimenti scritti in la cedola signata D., alli quali S. S. fece la risposta quale Mons, di Feltro scriverà et gli mostrò la scrittura quale haveva mandata overo voleva mandar alli presidenti per entrar in questa nuova via, qual mando quì alligata signata E. Havendo conferito meco S. S. la continenza di essa scrittura, nella quale si dice che dopoche il deputato a nome di tutti haverà parlato s'alcun altro vorrà aggiungere qualche cosa gli sia lecito proponer con modestia etc., come V. S. Rma et Illma potrà vedere in essa scrittura, fui tutto commosso judicando che per indiretto si tornava al colloquio vocale publico libero et alli suffragij, et fui astretto da questa commotione tanto ragionevole parlar con esso Mons<sup>7</sup> di Granvela, al quale havendo con ogni mansuetudine narrato l'Intento nostro proposto a Monse di Feltro et alli presidenti mi sforzai mostrar li pericoli quali vi erano et dopo lo pregai, se pur questo modo li piaceva, volesse almen rimuovere quella clausola nella quale si dà facoltà a tutti di proponer et aggiungere per evitare il manifesto pericoli delli suffragij, et gli proponea che havendo finito li prolocutori il suo colloquio et volendogli alcuni aggiungere qualche cosa secondo il costume di tutti li collegij et anco secondo il costume delli Tedeschi si ritirassero in parte et insieme trattassero, et parendo alla maggior parte che si dovesse aggiungere qualche cosa si facesse poi per il medesimo prolocutore. S. Sria prima mi narrò brevemente gl'intrighi quale sapeva et le difficoltà passate, poi mi disse che la Ces. Mtà l'haveva mandato qui, accioche si facesse, il colloquio; et benche li leggisti dicano che il colloquio si può fare in scritto, nondimeno volendo intender le cose lealmente et secondo il recesso di Hagenoa questo colloquio doveva esser vocale et però voleva eseguire la mente dell' lmperatore et venire all' effetto et per questo havea proposta quella scrittura etiam di saputa di Mons<sup>r</sup> di Feltro, qual non gli havea fatto questa oppositione ch'io hora facevo, nella quale non intendevo far mutatione

alcuna, per non perder tempo et riscaldandosi alquanto secondo la sua natura mi disse, se io voleva, che non si sarebbe processo per questa via, che si sarebbe impedito il colloquio, ma che mi protestava che tutti li danni et ruine quali dopo sarebbono seguite doveano esser imputate a noi, quali volevamo impedire. Risposi a. S. S. ch'io non volevo impedire che si facesse bene et si schivasse il male, non desiderando altro che questo: nondimeno perche S. S., se il colloquio non si faceva a questo modo, mi protestava etc., ancor io, essendo astretto per sodisfare a Iddio et alla Stà di N. Sre et al beneficio publico di tutta la religione, protestavo che a tal modo non era nè consultore nè consentiente et lasciavo il carico a. S. S. di tutti li mali quali da questo potevano venire. Queste parole lo turborono assai come forse insolito a udire che si parlasse liberamente, et con assai commotion d'animo mi rispose ch'egli era contento pigliar sopra di se tutto questo carico et render conto al papa et all' Imperatore delle attioni sue, et di nuovo mi replicò che, se io volevo, lasciarebbe star ogni cosa et se n'anderebbe, aggiungendomi la prima protesta. Gli dissi, ch'io non dicevo che S. S. facesse o non facesse, ma che ancor io per sodisfare al debito mio ero astretto a dir quello che giudicavo esser pernicioso alla religione, et con questo un altro volta replicai la mia protesta, usando però ogni modestia nelle parole et nelli gesti, et pregandolo volesse pigliar in buona parte questo mio officio considerando ch'io non potevo

S. Sria mi rispose più pacificamente che ammetteva la protestation mia et pigliava il carico sopra di se, certificandomi che si sarebbe fatto talmente che non sarebbe seguito mal alcuno. Io feci mostra di rallegrarmi, et dissi che non solo l'animo mio restava piu quieto, havendo questa così gagliarda promissione da S. S., ma ancora sapevo certo che N. Sre si sarebbe assai rallegrato, tenendo per fermo che S. Sria non haverebbe pigliato peso sopra di se, qual non havesse possuto portare per corrispondere all' honor suo.

A questi ragionamenti fu presente Mons<sup>r</sup> di Aras, et in ultimo Mons<sup>r</sup> di Granvela mi pregò volessi non impedirlo et ajutarlo a ridur le cose a questo suo disegno. Gli risposi ingenuamente non volere nè impedire ne ajutare, ma voler star a vedere et tacere, essendo tanto assicurato da S. S. Mi replicò, che ben sapeva che se io non volevo, questa cosa non li sarebbe successa. Io stetti nel primo proposito, et nel partire accompagnandomi Mons<sup>1</sup> d'Aras, S. Sria mi fece la medesima instanza ch'io volessi ajutare: gli risposi il medesimo. Credo che l'animo di S. S. restarà da me offeso et consequentemente quello dell' Imperatore et del Re de Romani. Il che molto tempo havevo previsto, conoscendo che non si poteva servire in questa materia a N. Sre et alla religione senza o impedire o almeno manifestare loro disegni, quali forse desideravano o eseguir o coprire. Et benche forse pensino poter sodisfar insieme al beneficio publico della christianità et al privato del che io non ho possuto mai esser capace, nondimeno non volendo in tutto chiudere gli occhi son stato astretto usar questi termini. Però supplico V. S. Rma et Illma, considerando che ogni giorno saremo a questo, con

molto danno per non dir ruina di casa mia, quale è in tutto subjetta alla Ces. Mtà, et considerando che come non ho stomaco da digerir le cose che non mi piacciono et non posso patirle, così forse m'inganno di giudicio et potrei fare o dir qualche cosa a buon fine quale a me sarebbe dannosa et a N. Sre di dispiacere, si degni tandem impetrare ch'io sia levato da queste contradittioni et repugnantie perche mi bisogna esser servitore dell' Imperatore et disservirlo, non per disservirlo ma per la mala et disperata qualità del negotio: benche mi confido in Dio, se con dritto occhio le lor Mtà et Mons di Granvela vorranno considerar l'officio mio et debito di buon servitore, passati questi frangenti non troveranno causa di calunnia, perche sempre ove ho possuto congiongere il lor servitio con il servitio della religione et di N. Sre, l'ho fatto volentieri et farò per l'avvenire, stimando così esser la mente di S. Stà, ma in tanto pericolo, quantunque contra mia voglia restino offesi, non mi par tacere et dissimulare et mancare della debita servità.

Data la sopradetta scrittura ultima, quel medesimo giorno li presidenti feceno l'alligata risposta signata F., per la quale et per l'instantia nostra havendo S. S. forse meglio considerata la verità, mutò proposito in parte et mitigò la prima scrittura, et propose hoggi al secondo di questo l'alligata scrittura signata G, nella quale la minor parte di ciascuna parte non può così liberamente proponere il parer suo, come V. S. Rma et Illma vedrà. A questa scrittura noi havemo consentito, confidandoci certo che S. Sria non lascerà proponeo cosa dannosa dalla minor parte, et di ciò ha promesso la fede a Mons<sup>r</sup> di Feltro. Alcuni delli presidenti non volevano consentire, come si contiene nell' alligata scrittura signata H, nondimeno io medesimo gli ho persuasi et indutti, come haveva promesso ad esso Mons<sup>r</sup> di Granvela. Vero è che ancor essi hanno voluto la fede che non si ammetterà la sentenza della minor parte. Era necessario di avvertir molto a questo punto, qual ne tirava a nostro dispetto nel scopulo delli suffragij per indiretto, et essendo tra li XI catolici litre discordi apertamente et alcuni titubanti, venendosi alli suffragij ne seguiva la ruina totale della nostra religione, come sempre havemo scritto et avvertito quì: et per evitar questo pericolo, non ho mancato d'ogni possibile diligenza et industria secondo le picciole forze mie. Per la qual cosa sempre proponeva a Mons<sup>r</sup> di Granvela la difficoltà et pericoli, et non mancava degli altri ufficij opportuni.

Questa mia diligenza congiunta con la prima sospicione scritta molti giorni fa et congiunta con alcune altre cause di grande importanza, quali per hora non voglio metter in scritto, ma a suo tempo s'intenderanno, haveva riempito lo stomaco di Mons' di Granvela contra di me, et essendo andato hoggi a. S. S'ia per dirli l'opera per me fatta acciò la sua scrittura fusse ricevuta da presidenti, apertamente mi ha detto ch'io faccio mal officio et che voglio impedir il colloquio etiam secondo la forma ultimamente proposta, ma che mi protesta ch'egli sarà discaricato et io aggravato, et li miei officij a tempo et luoco si scopriranno, sapendo certo etiam per mia scrittura che sempre ho drizzato l'attioni mie ad impedir il colloquio, qual sempre ho biasmato apertamente, et

molte cose mi disse sopra questa materia con grandissima commotione et turbatione d'animo, le quali tutto non voglio scrivere.

Risposi a S. Sria non senza colera, ch'io non volevo impedir questo modo ultimamente proposto, et s'io non fosse stato, che dalli presidenti non sarebbe stato ammesso, et mi dolsi assai che S. Sria havesse questa opinione di me et de bono opere me lapidaret, ma che io non ero per patir tal carico et che non mi mancarebbe modo di giustificarmi, et molte parole furono dette hinc inde, et così mi partì con l'animo poco quieto. Trovandomi quasi subito con Monsr di Feltro et il maestro del sacro palazzo, venne Monsr dell' Aquila mandato da esso Sigr di Granvela et cominciò a far scusa meco et dirmi che S. Sria mi havea più tosto avvertito come figliuolo che accusato et che non li resta alcuna sospicione di me, ma che sono Lutherani quali m'accusano et alcuni etiam delli catholici. Io post multa ammisi l'escusationi, benche son certo che Lutherani, nè catholici, di ciò m'accusano sin quì, se forse doppo indutti da qualche persona non lo faranno.

Ho voluto dar questo poco ragguaglio a. V. S. Rma et Illma perche intenda parte delle mie travaglie et sia avvertita, se falsamente fossi accusato. Ben desidero aprire a bocca a. N. Sre, da onde vengono questi

mali, quantunque penso non ne sarà altro.

Il fine dell' attioni mie et il testimonio delli ministri qu' di N. Sre et le cose quali mi riservo alla viva voce, per non gloriarmi, saranno di tanto peso che S. Stà conoscerà la continuatione della fede et fatiche mie per il beneficia della causa et servitio di Sua Stà, et s'intenderà distintamente con qual consiglio et difficoltà habbia trattato li presenti negotij, delli quali senza dir altro o scrivere ho mandato le pure scritture. Havendo Moguntini et Bavari con li altri presidenti, come ho detto, accettato quest' ultimo modo proposto per venire al colloquio, come appare per la scrittura signata I, l'hanno notificato questa sera ad ambidue le parti, quali domani risponderanno. Ma da buon luoco ho inteso che protestanti non accetteranno, volendo star sopra la prattica delli suffragij, et per tannto facilmente potrebbe seguire la dissolutione del presente convento senza alto trattato. Domani haremo certezza della risposta delli protestanti, et successivamente si vedrà quel che si podrà o sperare o temere dell' esito. La cosa è in stato assai sicuro, che non si venirà alli suffragij, perche havemo la declaratione di Monsr di Granvela fatta per vigore del suo mandato et havemo li Moguntini et Bavari constantissimi in quella declaratione. Dall' altro canto Lutherani non vogliono trattar per altra via. Però forse il convento si dissolverà, se la venuta dell' Imperatore non porta qualche mutatione et ritorno alli suffragij, alli quali non stimo che Sua Mta si lasci indurre, tanto più che Mons<sup>1</sup> di Granvela volendo conservar la declaration sua gli manifesterà il pericolo evidente di essi suffragij. Bacio humilmente etc. Da Vormatia alli 2. di Gennajo 1541.

## Rmo et Illmo Sor mio ossmo

Dopo la proposition fatta dalli presidenti ad ambidue le parti nel modo scritto per le mie di due di questo, protestanti sono stati due

giorni sopra la risposta. Erano tra loro discordi: li agenti per il marchese Georgio di Brandenburg et Norimbergensi et Vlmensi et Augustani et tutto quel tratto Suevico luterano volevano ammettere senz' alcuna eccettione questo modo di procedere: li agenti del duca di Virtemberg con Argentinensi, Constantiensi et altri di quà in tutto lo ripudiavano; il duca di Sassonia et lantgravio di Hassia et la città luterana di Brunsvich et altri delle parti inferiori volevano accettarlo, ma con gran moderatione et molte eccettioni: et per questo hanno tardato a dar la risposta et sono stati tre volte ogni giorno per lungo spatio in consiglio. Vltimamente havendo Mons' di Granvela fatto gran bravata, per opera come ho inteso del Melantone qual con grande arte gli ha radunati, di commun consenso hanno fatto la risposta quì alligata, quale il predetto Mons<sup>r</sup> di Granvela hieri ci mandò per Mons<sup>r</sup> dell' Aquila, pregandone volessimo ajutarlo a dar principio a questo colloquio et rimuovere tutti gl'impedimenti, come io li ho promesso per le cause quali appreso dirò. Hier mattina, avanti che Lutherani dissero la sua risposta, andai a. S. Sria et volendo non tanto per me quanto per discaricare N. Sre et per servitio della causa levar in tutto a. S. Sria la sospicione ch'io volessi impedire il colloquio, mi parve che con molte ragioni vive lo persuadessi et lo rimovessi in tutto da tale opinione. Fatto questo officio S. Srià cominciò a raccontarmi l'affettione et fede sua verso la sede apostolica, cominciando sin dal principio dell' ascension sua, mentre si trovava in Francia quando vi era per orator Cesareo nel tempo che vi era per legato il Rmo Salviati, et andò per grado connumerando molti officii fatti non solo per la sede apostolica ma per la propria persona et casa delli pontefici, concludendo che ultimamente in Fiandra havea impedito il matrimonio della duchessa vedova di Milano con il re d'Inghilterra, solamente per non consentire a pregiudicio alcuno della sede apostolica, et che al presente, quando gli piacesse persuadere all' Imperatore a chiuder gli occhi non mancarebbono gran partiti da questi disviati, secondo la presente necessità di questi due fratelli. Et con questo affirmava ch' essendoli sempre dispiaciuto il presente colloquio, come una volta mi farà dire dal proprio Re de Romani, non era venuto ad altro fine che per provedere non si facesse male, anzi per cercar di far qualche bene piutosto per la sede apostolica che per l'Imperatore, come li effetti dimosteranno, dicendomi che al principio di questo colloquio havesse possuto drizzar et trattar le cose a suo modo, che havea in mano partiti utilissimi, et che possendosi ancora procedere più oltre non era fuor di speranza di far qualche bene. Però mi pregava volessi ajutarlo ove potevo, et mi soggiunse il disegno qual havea del modo del procedere, cioè che facendo protestanti qualche risposta talmente conditionata che si potesse venire al colloquio, la voleva accettare et proponerla et dar principio, al parlamente, servando sempre in se, quando le cose non passassero a suo modo, la facoltà di dissolvere in convento et non proceder più oltre. Il che facilmente potea fare per la vicinità dell' Imperatore, dal quale potea arsi scrivere a suo modo secondo fosse il bisogno, ma che bisognava udirli, prima per non darli occasione di nuove querele, dopo perche sperava et quasi teneva per certo che il Melantone et gli altri suoi complici in li primi articoli della lor confessione rimarrebbero sbattuti, essendo la lor dottrina falsa et convincibile, et seguendo questo, oltre la perdita della lor riputatione, sperava sarebbono nel resto condescesi in molti capi manco erronei. Et se pur li primi articoli non fussero successi bene, haverebbe come già ho detto senza alcun danno disciolto il convento, di maniera che si poteva guadagnare et non perdere, et sopra questo mi dimandò il parer mio. Risposi a S. Sria che le conditioni aggiunte nella risposta de Lutherani potrebbono esser tali che haveria approvato questo parere di S. Sria, perche a me non dispiaceva che uno parlasse a nome della maggior parte, et che se alcuni dissentivano, potessero proponere le loro sententie a S. Sria et alli presidenti, quali poi secondo il lor parere gli dessero facoltà di proporli in publico, nel che tanto più volontieri consentiva, havendomi S. Sria fatta la promissione che non lasciarebbe parlar altri che li deputati, come havea fatto ancor a Monse di Feltro et a Maguntini; ma se il colloquio dovea venir alli suffragij, come sempre si era ragionato dalli disviati et come havea inteso faceano disegno di ridursi con questa risposta, che non mi pareva si dovesse fare: però mi offeriva nel primo modo, come già havevo fatto, ajutarlo; et anco in altro non pericoloso, accioche si potesse venire al colloquio, come vedeva esser sua intentione. Sua Sria rinovò un' altra volta la promission sua, ricercandomi efficacemente volessi credere alla fede sua, che non havrebbe lasciato proporre cosa alcuna nè di danno nè di pericolo, et che sempre posseva dissolvere il convento a piacer suo, et l'harebbe fatto venendone il bisogno, et sperava neriuscirebbe bene et con questo gli promisi d'ajutarlo ove havessi possuto. Mandò dopo desinare Monsr dell' Aquila con la risposta de protestanti, la quale non solo leggessimo in sua presentia, ma ancora Mons<sup>r</sup> di Feltro ne cavò la copia, della quale io per altra via ne havevo havuto copia Tedesca, la quale parendomi piu copiosa che la latina data a Monse di Granvela, havendola fatta tradurre, n'ho voluto mandar copia insieme con l'altra et insieme con la risposta delli catholici alli presidenti in la medesima materia, et le due prime de protestanti conformi son signate K, l'altra de catholici è signata L. Veduta questa risposta de protestanti havemo fatto intender a S. Sria che questa risposta si può ridurre all' ultima proposta fatta alli due di questo in nome suo et delli presidenti, qual è signata M. Però ne pareva che S. Sria stesse in quella proposta prima et limitasse questa scrittura de protestanti et la riducesse a conformità della detta sua propositione, et potendosi venire all' effetto secondo quella forma, in nomine Domini ne parea che S. Sria dovesse dar principio al colloquio. Sono condisceso mal volentieri etiam a questo modo, perche sempre sto con l'animo inquieto et dubito non si faccia tanto che si venga a questo maledetto colloquio libero et de suffragij per via indiretta, perche non ostante mille promissioni fattemi da Mons<sup>r</sup> di Granvela mi ricordo però haver imparato a teneris quod prudentem virum decet cautum esse potius consilio suo quam bonitate aliorum, massime a questi tempi che la fede è persa tra la maggior parte degli huomini. Nondimeno la grave sospicione pigliata di me quale ridonda in N. Sre, et il pericolo che non facendosi quì qualche cosa seguiti gran ruina con la partita dell' Impera-

tore, vedendosi l'aperta defettione di tutta Germania et che la colpa sia tutta ascritta a. S. Stà con alcun altre cause di maggior importanza, quali non mi par mettere in questa lettera, mi hanno fatto consentir a tal modo, tanto più, vedendo la cosa assai limitata et manco pericolosa se la fede di Mons<sup>1</sup> di Granvela starà constante, della quale oltre la promission fatta a noi mando un testimonio scritto dalli Maguntini et Bavari per sua sicurezza in l'alligata scrittura segnata N. Et credo certo ch'essi Maguntini et Bavari non si lascieranno movere della proposta sua et de tutti li presidenti, come si può conoscere per la scrittura quì alligata signata O., in la quale rispondono alla scrittura delli protestanti et non vogliono partirsi dal modo nel quale il Sr di Granvela et tutti li presidenti già hanno consentito. Il predetto Mons<sup>r</sup> di Granvela è più intricato che mai, et vorrebbe non partirsi di quì senza qualche effetto non meno per l'interesse della Ces. Mtà che per honor suo, ma non si può trovar la via, et per tanto potrebbe seguire, come nell' altre mie ho scritto, che il convento si dissolvesse senza colloquio. Nondimeno hoggi ha proposto alli presidenti una moderatione che Luterani possano parlar tutti, ma non catolici, come si contien nell' alligata scrittura signata P, et cosi S. Sria stima che il pericolo delli falsi catolici si possi schifare. Credo non l'accetteranno, ma staranno in la sua proposta, benche Luterani non staranno contenti a questo, volendo li suffragij per haver li nostri tre riputati catholici. Se il convento si dissolvè, anderò al Re de Romani, se prima non haverò licenza come instantemente ricerco et prego di ritornar in Italia, eccetto se non giudicassi necessario venire a Roma per dar più pieno ragguaglio delle cose presenti et passate, accioche si possa pensare alle venture: perche non ho possuto nè voluto scriver tutto per buon rispetto. cora si fa il colloquio, Mons' di Granvela dice che condescendendo Luterani alle cose tolerabili, N. Sre deve mandare alla dieta persone d'autorità con potestà di concludere et sopra ciò non ostante (l'objezioni?) fatteli da Mons<sup>r</sup> di Feltro et da me, fa continua instantia et replica, et dice che N. S<sup>re</sup> con le R<sup>me</sup> SS. VV. deveno considerar ogni cosa et dar tali instruttioni che li suoi ministri possano accommodarsi ad ogni caso secondo la mente di Sua Sta, verbi gratia se Luterani vogliono ritornare alla Chiesa, ritenendo la communione sub utraque et il connubio de sacerdoti, che si deve dare in instruttione all' allegato quello che in tal caso N. Sre vuol che si faccia, et sic in aliis articulis, et nos expectare che si scriva et si consulti quando bisognerà concludere, et dice se N. Sre manda legati senza quest' autorità o non habbia persona in la dieta che possa prestar consenso secondo le cose honeste et tolerabili, che la sede apostolica sarà in mal conto, et vedendosi li principi quodammodo negligenti, faranno a suo modo et noi medesimi saremo causa di farci escludere. A questo ho fatto molte repliche a proposito, essendo già cosa trita, ma non le riceve: però mi è parso darne avviso, acciò sua Sta possa deliberare et rispondere. Humilmente bacio il piede di N. Sre et la mano di V. S. Rma et Illma. Di Vormatia alli 6. di Gennaro 1541.

Humilisso servre Il Vesco di Modena Nuntio.

7.

Ein Protocoll bes Churfürstenrathes zu Regensburg 1541. Vor vnnd neben henndell des Reichstags zu Regenspurgk angefangen Sonnabent nach Letare 2. April Anno 1541 1).

Auff Sonnabent nach Letare 2c. 2. April Anno 2c. 41 zu Regenspurgk hat Rey Mt ber Churfursten Rethe aufgenumen bie Sedfifden au famen beideiben ond benfelben burch bie Maintischen fur halten laffen, Rach bem Gre Dit in erfahrung thommen bas etliche ichmechbuchlin burch Braunfdweig und Beffen aufgegangen, berhalben 3r Mt ben Bertiogen von Braunschweig beschickt und begert folche Somehe fallen gu laffen, barauf Er bie bing an bie Reichsstenbe ju gelangen gewilligt, volgents glenchfahls bei bem lantgrafen au beffen anfuchen laffen, fo wolten Ir Ren Mt zu jrer gelegenheit die wege suchen damit die bing an aufrur beigelegt möchten werben : Darauf bett lantgraff bie Antwort gegeben, bas er, fouil fein perfon belangen thet, Grer Mt zu gefallen itt bie fachen in ruge anfteben laffen wolte, Dieweil es aber andere mehr berurte als ben Churfursten von Sachsen und bie Protestirenben, gebecht Er in ber Reichsversammelung ber iniuria halben ein protestation zu thun, Auch mas er gegen Braunschweigt geschriben ju beweißen. Dieweil nu ten Mt, weitterung ond vnrat zu verhutten, bise jerthumen gern bingelegt feben, besonderlich in bebendben, ba es fonft ben Reichsfachen ein verhinderung und verlengerung geberen möcht, Go hett Ir Ren Mt an ben Churfursten von Meint begert, fie bie Churfurftl. Rethe ju erforbern und ine folche an zeigen ju laffen, bas fie auf mege gebechten bamit bie Reichsfachen nicht lenger aufgezogen murben, bann Ir Mt wer willens nechft Montags ben Reichstag an zufaben, ond folten alfo Grer Mt jr ber difin Retthe gutbebundhen und rathe, mas Ir Mt ferner barunder furnemen mochte, treulichen mitteplen.

Bf sollichs ift durch obgemelter Chursin rethe bewogen ten Mt wider anzuzeigen, Sie hetten Irer Ken Mt surhalten was sie mit Braunschweig und Dessen jer ausgangen somehbuchlin und jerungen wegen handeln lassen und wie Irer Mt bedenchen stunde Weitterung zu surkhommen und die Kreichs-handlungen zusurdern undertheniglich vernomen, Bedancken sich Erstlichen Irer teh Mt kehserlichen und gnedigen bedenchens, und auf dere gnedigs begern were jr bedenchen und radthe, das Ire Ken Mt nachmals bei beiden theilen anhielten und besonderlich dei Hessen das sein gnaden von jrer proetestation abstunden und daneben jr beiden sin g zu surderung der Reichssachen bie die wehrenden Reichstag in ruegen siehen und nichts in ungnaden kegen einander surnemen wolten, des versehens undt hosnung, jr sin gn. werden Irer ken Mt vor menigklich herinn willsahren.

Solcher Rattschlag ist volgendes ten Mt eröffent worden, und haben bem nach ten Mt am nachgehenden montag nach Judica gegen abent die benanten estn Rethe erfordern und ihnen anzeigen lassen, das Ire ten Mt of iren mittgeteilten Radtschlag mit meinen gn. herrn hertzog heinrichen und landgrafen zu heffen handeln lassen, das Ire gn., damit des heiln Reichs sachen unverhin-

<sup>1)</sup> Richt allein bes merkwürdigen Inhaltes wegen, sondern auch als ein Beispiel ber Berrathungen, wie sie in dem hurfürftlichen Collegium gepflogen wurden, aus dem Berliner Archiv mitgetheilt.

bert vnd besto schleuniger verhandelt, auch vnrue vnd weitterung verhutt werben, sich hie in dier werenden Reichshandlung alles widerwillens enthalten vnd mit worten oder werchen gar nichts gegen einander surnehmen durch sie oder die jeren, Doch jedem teil an seiner Action vnuergrissichen, Solchs betten nu beide Braunschwig vnd Dessen Irre ten Mt bewilligt vnd dem also vngeweigert zu geleben zugesagt, Allein landgraf zu Hessen undertheniglich begert, dem nach der hertzog von Braunschweig sein sin gn. mit bosen schweckten vnd schriften angetast vnd verunglimpsst, das sein Mt sein gn. die vortestation zu thun gnediglich vergonnen woldten, das hette nu Ire ten Mt allein in Irer Mt vnd der obgemelten Chursin rethe (Beisenn?) zu bescheen bewilligt.

Darauf ift landtgraf zu heffen erschinnen und sein protestation in schriften gethan, ungenerlich diß inhalts, Das der hertigg zu Braunschweig inen mit der unwarheit angetast, des sich sein fürstl. gn. zu verantwortten darzu wes sein gn. den hertiggen zu Braunschweig gehigen gnugsamlichen darzuthun wist, Deshalben wolt sein gn. der session halben sich seiner action und rechtens mit

nichte begeben fonder bes alfo protestirt haben.

Nach solchem ten Mt bise antwort geben lassen, Dieweil Er lantgraue auf Irr Mt gepstegte handlung bewilligt, wie bann gleichsfahls von Herhog Heinrichen zu Braunschweig auch beschen, nichts in vngutten weber mit wortten ober werchen burch sich ober die seinen gegen Herhog heinrichen ober bie seinen allbie auf dissen Reichstage so lang der selbe wehret surzunemen, So wolten Ir ten Mt seine gethane protestation gnediglich verzeichnen und registriren lassen, Doch die selbe protestation dem von Braunschwig auch er-öffenen.

Bi das heffen sid vernemen lassen, sein sin gn. wolten dem gehorsamlich geleben, vnd bedandt sich vnderthenigklichen das Ire Mt seine protestation der massen wolt registrirn lassen, mit underthenigster bitt, wo Braunschweig etwas dargegen protestirn oder serner anzeigen wurde, das Ir Mt jm lantgrauen dasselb gnediglichen anzeigen wolt, sich seiner notturft darnach wissen zurichten.

Also ift die Antwort gefallen, 3re ten Mt wolten sein gn. mas von nötten sein murbe nit verhalten, Aber baneben ift bewogen nit gut sein bas bie schriftlich protestation wie heffen vbergeben bem hertzogen von Braunschweig

augestelt wurde.

Bolgenbts Dinstags ist herhog heinrich von Braunschweig vor ken Mt und ben csin Rethen, vsgeschien Sachsischen, erschienen und anzeigt, Nach dem der lantgraue zu hessen ihre protestirt und er nicht eigentlich wissen möge was die selb protestation sein möge, ime auch protestirens des schmechlichen anzugs halben, so hessen mit der dumarheit gegen ime gethan mehr dann hessen von nötten, so hette er doch die sachen hieuor of der ken Mt begern der selben ergeben, die selbs oder durch ire Commissarien zu hören, demaad der gebure vnd nach gelegenheit vnd gestalt der sachen daumder zu handlen, dabei ers nochmals bleiben ließe, Wolt aber daneben sich auch protestirt haben, das er durch disse session so er neben hessen sich auch protestirt haben, das er durch disse session so er neben hessen sich geiner action keins wegs begeben, sondern ime dieselbe surbehalten haben wolt, Mit bitt solche protestation zu registrirn, in gedechtnis zu behalten und ferner erbiettung, dieselb in schriften zu vbergeben, Mit weitterem begern ime hessen protesta-



tion abichrift mitzutheilen fich feiner notturft nach betten (banach wiffen?) gu-

Darauf ime in Antwort gefallen: ken Mt hett seine protestation vnd erbietten gehort, dasseld zu gnedigen dand verstannden, vnd wolte die protestation seim begern nach registrirn lassen, der zuuersicht er wurde sich seine erdietten nach diser sachen halber allbie mit Hessen durch sich oder die seinen mit wortten oder werchen nicht ein, sonder die sachen wie er die begeben vor Irer Mt berugen lassen, wie dann Hessen gleicher weiß surgehalten und er zuthun gewilligt, so wolln die ken Mt nicht desse mieden nach mitteln und wegen trachten wie die sachen zu gutter vergleichung möchten hingelegt werden. Das ime aber solt Hessens protestation Copej zue gestelt, Achten Ire Mt aus aller hant versachen von vnnötten, wollen sich aber nichts dest minder weitter darauf bedenachen von zu geburender zeitt ime Irer Mt gemutt dar under zuerkennen geben. Welchs Braunschweig zu genugen angenomen, mit erbiettung sich vnnerweisslich darunder zu halten.

Bolgends hat ken Mt burch ben Naues lassen anzeigen, es hab ber Bepftlich Legat gesonnen neben Irer Mt in die Kirchen hu gehen und das nach Mainhs ber Nuncius Apostolicus nemblich Mutinensis volgen, darnach die Churssn ji jrer Ordnung bleiben sollten, mit beger die sachen zu erwegen, Dann es Ir

Mt nicht vor vnbequemblich anfebe.

Darauß die Cfin Rethe, ofgenommen die Sachsischen, die Antwort gegeben, so baldt sie den Legaten zu Irer Mt sehen geen, haben sie wol gedacht, es möchten der massen handlungen zuesalln und deshalben sich zusamen beruffen, (wie sie in arbeit weren,) und wiewol die Csin Retthe entschlossen ken Mt zusbitten ire gnedigste herrn bei der gulden Bullen und ihrem herkhommen bleiben zu lassen vond darinn kein neuerung surzunehmen zugestatten, So haben doch ten Mt mit irer anheige surkhommen, wölln aber das also zu bedenachen underthenig gebetten haben.

Bf bas bie Antwort gefallen, Ere Mt hetten ichon bes legaten begern abgeschafft vnd wolten es bei ber gulben Bullen und alten herkhomen bleiben laffenn.

9 Aprilis Bff Sambstag nach Judica seindt vf beschen ansagen die Churstn fursten Stende und der selben pottschaften, vß geschieden die protestirenden, vf dem Ratthaus bei einander erschienen und haben die csin und der selben pottschafften vf die ken proposition nachvolgende mainung beratschlagt.

Sat Maintz surbracht, Nach bem ten Mt jungst ein proposition gethan bie man itt berathschlagen soll, so sei die frag ob man die proposition widerumb lesen ober allein ombfragen solle.

Alfo ift gemeinlich beschloffen, bieweil alle pottschaften bie abgeschriben und bewogen, so solle man zu furberung ber sachen von ben puncten reben.

#### Trierifde Retthe.

Sie haben die proposition nechst vergangens binstags nach der lenge gehort, vnb achten bz der ken Mt jrer bisher geubten gnedigsten handlung underthenigster dandh zu sagen sei, mit bitt alle stende nachmals in gnedigsten beuelh zuhaben. Dieweil sie besinden dz ber höchst punct an der Religion gelegen und benn hieuor zu hagenaw mit gutten zeittigen Rabthe ein Colloquium

burch gemeine Stende, auch volgends durch teh und to Mt bewilligt, welchs zu Wormbs zu ansang gebracht und also stattlichen surgangen das sie in keinen zweinel setzen, wo damit surgeschritten, es mochte der sachen damit geholsen werden, auch ir instruction, dieweil ir gnedigster herr der ken Mt surschlag nit wissen mög, nit anderst dann auf die Colloquium gestelt were, so hetten sie nachmals darfur, es wer der ken Mt ber selbig wege surzuschlagen, dann dem sebligen Colloquio schon maß und ordnung, welchs mit grosser muche und arbeit und verzug langer zeitt zuegangen, Wie es gehalten werden solt, gegeben. Solt man dann ist ein andern weg sur die handt nehmen, so möcht man abermals, wie der selb geschehen solt, mit verzerung der zeitt lang umbgehen, welchs durch Jenen weg verkhommen were, Darumb sie es bei dem selbigen bleiben liessen liessen bei bem selbigen bleiben liessen

## Colnifde.

Sie hetten gleicher weiß die proposition gehort ond wusten sich wol zu berichten mit was massen zu Haganaw ond anderswo diser sachen halb weittleuftig gehandelt, wz auch vor muehe erbeit ond verzerung der zeit genommen biß es zu dem ansang bracht worden, Solten sie dann dauon jtzt abstehn ond der teh Mt die leutt zu wehlen heimgeben, mochte allerhant bedenken haben mit sehr langer erzelung was gehandelt ond wie alle sachen ergangen sein, Doch zu letzt beschien es seh der keh Mt di surgeschlagen mittel nit gar abzuschlagen.

### Pfalt Greuische.

Sie haben gleicher ber ten Dit proposition nach ber lenge verstanden, vnb ben ine erwogen billich fein ba ber ten Mt alles gehabten bleiß, wie bie proposition dasselb inhelt und im furtragen wol aufzustreichen ift, band gefagt werbe, ond befunden by fich fonst die proposition an ben Ersten noch of 3 puncten erstredt, Remblich bie Religion mit ber angehendten furgefchlagen mittl, die Turchenhilf, und vfrichtung gutter policej und ordnung ac. Ru bebendhen fie by ber punct ber Religion ber gröfte fei; mo bem burch gnab ond gottlich hilf meg gefunden werben mocht, ba ben andern allen best stattlicher ju helffen were. Souil nu ben felben puncten betrift, wiffen fie fich wol zu erinnern mas hieuor in bifer fachen auf vilen tagen vnb letftlich ju hagenau und Wormbs gehandelt worden, Achten auch nicht bog fein, ba bericht und gegenbericht burch bie jenigen, fo beffen verftendig, genomen, und barnach zu verorbenten underhendler zu vergleichung beclaration ober funft zu binlegung der fachen gebandelt werde, welchs bann billich ein recht Colloquium genant wurde, also by ein teil fein proposition barthue, bie funbament ber felbigen anzeige, vnb barnach vom gegenteil warumb es nit also folt gehandelt werden und aus mas schrifften und grunt vernemen, und also bericht ond gegenbericht mit allen fundamenten nach notturft gehort und barnach gu vergleichung ber fachen geschritten werbe, wie fie auch achten ber ten Mt gemut ond mainung in ber proposition sej. Das aber ba felbig mit geringer angal ber perfonen gefchehen fol, muften fie auch nit zu verbefferen. Dann vile ber personen Confusionen gebern, und mag fich boch iber mit fein mittgeselln vergleichen, und ift bem Colloquio bamit nichts genomen, fonder jres bebenthens baffelb bamit gefurbert. Dieweil aber ten Dit in ber proposition melbet das zu biser handlung schibliche erliche fribliebende personen mit gutten zeittigen radthe vß den stenden Teutscher Nation erwelet werden solln, und aber do nit specificirt wurde ob die selben personen aus Nath der ken Mt oder der Stende sollen erwelt werden, so achten sie es sei von vinnöten dasselb dissimals zu disputirn. Dann gebe ken Mt schiedliche leutt die der handlung dienstlich weren, . . . . . . . . (so seh es anzunehmen) Begert dann Ir Mt an die stende best halben rats, so kondt man es Irer Mt nit absschlagen.

Souil aber bie andern puncten belangt, so ferr bie vmbfrage berfelben halb auch ift, so woll man bauon reben, so ferre aber bie vmbfrag vom felbigen nit ift, wolle man es bigmals benugen laffen.

# Branbenburgifcher Ratt.

Er habs gleicher maffen gehort 2c. ond laß ime gefalln wie von pfaltsgreuischen retten bauon gerebt.

#### Der Ert Bifcoue ju Meints.

Er habe ken Mt proposition sambt furgeschlagenen mittl vnb weitter begern ber lenge verstanden, vnd sehe in alle weg fur gut ane bas ber ken Mt zum hochsten vnb vnberthenigsten bere gnedigsten willens vnb handlung bandgesagt vnb begert wurde gemeine stende in gnedigsten beuelh zu haben.

Go uil ben anbern puncten Nemblich bie Religion belangt, bette ime bas Colloquium nie gefalln, tonbte auch nit erachten, bieweil es sich in groffe verlengerung ziehen und ben ftenben barauf zu beharren beschwerlich sein murbe, bas es erfprieflich ober ber fachen bienftlich were, ond bette bei im barfur, bas tein ftatlicher wege ju binlegung bifer fachen furgenomen werben, bann ein Concilium, fo man by in ber turbe haben mochte, zu halten fein wurde. Rach bem aber baffelb aus aller banbt vrfachen, fo vor augen und noch jufallen mochten, nit geschehen mag, fo lage er im auch ber ten Dt furgeschlagen mittl gefalln, wife baffelbe nicht zuuerbeffern, Doch bas ber Augspurgifc Abschiebt in alle wege vorbehalbten und bife furgeschlagene underhandlung nit ein Colloquium genandt, ond bieweil hieuor zu hagenam bie fachen ber Religion au to Mt gestelt und barauf ber abschied baselbst ervolat, so fen au beforgen, folt man itt aber bie welung ber perfonen au ten Dt ftellen, es möchte im Reich, bieweil es boch in geringern fachen nicht brenchlich, ein inbruch gebern, also ba ten und to Mit binfurter allweg haben wolten bie fachen ju ihnen ju ftelln. Darumb were beffer by folde fachen vibrudlichen bei bebenihen und ratichlagen ber gemeinen stenbe erhalten murbe.

Ferner aber so vil die andern puncten belangt, dieweil in den selbigen, man were dann der Religion verglichen, schwerlichen handlung surgenumen wurde, So sehe ihn vor gut ane, das man in der Relation, so tey Mt geschehen solle, derselbigen bif zu errortterung des punctens der Religion geschwigen bette.

#### Trieriche Retthe.

Ließ ihn Maintisch meinung gefalln vnd nemblich bas man ten Mt rund sagen solt bas bie erwelung ber personen zu der vnberhandlung nit durch Ire Mt vnd der selbigen Ratthe, sondern den Reichsradt beschen solte, vnd wie-

wol sie vormals of bem Colloquio bestanden, so lassen sie boch bieselb jre mainung, aus den vrsachen so erzelt seind, sallen, und dieweil In der key proposition allein der augspurgisch abschied vorbehalten, sehe sie vor gutt ane das er auch jit ju der antwort allein gemelt werde, wie durch Meints nach der lenge erzelt sej.

#### Colnifche

Lieffen ihn ben Meinzischen Rattschlag auch gefalln, vfgeschiben in bem bas man solte setzen 'Doch sol solches mit gemeinen rabt ber stende gescheen, bz solt nit weitter gemelt werden bann wie vor durch die psaltgreuischen erzelt. Aber belangen due vorbehaltung des Augspurgischen abschibs, lieffen sie ine auch gesallen dz derselb abschibt allein vorbehalten und in der antwort gemelt wurde, in bedenken dz ken Mt den in der proposition auch allein angezogen.

Bon andern puncten zu reben were noch nit von notten: so bieser punct verglichen, were ben andern auch rabte zu finden.

#### Bfaltgreuische Rethe.

Sie hetten bas bebendhen Maints und anderer gehort, und befunden bas man ber ten Mt bandfagung und furgeschlagen mitl eins were, Darumb lieffen fie es bei voriger irer meinung bleiben.

Souil aber bie furbehaltung bes Augspurgischn abschibs belangte, wiewol fie wilften bas fich Bfalt als ein gehorfamer furft bes Reichs mas und souil er bewilligt bette aller gebur erzeigen murbe, Go bebechten fie boch, bieweil bieuor zu hagenam und Wormbe bifer protestation und vorbehalts wegen fich vil jrrungen jugetragen und ban auch vil cfn fn und andern, fo gleich wol ber protestirenben stenbe nicht weren, ben Augspurgifden Abschiebt nit in allen puncten angenommen, ond bann je billich were bas nit allein ber Augipurgisch sonder alle angenomene Abschied souiln ein jeder beren bewilligt bette in iren wirben ond frefften bleiben folten, bas bann nit ber Augspurgisch abschiebt allein specificirt, fonder in gemein in ber antwort tep Dit gemelt wurde das alle angenomene Abscheid in iren worden und frefften bleiben folten fouil beren jeber angenomen. Belangen bie erwelung ber perfonen gu ber onberhandlung, Dieweil fie befinden, wo ten Mt by felbige folte fren heimgegeben werben, bz es im Reich ein inbruch gebern mochte, ond aber bie Wort in ber proposition borgemelbten ber gestalt gesetzt fint bas (von) tev Mt mit gutten vorgehabten zeittigen Ratthe etlich Ehrliebende freuntliche onb einer guten Conscient personen of ben ftenben Deutscher Ration solten genomen werben 2c. und aber bie Wort 'aus zeittigem Ratt' noch nit ein fatten verstand ob ber felb Ratte bei ten Mt Retthen ober burch bie ftenbe bes Reichs beratschlagt werbenn solle, by man fich bann beghalben bei teb Det in tein Disputation einließ, sonber in ber antwort specificirt by die felbigen personen laut Irer Mt proposition mit gutten zeittigen Ratthe ber ten Mt ond Stende bes Reichs erwelt werben folten, alfo by mans babei ließ es bett tev Mt by also gemeint und were von ben stenden nit anders vermertt worben. Das aber bife handlung kein Colloquium genant, auch in ber antwort bas es tein Colloquium fein folt angezeigt werben, bebenten fie bas es ein groffe

bisputation bei bem gegenteil gebern möcht. Deßhalben sehe sie vor gut ane, bas nit gemelt wurde, obs ein Colloquium ober nit sein solt, sondern bas man es bei kep Mt surgeschlagenem mittl bleiben ließ.

### Branbenburgifch Ratth.

Left es bei ber Pfaltgreuischn Retthe bebendben in alle mege bleiben.

#### Meinte.

Er hab ber pfaltgreuischen Retthe bebenchen gehört und lasse im dasselbe in allen puncten gesalln auch eben mit benen wortten wie de erzelt, vhgescheiben mit ber vorbehaltung der hieuor bewilligten abschied, do besorg er, wo es schon der Pfaltgreuischen mainung in der csn Rathe bewilligt wurde, das sollichs dannocht bei den andern stenden nit erheblich were, und darumb lassers bei voriger mainung, und sonderlich in bedenchen das ten Mt in irer proposition allein den augspurgischn abschied nennet, bleiben.

Trierische.

Placet.

Colnifde.

Placet.

# Bfaltgreuische.

Es sei bise vorbehaltung zu hagenam Wormbs und Regenspurg vf vorgehalten Reichstage vilseltiglichen bisputirt und alleweg beshalben vil jerungen entzstanden und boch zuletzt bei den gemeinen angenomen abschieden blieben, Desihalben so wissen sie nochmaln von jrer mainung wie vor erzelt nit zuweichen, sonder lassen es dabei bleiben.

#### Brandenburgischer.

Er hab bas bebenchen wie Pfalt, laß es auch bei ber felbigen meinung bleiben.

#### Meints.

Man wuste ber Chursn ennung, Das allwegen bas mehrerteil beschlus (sasse) vnb (ber) angezeigt solt werben, Doch bunde es ben so einer andern mainung were nit, Darumb vnd dieweil Cölln vnd Trier mit jm beschlossen vnd man sonst des andern Ratschlags eins were, so ließ er es dabej bleiben.

#### Bfalkgreuische.

Sie lieffen es auch babej bleiben, Begerten aber bas burch die Meinhisch Cantelej jr furbringen mainung und bebendhen registrirt vund apub acta behalbten wurde, bann sie von Irem bedendhen vnd mainung nicht wissen zu schreitten.

Welchs bewilligt und ift barauff beschloffen, bas man bisen Rattschlag in ein schrifft ftelln, bas besichtigen und ben andern stenden barnach furhalten solle.

Bwischen bifer sachen seint vor ben Churf. vub ber abwesenden pottschaften erschienen Hertzog Ott Heinrich Pfaltgraue und ber Bischofe zu Spehr, Saben angezeigt, welcher massen ber herzog zu Sophej, bieweil er von Röten Mt zu bisem Reichstag ersobert und auch ein surst bes Reichs sei aber bie sprach nicht khonde, (bate) dz man im dann sein geburende Session geben und daneben zu lassen wölle ein Ratte so ime ken Mt zuegeordent der die sprach verstundt zu ime kunemen. Dieweil aber diss gemeine stende bes Reichs belangte und sie darunder ane die csn nit zuschliessen hetten, so begerten die sursten und Stende der csn bebenchen herunder zuvernemen.

#### Trierifch Retthe.

Sie hetten bas furbringen ber fursten gehört, vnb bieweil Sophoi of bem Ersten tag im furtrag ber proposition, besgleichen bauor in ber kirchen sein standt gegeben, Er auch von ten Mt hieher beschriben, so wusten sie jhne seiner session halb nit aufzuschliessen, were wol zu besorgen er möcht hülf begern bie hette man im zugeben ober zu lassen, wann es bann an die anschlege keme, so hette man weitter beschalb mit ime zu reben.

#### Collnifde.

Wie Trier.

# Pfaltgreuisch Retthe.

Sie betten ber furften furbringen vernomen, vnb muften fich wol auberichten bas ein bertog ju Sophoi je bub almeg vor ein furften bes Reichs gehalten worben, auch in alle anschlege bes reichs gelegt were. Es betten fich aber biefelben Bertogen nun vil jar bere aller Reichs anschlege und gehorsame mit gebotten und verbotten auch ben processen bes Camergerichts entzogen und enthalten, und were wol bf vilen tagen melbung beschen wie er und andere ungehorsame fursten wiber ju gehorsam bracht werben möchten, Aber nichts barauf genolgt. Dieweil bann ber bertog v. Sophoj jtt felbs thame, fic fur ein furften bes Reichs anzeigte und ber Seffion begerbte. So betten fie barfur, es folte ten Dt, mit beren bife fach one alle mittl befchloffen fein mufte, teins wege abzuschlagen sein, sonber ine als ein furften bes Reichs wiber anzunemen, boch mit bifer furnemblichen bescheibenheit bz bie Stenbe bes Reichs fich beren fachen, die fich in zeit seiner ungehorsamen mit feinen wiberwertigen zuegetragen bette und ma bigber barauf eruolgt were teinswegs belaben und er auch fich hinfurter mit allen anschlegen ordnungen satungen bnb anbern puncten wie bas verzelt als ein gehorfamer furft bes Reichs erzeigen wolt. Dann wo er bas nit wolte thun, fo feffe er allain ba ben baufen zu mehren und alle sachen zuerfaren, also bz bes Reichs seiner wol schaben aber tein nute betten, und beffhalben beffer brauffen bann bei inen were, wolte ers aber thun, so bette es feine wege. Das er aber begerte im ein Ratt ber bie fprach tonbte und ime von teh Mt jugeorbent murbe jugulaffen, fundt man ime fo er die puncten wie vor erzelt aneme nit weigern, Doch by ber felbig rath fein gelobter und geschworner were, bie Reichs Retthe bei im bleiben ließ und fich aller gebur hielte.

#### Branbenburgifcher

Ließ im die Mainung wie Pfalt nach der lenge furbracht gefalln, vnb bas man ihms runde fagt, damit das Reich kunftiger zeit nachlauffens und vorwiß vertragen were.

#### Meints

Ließ ime bie mainung wie von Pfaltgreuischen Retthen furbracht auch gefalln.

#### Trierische

Ließ es bei ber pfaltgreuischen Rethe bebendben bleiben.

### Colnifde

Lieffen es auch bei ber pfaltgreuischen Retthe bebenden bleiben, Allein ob nit bie notturft ersorbert sollichs ben protestirenden stenden, dieweil es mit gemeinem vorwissen des Reichs beschehen solt, anzuzeigen und beren bebenchen auch darunder zu hören und das des hertzogen Ratth under dem Reich sesshaft were.

# Pfaltgreuische

Sie hetten von ben beiben fursten herhog Ott heinrichen und Spehr verstanben, jr furbringen were bescheen von allen sursten und stenden des Reichs wegen. Dieweil sie aber itt vernomen das die protestirenden von dem noch nichts wissen solten, so wolte die nottdurft ersordern solch den selben auch anzuzeigen und in disem sahl mit dere vorwissen und rathe zu handeln.

### Branbenburgifche

Wie bie pfaltgreuischen.

### Meint&

And wie bie pfaltgreuischen. Dergleichen bie Trierischen und Collnischen Retthe.

Darauf seint von Meint und ben pfaltgreuischen Rethen verorbent, wie bann bie furften auch verorben wollen und jnen ber Churst mainung gefallen lafjen ben protestirenben solche anzuteigen.

Bolgends haben die fursten und stende weitter surbracht, das der bischof von Bisant einen hie hab der sich von wegen seiner fin gn presentirt und ein sessischen Begert. Dweil er dann gleich dem Hertzogen von Sophoj dis her in des Reichs auschlegen ungehorsam gewesen, so ditten sie es dedenchen darunder zu vernehmen. Darauf die Chursn und der abwesenden pottschaften sich einhelligklichen entschossischen ken selben zu antworten wie vor mit Sophoj gemelt ist, Bud ist wol ein bedencken eingefalln ob man den verordenten pottschaften der stette solchs alles auch anzeigen und mit dere Ratthe handeln solt, Aber es ist also unbeschossische anstehn bliben.

8.

Reformation in Halle. (Schreiben von Ponifau an Iohann Friedrich.)
(Aus bem Weimarischen Archiv.)

Bu Hall hat ber Rabt vor etilichen tagen bie ganze Gemein, welches zuvor nit erfaren, aufs Rathhaus erforbert, bo sie bann alle frue um 7 Uhr erschienen: bazumal hat ber Rabt ber Gemeine bise Anzaige gethan, bas bie Lant-

fcaft ein Steuer zu Calbe bewilligt und wiewol ber Bifchof von ben forigen Shatungen ju bem nurnbergischen Bundniß 25M. fl. bei Bergog Georg ju Sachfen hinterlegt, fo wolt fich boch ber Bijchof bevleißigen, biefelbe bei Berjog Beinrich ju Sachsen wieber ju erlangen und bes ftifts wolfahrt bamit ju fcaffen; barumb fo folten fie biefe Steuer auch geben; - - Als bat bie Gemeine wiber bes Rabts willen ein Gesprech genommen, bas Rathaus verfoloffen, 34 Berfonen aus inen ju einem Ausschuß verorbent, und bem Rabt volgende Antwort burch berürten Ausschuß geben laffen: Weil ju Balberftabt ond an anbern Orten bes Stifts bas gotliche Wort zu leren, bas facrament in beiber gestalt zu empfaen, ungewert vorstatt wurde, und fie nicht weniger benn bie von Salberstadt wolten geacht fenn, bo fie auch in ber fteuer wol amier fo viel als bie von halberstadt geben mußten; so weren fp bie neu fleuer als bie gehorsamen unterthanen zu geben urputtig; boch nit anders bann bergestalt, bas man inen iht alspalbe berwieberum gufagte, bas mabn einen driftlichen prediger bulben, auch die facramente nach Gottes Ordnung brauchen laffen wolte, benn fie mehren ohne bas vom Rathhaus zu gebn nit bebacht, sonbern wollten hierauf entlichen Bescheib haben; - bnb wiewol fich ber Rabt gewunden und gefrumpt, die Ding auf einen Anstand bes anbern Tage ju richten und bie Gemeine wieberumb ju gertrennen, fo haben fie boch von ihrer suchung nit abstehen wollen, barans gefolget, bas ber Rabt ber gemeine zugesagt, irer bit wie oben gemelt ftat zu geben; bnb aber berwieber gebeten, bas bife Gemeine auch bei ime halten ond ftebn wolte; barauf fie Alle mitt lautter Stimme Jaha geschrieen und also nach bifem Befchlug vmb zwei nach mittage vom Rathaus gangen; bes anbern Tage alsbalbe gegen Leingt nach einem prediger geschickt, welcher vor bas ju Belgern geweft; folche ju wehren bat fich ber von Teuchern und andere bijchofliche rethe mit etglichen pferben und pauren auf bie Strafe gelegt; als folche abn bie Gemein ju Sal gelangt, haben fich ir viel mit guten wehren rottweis aus ber Stadt gemacht. in mainung, iren prediger ficher gegen Sall ju bringen; bo aber Teuchern bas gemardt hat er fich wieber bavon gepadt. Es ift aber ben geschickten von Sall vom Rabt ju Leipzt abichlegig Antwort begegent; fonften folten fie einander auf ber ftrage weiblich bezalt haben. Aber itt ift Juftus Jonas gegen Hall, allba zu predien geschickt. Gott ber allmechtige helfe ben Leuten, bas fie bapei erhalten onb peftenbig bleiben.

Eilends Torgau Cahrfreitag 1541.

9.

Bertrag zwischen bem Kaiser, bem Römischen Könige und bem Chursürsten von Brandenburg. (Bestätigung der Brandenburgischen Kirchenordnung.) 1541.

Wir Karl ber Funst — wnd wir Ferdinannd etc. Bekennen vnnd thun hiemit thundt offentlich. Als wepland onsere Borsahren Römische Kapser vnnd Kunig, vnsere liebe Herrn vnnd Anherrn vnsers löblichen Haws Ofterreich pe vnnd allweg dem Haws vnnd Ehursurstenthumb zu Brandenburg vnnd besselben Herrschaften mit sonndern Gnaden genaigt. Auch hinwiederum pederzeit die Herrschafft der Marggrafschafft zu Brandenburg mit sonnderer vnnd-

terthenigkait und gehorsamen biennsten sich gegen inen unnb unnserm hawß öfterreich erzaigt. Darumb in bebengthen besselben unnb aus sonnbern gnaben wir unns pho mit bem hochgebornen Joachim Margg, etc. unserm lieben Ohame unnb Chursursten in volgennb gnebiges und frundtliches verstenntnuß

eingelaffen bund vereinigt.

Erstlich hat sein lieb bewilligt vnnb zuegesagt, soll auch will allen muglichen vleiß furwenden damit die Religion sach vnd die protestierenden stennd zu fried vnnd ainigkait bracht werden mogen auch das der abschibt so alhier auf diesem Reichstage gemacht vnnd gegeben wirdet soull die Religion vnnd anndere sachen berurt gehalten werde, vnnd das sein lieb sollichs auch eigenntlich halten welle. Doch soll sein lieb ben irer in Druck ausgeganngne vnnd vnns hievor vberantwurte bekanntnuß vnnd kirchenordnung davon in volgenden Artiggeln auch meldung beschieht pleiben. Aber daruber kain bunntnuß oder verstanndt mit niemants der Religion oder annderer sachen halber ansemen, vnnd nicht weitters sein lieb noch seiner lieb vnndterthanen in newe Religion sich einlassen, Sonndern beh dem wie Sp itzo im brauch sein vnnd beh außgeganngener irer Kirchenordnung vnnd Bekanntnuß dis zum kunsstigen concilio General oder National, oder das durch Gemaine Reichssende ain pesser vnnd christlichers bedacht vnnd geordnet pleiben vnnd sich besselben ballten.

Ferner, bas sein liebb wie Sp solbes zu thun schuldig bie Romisch waal vunser Runig Ferdinannden hannthaben soll vnd durch alle mittl den chursusten
zu Sachssen dahin zubewegen vnndterstehen daß Er sollich waal bewilligen
vnnd bestettigen welle, vnnd souil an seiner lieb alles dasjhenige so gemellter
Chursuss zu Sachssen dargegen thete ober thunn wurde, verhindern. Begeb

Articuli amicabilis foederis inter Caeseam et Regiam M<sup>tes</sup> ac Marchionem Brandenburgensem Electorem etc.

Principio uult et debet Illustriss. Princeps Elector Brandenburgensis quoad eius facere potest diligentiam adhibere ut causa Religionis componatur et status Protestantes reconciliati in concordia et pace constituantur.

Deinde ut decretum huius Recessus Ratisponensis a Caesa Maite publice propositum quantum ad Religionis negotium et at alias causas attinet seruetur, Idque sua celsitudo praestare uult, jta tamen et ea lege ut celsitudini suae edita et Caesae Mti antea exhibita confessio et ecclesiae ordinatio cuius et sequenti paragrapho mentio fiet sine impedimento

libera relinguatur.

Adhaec dictus princeps Elector nullum a quoquam uel Religionis uel alterius cuiuscunque rei causa foedus accipere debet neque porro ipse se aut subditos suos noua religione obstringere sed una cum prouinciis et subditis suis in ditione sua editam suam confessionem et ecclesiae ordinationem quamque celsitudo sua Caesae Mti exhibuit ac tradidit et eo ritu et more qui nunc in vsu est vsque ad futurum concilium uel generale uel nationale uel si quod aliud per communes status imperii melius et magis pium inuentum et ordinatum fuerit, seruare.

Item celsitudo sua quemadmodum debet et promisit electionem Romani Regis tueri et omnibus modis ac rationibus Electorem Saxoniae eo adducere conari uult vt ille electionem eam de qua dictum est approbare sich auch, das der Chursurst zu Sachssen ober hemauts anders die waal mit der That anzusechten sich vundterstehen wurd, So sollen vund wellen sein lieb den vuns leib guet lannd vund seut auch ir höchsts Bermugen trew-lichen zusetzen.

Sein lieb haben auch jugejagt, por fich felbe ju furbern bund ben annbern fovil Go thun tonnen, anzuballten, bamit ber bertog von Cleve babin bewegt ond bericht werbe fich von bem bertogthumb gelbern ond graffichafft Butpfen, fo er onne Rapfer Karln unbillicher weiß furennthelbet, abzuftehn vund abguweichen, vnnb wellen noch follen fein lieb tain bunntnug noch verftennbtnug mit genanntem hertogen annemen, Es fen vunderm fchenn ber Religion ober fonnst, Sonnber welle alleweg in bifer fachen ben vnns bleiben, Rath vnnb benftannb burch fich felbs vnnb feiner liebben verwannbte, bo es bie notturft erfordert, ju erhalltung beffelben Berpogthumbs und Graffichafft laiften. Es will auch vnnb foll fein lieb mit Kunige ju Frangthreich vnub annbern Botentaten tain Berftenntnus noch Bunnbnus in tainerlap weiß ober wege annehmen noch eingeen. Bund ob fein lieb erfueren, bas gemellter Runig im bevl. Reich mit annbern Stennben fich in Bunnbnus ober annbere Bractifen vnns zuenntgegen wellicherlay weiß es were einlaffen wurde ober wollte, Sohls ires bochften vermugens als vnnfer vnnb bes bepligen Reichs getrewer Churfurst irren, hindern vnnd weren, vnnd do auch solbs an sein lieb gelannget, baffelbig pnverzoglich vnns feinen pflichten nach anthunbigenn vnnb ver-

et confirmare uelit. Quod si etiam Elector Saxoniae aut quisquam alius electionem illam facto forte oppugnare conaturus esset, tunc debet et uult Co sua cum Romana Caesarea et Regia Maiestt. bona, possessiones, subditos, omnes facultates, uitam denique suam fideliter impendere.

warnnen auch in seiner liebben Churfürstenthumb vnnb lannben nicht gestatten ob man friegsfoldt barinnen versambeln wollte, vnnb auch ben seinen zu-

Praeterea debet etiam ac uult omnia ea facere quae bona conscientia et salua fide pietateque facere potest, cum per se, tum per alios Electores, vt dux Cleuensis eo persuadeatur et adducatur, vt ducatu Geldrensi et comitatu Zutphensi cedat in commodum rem et vtilitatem Romani Imperatoris quas ille possessiones occupatas, nunc contra aequitatem Mi sua Caesae restituere recusat. Neque uero Celsitudini suae vllum foedus, uel Religionis uel alterius rei causa siue praetextu a dicto iam duce accipiendum est. Sed Celsitudo sua a Caesarea Maie stare et in illius consilio esse debet. Insuper etiam, cum per se tum per amicos necessarios et subditos suos, gratia, authoritate, consilio, opera ad recuperandam retinendumque supradictum Ducatum et Comitatum Caesaream Maiestatem iuuare uult.

Non debet etiam neque uult cum rege Galliae neque aliis potentatibus vllum foedus vllo modo pacisci; ac si quando Celsitudo sua resciret modo nominatum Regem in sacro imperio cum aliis statibus quocumque modo foedus aliquod facere aut fraudes suscipere attentare aduersus Caesaream et Regiam Mtem, tunc debet Celsito sua quam potest maxime pro eo ac bonum et ipsorum Maiesti ac sacro imperio fidum Electorem decet illud amoliri, impedire et infringere ac Caesae et Regiae Mti vt cauti sint primo quoque tempore aperire et denunciare. Porro si quando forte ducatibus et terris suis Rex ille uel alii contra Caesaream et Regiam Mtem milites scriberent, permittere Celsitudo sua subditis suis non debet

zuziehen wören, vnnb biehenigen so zugezogen weren in geburlich ernnstlich straff nemen. Ob sich auch zuetruege bas bemellter Kunig ober annbere an annbere örtten triegssolch barvunen versamblen wollte, wellen vnnb sollen s. l. mit allem ernnst vnnb vleiß souil ir vmmer muglich solhes irren verhindern vnnb wehrn. Auch des in allweg vnns trewlichen verwarnen vnnb alles das thun was ainem getrewen Chursursten des hepligen Reichs eignet vnd geburet.

Dagegen vand hinwiderumb wollen vand sollen wir s. 1. allzeyt in besonnbern gnaden vand freunnschafft haben vand halten, auch seiner liebben als aines getrewen chursursten des hepligen Reichs Er vand nuy surdern, vand wo wir icht was verstuennden das solhem enntgegen wellen wir s. 1. des verwarnen vand dem sursten, vand ob auch s. 1. deshalber oder vand vansiern willen dei hemaant in vagunst widerwillen oder gezength gesuert oder die auf sich laden muesten, wellen vand solln wir in allem darInn wir seiner liedden zu recht vand billigtait mechtig sehn wurden, s. 1. derselben vanderthanen lannd vand lewt gegen derselben wiederumd in allweg gnedigist schungen vand hanndhaben; hinwiderumd soll s. 1. sich gegen vans in allen dingen als ain getrewer Chursurst erzaigen vand halles das surdern was vansere personen authoritet van dignitet beruret, desgleichen auch die ehr nuy vand wolsart vanserer Kunig Reiche vand erbelannde, so in teutscher nation vand im havligen Reich auch sonnst allenthalben

vt sub illo uel illis stipendia faciant. Atque si qui subditorum suorum qui contra fecerunt, deprehensi fuerunt, ii merita et acri poena afficiendi erunt. Quod si etiam aliis in locis in sacro imperio milites uel copiae dicti regis Galliae congregarentur debet et uult Celsitudo sua omni industria et seueritate quoad eius fieri poterit id sedulo prohibere et impedire et omnibus modis Caes<sup>m</sup> et Regiam M<sup>tom</sup> cauere et certiores reddere omniaque ea facere quae ab Electore ipsorum M<sup>ti</sup> et sacro imperio fido expectanda et facienda sunt.

fido expectanda et facienda sunt.

E regione uicissim pro iis quae supra dicta sunt uolunt et debent utraeque Caes. et Reg. Maiest. nominatum Marchionem Electorem Brandenburgensem semper singulari sua beneuolentia et amore complecti et complexum a se nunquam dimittere eique vt bono Electori et sacro imperio fido praesto esse ipsius honorem et emolumentum promouere et amplificare. Atque si quid etiam alicubi animadverterent quod eidem esset aduersum Celsitudem suam cauere admonere illiusque incommodis obstare et resistere bona fide et uolunt et debent. Huc illud quoque accedit si Celso sua his de causis et propter Caesm ac Ram Mem aliorum inimicitias, maleuolentiam, odia sibi conciliaret eaque sustinenda essent, tunc Ca ac Rega Maiates uicissim omnibus in rebus in quibus Celsitudo sua uel iudicium uel aequitatem ipsorum sustinere potuit, uolunt Celsitudinem suam eiusdemque subditos et prouintias clementissime defendere, tueri et conservare.

E contrario rursum debet dictus Elector erga vtrasque Maies ita sese gerere atque exhibere vt par et bono Principe ac Electore dignum est, debetque omnibus in negotiis cum illis facere et consistere, omnia promouere, quaecumque ad ipsorum Maiestum personas, authoritatem, dignitatemque arbitrabitur pertinere; denique similiter etiam ipsorum Regnorum et hereditariarum propriarumque prouinciarum quae in Germania

gelegen furbern iren schaben warnnen vand wennden souil seiner liebben immer muglich, vand vans alles des jehnigen, so seiner liebben als obstehet surkhomen wirdet verstennbigen.

Bund Ich Joachim Mgr. — bekenne hiemit offentlich bas Ich mich mit ben Römischen kapserl. vnnb kuniglichen Mapeftatten meinnen allgnedigisten Herrn in obenberurte Berstenntnus vnnterthenigklich eingelassen. Sage hiemit zue bei guetten trewen vnnb waren wortten, Soll vnnb will auch alles dasjehnig so von Articul zu Articul barinnen mir auferlegt ist stet vest vnnb vnzerruttet halten vnnb bemselben nachthomen, Alles in krafft dit briefs so vnnber geferbe. Mit Urkhund dit briefs besigelt mit vnnsern Kapserlichen Kunigklichen vnnb Ehursurklichen Innsigln. Geschehen vnnb geben zu Kegenspurg Sonntags am 24sten bes Tags des Monats Julii nach Ch. v. s. s. 5. 5. 5. 1541.

(Aus bem von Raifer und König gezeichneten Original, auf Pergament, woran ihre Siegel hangen.)

#### 10.

Acta bes erwürdigen Donicapitels zu Cöln wider die unordentliche Annemung vnd Ufstellung Martin Bucers vnd eingeführte Neuerungen. (Diffelborfer Archiv.)

Die erste Remonstranz bes Capitels ist vom 19. Dezember 1542. In allen Gassen sei ein Geschrei, daß der Chursurst ben Martin Bucer berusen habe, der sich hören lasse, er solle eine Reformation anrichten; das widerspreche aber dem Regensburger Abschied und der Abrede, die auf den jüngsten Landtagen genommen worden; gewiß werde der Fürst nichts thun, ohne des Capitels und der gemeinen Landschaft Rath.

Rach einigem Schwanten erklart fich ber Churfürst entschloffen "ben Bu-

cer mit feiner Brebigt furfairn ju laffen".

Aufs neue remonstrirt das Capitel am 4. Januar 1543. Das Borhaben bes Erzbischofs sey um so beschwerlicher, da "das Concilium angesatzt und ein Reichstag vor der Thur". Bor Kurzem erst sei mit Zuthun der Suffraganen, des Capitels und der Clerisch eine Reformation beschlossen, der sie Domsberrn, niemals widerstrebt, aber durch die neuen Predigten werde das Alte auch in dem ausgelöscht, worin es unsträssich; davon sei der Abzang alter geistlichen Obrigkeit zu erwarten: der Chursürst möge sich erinnern, daß er dei seiner Bahl versprochen, in wichtigen Sachen nichts ohne Kath des Capitels zu thun: würde er sortsahren, so würden sie die Sache an die Stände des Erzstifts und weiter gelangen lassen.

Chursurft hermann antwortet am 20. Januar. Er bente nicht baran, bie alten driftlichen Cerimonien und guten Gebräuche umzustoßen, sonbern nur bas Wort Gottes, klar und rein, wie es bei Aposteln und in ben ersten driftlichen Zeiten im Gebrauch gewesen, prebigen zu lassen: er sehe keinen

et sacro imperio et vbicumque alibi sunt, eorum Regnorum inquam honori, vtilitati et incolumitati consulere ac prospicere et damnis eorum quantum quidem et quoad potest obsistere eisque omnibus de rebus quaecumque ad ipsum perferentur, significare. (Archiv du Brüffel.)

Grund, daß er "als ein Erzbischof, seinem Berufe nach, ben driftlichen banach begierigen Gemeinen burch bazu begnabete Personen nicht solle prebigen laffen": ben Ständen und ihrem Ausschuß werbe er eine neuerdings verfaßte Reformation übergeben: er erwarte, wie man fie aus ber göttlichen Schrift verbeffern wolle.

hierauf erfolgt ein ausführliches Bebenten bes Capitels: Sententia delectorum, revmo domino Coloniensi non licuisse Martinum Bucerum eo quo factum est modo verbi ministerio praeficere. Ihre Gründe find: 1. Bucer habe fich von feinem Orben getrennt, eine geiftliche Berfon jur Che genommen, und halte fich zu einer von Bapft, Raifer und ben gehorfamen Fürften verworfenen Bartei. 2. In feinen letten Schriften behaupte er, Die Domftifte follten in Schulen verwandelt werben, bie Domherrn weltlichen Bermaltungen vorsteben, nicht geiftlichen Aemtern, von ben Bittern ber Collegiatfirchen und Rlofter folle man eine Balfte Denen geben, "bie ben Dienft vertreten, die andere ben faulen Canonicis, bis fie mit Tod abgeben". 3. Allen Ständen (nicht allein ben Bifcofen) fpreche er bie Befugniß gu, Prabicanten anzuseten; Die weltliche Obrigfeit folle bas Recht haben Die Clerifen zu ftrafen, "wie die alten faiferlichen Gefete ebe ber Clerus befreit worben vermögen."

"Exosam", heißt es weiter, "denique habet cleri libertatem quam cleri licentiam vocat, de qua etiam clero adimenda libellum dicitur conscripsisse, ex quo scriptum, nuper contra clerum nomine senatus Coloniensis evulgatum, satis constat esse desumptum."

"Haec omnia quid portendant et qualis hinc fructus sperandus sit, cogitandum relinquitur."

"Sufficit, et jure divino et humano constare, neminem perducendum esse ad Clerum nisi sciente et consentiente clero et populi praevio judicio, et si designatus alicuius inhabilitatis insimuletur tantisper differendam esse ministerii functionem, donec publico judicio absolvatur. Quoniam vero intelligimus revmum dominum nostrum velle ordines suae dioeceseos ob hanc causam convocare et illic Bucerum sistere, ut qui velint cum eo disserere possint existimamus nos, neque capitulo ecclesiae majoris neque ulli theologo aut clerico aut etiam laico licere, cum Bucero publice praesertim coram laicis in causa religionis congredi."

Schon maren auch Aebte, Dechanten und Collegia cleri secundani ber Stadt Coln mit einer Supplit erschienen, worin fie eine Stelle anführen, in welcher fich Bucer felbst einen Schüler Luthers nennt. Die Mitglieber bes Capitels bezeichnen fie als Erbherren bes Stifts zu Colln. Durch Bucer werbe bas Stift um feine Privilegia, Dochheit, Freiheit und Regalien tommen.

Mit einer abnlichen Bittschrift erschienen am 26. Januar im Namen ber Universität von Coln Johannes be Thiel, s. theol. prof., und andere Profefforen; fie gablen als Folgen ber Neuerung auf: "Berftorung bes Gottesbienftes ber von ber Aposteln Zeiten bis noch unterhalten", Zwietracht, Bloitftilrzungen etc. und wenden fich ebenfalls an bas Capitel "dweil E. G. u. 28. bes Erzbisthoms und Churfürstenthoms Collen Erfberren fon".

Dergeftalt von Universität und Clerus unterftütt erffart bas Capitel am

10. Februar, es werbe fich an bie Lanbichaft wenben.

Um 17. antwortet ber Churfürft : "Nachbem wir jeto abermals horen, bas jr uf bem bestain, bas etliche von unfer Lanbichaft ben einander fommen, fo foll uns auch bas nit zuwidder senn, sunder wullen, zum allererften es gesyn tan, nch auch Graven Ritterschaft und von der Landschaft bei einander bescheiden und in unser Fürnemen wohin es gereicht anzeigen." Er hofft, sie werden sich darin so halten, daß Riemanden zur Widerwärtigkeit Anlaß gegeben werde.

Eben biefe Berfammlung ift es nun, an welche bas Capitel obige Schrift

richtet : es bittet biefelbe

"neben uns bahin Berbacht senn, wie bas holdigebachter unser gnäbigster herr jeto vor dis s. chs. Burhaben durch unser aller gemein erwegen und anhalten underthänigst mocht erbeten und dahin bewegt werden, das s. churs. In dieser holdstresslichsten sach der Religion in ander wege und dermais mit unser aller und sunft anderer, die dazu gehoren, rath wult furnemen, damit ehne christl. reformation on zwiespalt und Zertrennung einmiltigeich ausgericht einträchtlich ins Wert bracht und zu Lob des Allmächtigen erhalten möge; welche sein churs. Durcht. ben der bepftl. Heiligkeit der Kaps. und Kgl. Mt auch den gehorsamen chur und sursten semienen Stenden des h. Reiches unverwyßlich sp."

Auf bem Landtag (18. Marg 1543) indeg berrichte eine andere Stimmung

als in ber Stabt und in ber Beiftlichteit.

Grafen, Ritterschaft und Stände waren weit entsernt, die Sache bes Capitels zu der ihren zu machen. Wenn der Chursturft seinen neuen Reformationsentwurf ihrer Erwägung vorzulegen versprach, so gaben sie demselben heim, "daß S. F. Gn. uß inen die so ime gefallen, neme und zur Besichtigung des Begriffes beschriebe".

Am 26. Juli war ein neuer Landtag zu Bonn beisammen. Der Reformation halb, lautet ber Abschied, wollen die Berordneten des Domcapitels in bestimmter Zeit, nemlich 14 Tage ober 3 Wochen, guten wahren und christ-

lichen Bericht feiner Onaben gufenben.

"Aber Graven Ritterschaften und Gesandten der Städte haben anzeigen lassen, weill diese Sache hochwichtig und das Allerhöchst nemlich das Seelenbeil betrifft und sich zu solcher Sache ungenuglam erkennen, zu dem daß sie hochgedachter unsers gnädigen herrn Wolmeinung gespurt und vermerkt, wollen sie diese Sach gänzlich seiner churfurst! Gnaden heimgeben die Reformation dristlich und heilsamlich also zu gestellen, das es s. c. d. G. für Got dem dern zu verantworten und meniglich dadurch erstreut und nicht beschwert werde." Sie schlossen sich seinem Borhaben mit vollem Bertrauen an.

#### 11.

# 3mei Briefe von St. Mauris.

Lettre de "S. Mauriez à Monseigneur Monseigneur Covos grant Commendador de Léon". 14. Juin 1545.

— Seullement, Monseigneur, vous veulx advertir que les protestans Lutheriens ne veullent accepter ny entendre au Concille que l'Empereur et le surplus de la Germanie ne les asseurent contre le dit Concille qu'est que le Pape et autres Prelatz d'Eglise ne soient point du tout leurs juges, mais que l'on y appelle aussi austant de gens laicz doctes et scavans et qu'ilz ne seroient obligez aultrement d'observer ce que

sera determiné par le dit Concille; en quoy ilz persistent obstinement. lesquelles conditions sont tant exhorbitantes que par raison l'Empereur les reboute intierement, estant Sa Majesté après le Pape et le Roy pour adviser ce que pourra estre fait à leur reffuz.

Et en entrefaictes, le Cardinal Farnese c'est treuver à Wormes auquel en passant et venant celle part le duc de Wirtenberg ne voulsit donner passeport par ses pays, mais au contraire l'Empereur luy envoya au devant le Cardinal d'Ausbourg et mainte de ses gentilhommes, et comme il approcha la ville, le Roy des Romains et Messieurs les Archiducz le furent treuver peu hors la dicte ville, et comme il fut conduict au palais de l'Empereur, sa dicte Majesté le fut recepvoir à l'entrée d'une salle, et se firent toutes les dictes cerimonies pour faire entendre aux dicts Protestants que le dit Seigneur Empereur avoit en reverance l'Eglise et ses Ministres les quelx iceulx Protestans desprimoient, et fut envoyé le dit Seigneur Cardinal par le Pape pour en prealable supplier l'Empereur que s'il avoit quelque mecontentement contre Sa Sainteté en ce que estoit passé en ses derrieres guerres qui le voulsist oublier et qui luy pleust prandre soubz sa protection le siege appostolique et la maison de Farneze. Aussi fut mandé avec une cedule de cent mille escus pour estre emploiez contre le Turcq, et pour joinctement declairer que Sa Sainteté requeroit l'Empereur d'envoyer les prelatz de ses Royaulmes et pays au dit Concille auquel Sa dicte Sainteté estoit délibérée d'entendre et de le passer oultre. Ausquelx trois pointz lui fut respondu mesmes quant au premier que comme l'on verroit avec quel pied chemineroit désormais Sa dicte Sainteté à l'endroict de l'Empereur que aussi Sa Majesté regarderoit de faire le mesme et quant au Turcq que sa venue estoit auculnement refroidie avec ce que l'on esperoit d'obtenir une tresve, combien que l'on se vouloit tous jours asseurer de luy et avoir l'oeul au guect. Et quant au tiers l'on luy fit entendre la pertinacité des dits protestans, et pour ce qu'il afferma que à son partement de Rome le Pape ne scavoit auculne chose de ce en quoy s'arrestoient les dits Protestans, il fut advisé avec luy qui retourneroit incontinant envers le dit Sainct Pere pour le luy faire entendre et scavoir de luy ce que pourroit estre desormais fait au dit affaire de maniere qui se partit quelque peu après en diligence et touteffois en habit dissimulé pour la craincte que l'on avoit que les Protestans ne luy fissent du mal, ayant promis de bientost retourner pour advertir l'Empereur de l'intention du Pape. Argenton ce XIIIIe de Juing.

Lettre de St. Mauris au Roi des Romains Octobr. 1545.

— Les dits ambassadeurs des Protestants disent qu'ilz ne sont venuz ici sinon pour negocier la paix ou tresve entre France et Anglettere et toutes fois il se dit que l'on leur a yci donné bones pour (bon espoir?) de les ayder en leurs pretensions contre le Pape si autant qu'ilz voulent estre à la dévocion du Roy de France. Il n'est encore nouvelles de leur partement de ceste court et s'ilz y voulent demeurer jusque à ce que la paix soit traictée ilz en auront assez pour l'iver prouchein.

L'on a descovert que ceulx d'ici veulent en dresser une pratique à la prouchaine diette Impériale qu'est que les Protestans se plaindront à l'Empereur de l'aliénacion faite par Sa Majesté de Parme et Plaisence et si font courir le bruict que l'Empereur a heu trois cent mille escus pour consentir au dit transport et austant de Jannotin Doria pour le créer duc de Gennes, et quant à l'un et l'aultre des dits poincts ilz dient que Sa Majesté a assez manifesté qu'elle se défioit du Roy de France et du duc d'Orliens ayant en cela fait grant tort au dit duc d'Orliens que ne souloit prescher autre chose que de vouloir servir l'Empereur jusques à l'extrême, et sans vouloir mesdire de luy certainnement le dit duc d'Orliens estoit la vraie image et représentation du dit Roy de France, abondant en propos comme luy et ausquelz il se treuvoit bien grant mescompte qui me fesoit quelquefois mal juger de ses futures actions. —

(Aus bem in Paris befindlichen Theile bes Archivs von Simancas.)

#### 12.

Unterhandlungen zwischen bem Herzog Morit von Sachseu und bem Raiser auf bem Reichstag zu Regensburg 1546 1).

Quod felix faustumque sit ac Reipublicae bene cedat.

Bsf hent Mithwoch nach Vocem Jucunditatis das ist ben andern Juny Anno 2c. 46 Seindt Christoph von Karlewitz amptmann zu Leiptz und ich vff dem Reichstag zu Regenspurg zum hern Granuel vorordenth gewesen von den Artiseln, dauon gemelter Carlewitz S. g. zuworn bericht gethan mit ime ferner zuuntherreben, Als hat der her Granuel den handel nach sol-

genber gestalbe angefangen

Das ber von Carlewitz Sich wuste zu erinnern was er vorgangener zeibt von wegen hertzog Moritz zu Sachsen 2c. einer vorstendenus halber mit der kapn Mat. vnd dem Komischen kunig auffzurichten an inen getragen Nue hette er Solchs serner mit der kapn Mat. geredt, vnd befunde das Sein Mat. neben dem Ro. kunig Seinen s. g. mit besundern gnaden geneigt, Erinnerten Sich auch der getrewen dinste vnd guthschaten die Seiner s. g. vorsarn kapser Mazimilian vnd dem hause zu Oesterreich gethan hetten, dann auch ire Mat. noch vor zweien tagen geredt zu was gutem Solche dinste iren Maten erschoften Derwegen vnd werbe zundern Neigung, die beide ire Maten zu f. s. g. person trugen weren Sie willig alles das zu sorbern das Seinen s. g. zu eren vnd gutem gereichen Mocht, Nit anders als were er irer Mat. leiplicher Son vnd der halben an vns begerdt zu wissen wie Seiner s. g. gemuthe were das solche vorstendtuns off zurichten

Daruff wir geanthworth bas onfer genediger her beibe ire Maten vor ire rechte vnd hoch geordenthe Oberkaibt erkenneth, were auch erbottig iren Maten allen Schuldigen gehorsam trew vnd dinstidarteibt alle Seins vermugens zu leisten, vnd nit weniger zuthun dann S. f. g. vorsarn gethan, Derhalben weren S. f. g. widderumb genedigs Schutz Schirms auch Forderung in iren

<sup>1)</sup> Bon Chriftoph Tilrd aufgefest; im Archiv gu Dresben.

Sachen und genediger handthabung gewertig, Bnd wiwol Sein f. g. daran nit zweiselten, Gleichwol bedechten Sein f. g. vor guth und nut der furstehenden Schwinden leusse halber das Solchs in ein Clare vorstendenus und abrede gebracht wurdt Daruss Sich S. f. g. in der noth zuworlassen.

## Anthworth bes hern Grannel.

Das es ben ber tapn Mat. auch beim Ro. tunig ber vorstendtnuf vnb auch ber genebigen Forberung halber nit mangel haben murbt, ond G. g. wolthe Sich mit bus bauon einer gewiffen Mainung ontherreben ond bat in Sunberheibt die tape Mat. befholen die Sach und mas er mit uns handelen murbt in geheim zu halten Darauff wir gefagt wir hetten bes von vnferm gnebigen Rurften und bern gleicher geftalbt auch befelh, welche er ime hatt gefallen laffen ond weiter angefangen G. g. wolthe mit one vortramlich ond guter enbe ane alle vmbichweiff handeln, und in alle biefer handlung an unferm gnedigen bern niche anbere Suchen noch muthen bann bas gothlich und erlich were auch S. f. g. nichs anbere rathen bann bas er Seinem eigenen Sone rathen wolthe, Rue were es an bem bas vnfer gnebiger Furft vnb ber Goth bem almechtigen auch beiben iren Maten fein beheglicher beffer noch gefelliger werg thun tonbte ban bas S. f. g. Sich in ber Religion Sach mit beiben iren Maten bnb ber gemeinen Eriftlichen firchen vorgliche und in ber Religion vorharrebte barinnen S. f. g. lobliche vorfaren gewesen und vorharreth hetten Das murbt G. f. g. an leib Gele guth und ere jum beften erschieffen und zu groffer Forberung gereichen und hatt bapen mit eingefurdt bas ber Ertbifchoff an Magbeburg Sich an bie tapn Dat. ethlicher groffer bebrudnuf und anligens beclagt und Sich boch baneben unterftunde beimliche Practicen mit dem Churf. zu Sachsen zu machen vnd Sich So weith hinter iren Maten eingelassen bas ber Churf, albereibt einen Fues in die Stiffte gefaczt, welche iren Maten nit leibelich, Burben ime bas auch nit gufeben tonnen, Er wolth vnf auch vortrawlich nit bergen bas Solch Sachen furliffen badurch gemelter Churf. vnb Sein posteritedt in gefarnnß Stunden ethwas zunorliren Das ire Maten ond auch er nimandif lieber bann G. f. g. gunnen wolthe, bas auch S. f. g. wo er Sich barein Schickebt bejegenn mocht, wo aber nit were ju beforgen bas es nit von bem gangen geschlecht mocht hinnweg genomen bub einem anbern zugewandt bas er nit gerne wolthe, Dan ber Churf. vnb fonft noch einer Seiner vorwanthen Suchten nit die Religion vnb ere gottes in ihrem furbaben. Sunder bas Sie vber ander leuth berichen wolthen, Sie nemen auch teinen in ire vorstendtnuf er mufte Sub Jugo eorum Sein vnb Suchten nichs anders bann bas bie Sachen nur vffgehalten und gu tainem vortrag quemen barburch Sie ire ambition vnb mutwillen erhalten mochten Es wurbens aber bie leubt mit ber Zeibt mube Go hetten Gie Gich mit Bfaltgraff Friedrich bifber auch nit vorgleichen noch bem in ire vorstenbtnuf nemen wollen bann Gie beforgten Sich vor ime, er murbe mit regiren wollen, So muste er auch Souil bas vnser gnediger Furst und ber, hertog Mority mit bemeltem Churf. nit tonbte noch mochte einig Gein ober pleiben, bann er murbe es ime, wie er andern auch tete zu ambitiog vnd vngleich furlegen 2c. Darumb were Seinen f. g. vil beffer auch nit anders zu rathen ban bas er ime an iren Maten einen rudenn mochte ond Sich an bie Selben bilte damit er nit von allen teilen blos Stunde wie er Sich ban auch trewlich barzu zu helffen erbotten.

#### Anthworth ber Saedfifden Retbe.

Bas die vorstendtnuf anlangt wolten wir vns nach ferner resolution mit S. g, ber nothurfft wepter ontherreben Bas aber betreff bie Religion muften wir S. g. nit ju bergen bas onjer gnediger furft ond ber in ber Religion erzogen und auffgewachsen und zu irer regirung tomen, wie bas bie augspurgifche Confession mitbrecht, wufte auch nit anders ban bas bas worth goths nach inhalth bes Euangeliums in Geinen lanben recht und lauter gelerbt und gepredigt murbe, bauon murben S. f. g. mit gutem gemiffen nit abfteben tonnen, Bub ob es G. f. g. geneigt were boch ju beforgen bas es ane einem groffen tumult und vffrure Seiner untherthanen ba G. f. g. einige newerung wibber bie Augspurgifche Confession furnemen Golthe, nit beschehen mochte, S. f. g. bewingen aber biefen banbel ber gestalbt Das wiewol ein zeibt ber ethlich zwehung in ber Religion furgefallen, fo were man boch gothlob in ben Substantziel artideln onfere beiligen glaubens einhellig ond nit ftreitig, berhalben betten G. f. g. ju bem allmechtigen hoffnung bas bie Sachen mit ber Zeibt nochmals in ber gute konnen vorglichen ober ie enbelich burch ein gemein ober Nationall frep und Chriftlich Concilium vorrichtebt werben, wan bas befchebe vnb bie Sachen babin geraichten, So wolthen Gich Sein f. g. barinnen aller gepur ond vnuortriflich halten, Bas auch fein f. g. por ire person baran forbern, Rathen und helffen tontben bas Gold Concilium vormuge ber forigen Reiche abschiedt furgengig und gehalten murbt, bas weren G. f. g. ires bochften vormugens zu thun genaigt ond als wir weither off die andern Articel auch haben repliciren wollen Ift ber Cardinal von Augsburg tommen, barburch ber ber Granuel bufere rede interrumbirbt bnb gefagt wir mochten mith unferm genedigen furften ond bern merber bauon reben und ethma nach tifc wibbertommen und batt baneben angehangen bas bas Concilium albereibt tegen Triendt aufgeschrieben und alba angefangen wurdt, ba man aber vormuge ber Reiche abschiebe baruff bringen wolthe bas bas aufschreiben bett burch tape Mat. beschehen sollen bas were contra formam Conciliorum et Vetustatis und gepurbt Sich tains wegs, ber Babft murbe aber barumb, bas er bas aufgeschriben, nit muffen super Concilium Sein, Sunder beffelbigen determination gleich Sowol als andere butherworffen Sein und ob bas andere leut uit anfochten Go murben es boch bie fave und fun Maten Selbft nit anders leiben tonnen ond er mufte nit anders es, murbt ein Chriftlich frey ond Rechtschaffen Concilium Sein; ba auch onser genebiger ber bem Concilio ju gehorchen erbuttig und Sich bem Submittiren murbt ond die Seinen bargu foiden ond wes wolthe furbringen laffen, die folthen nothburfftidlich und genugsam gehordt und ire anbringen ponderirbt unde bisputirbt werben Sie auch Sicher ju vnb abgelaffen werben.

Solche haben wir angenomen hinter unf ju tragen ond Seinen g. baruff

widderumb antworth einbringen.

Bud haben baruff unfern gnebigen hern und fürsten und solgendt boctorn kommerstadt besselben tags biesen bericht einbracht und in Rathschlag genomen Bud es hat uns solgendt Sein f. g. diese nachsolgende antworth durch boctorn sachsen handt gezaichendt besholen dem hern Granuell widderumb anzubringen

Bff bes herren von Granwells anzaig bas fich vnfer genebiger furft vnb

herre beme Concilio so ito que Trient gehalten, submittiren und borque schiden So solten bie seinen gehort, ir anbringen ponderirt und boruf becibirt werben.

Solte antwort zu geben sein, wie ber ansang gewest heute, das onser genebiger surst von herre die Religion in irem surstenthum lauts der Augspurgischen Consession nicht erftlich ofgericht, sondern also sunden Do s. f. g. in ire regirunge getretten Das auch s. f. g. in berselben religion oferzogen weren

Darumb konten f. f. g. sich irer gewissen und vnderthanen halber diesmals also gestraks und on underschiedt zusorderst f. f. g. und der iren ungehort nicht vorpflichten

Aber senne f. g. wolten nichts liebers dan das der Zwiespalt Christlich versglichen wilrdt und woltens auch an f. f. g. sovil wider seiner f. g. gewiffen und ehre nicht ift, nicht erwinden lassen.

Bnb were f. f. g. bebenden bieweile bas Colloquium fo von allerwegen angestellet on frucht zergangen bas boch wege gesucht murben ob man fich mit allen ober etlichen ber augiburgifden Confession vorwanten ftenben vorgleichen tonthe, bas die zusamen schicketen, und sich mit beme andern teile an gelegenen orten nochmalf one vnbinfiliche vnb bessige ober auch vordechtige worte onderredten, ond fulliche murbe, mue nicht allenthalben boch jum thent, ane ampfel Bu ber ennifeit forberlich fein und ob fich bie pre auch auferhalben bes Concilii nicht vorgleichen tonthen, bas boch fleiß vorgewandt worbe, biefelbigen auch zu bewegen, bas fie bie iren zu beme Concilio ichideten, fich fouil mogelich zu uorgleichen, hirauff follen fie feine antwort horen und mue er hart bringen ond off vorige Mannung beharren wurde, mugen fie angeigen, ob ben benfelben ber fains vortgengig, Go wolte boch unfer genebiger furft und herre von ber tap. und ton. Mat. nicht seten, sonbern sich In almege an ire Mat. halten und erzaigen als ein gehorsamer furft und fich an iber zent irer pflicht erinnern und fonthen auch fonft f. f. g. vber Ire pflicht Gren taun ond ton. Mat. viel ehre und bienfts ergaigen, Das weren f. f. g. aller zeit onbertbenigsts gang willig.

Sein f. g. weren auch erbotig ob gleich ber augsburgischen Confession vorwanther fursten und Stende kainer barzw genaigt sein wurde, bas s. f. g. of bas Concilium kegen Trient of genugsam vorsicherunge stadlich schieden, und befehlen wolten so vil mit goth beschen mag sich mit demselben concilio zu vorgleichen, und horvnne nichts anders anzusehen, dan gottes ehre, grund und bie warbeit und wornne moglich ift zuruchwichen,

Do aber in etlichen artickln zweiung bleiben solten So wolte s. f. g. sich barumb von kap, vnb kon. Mat. nicht wenden, sondern das Decret des Concilii In iren landen mit schriften oder worten nicht ansechten oder vorvolgen lassen, Mit vnterihenigster bitte, die kap, vnb kon. Mat. wolten in denselben artickln mit s. f. g. vnd irer getrewen landschaft gnedigst gedult tragen, Dan s. f. g. wollen zue gott vorhoffen sein almacht werde genad vorleihen, das dieselbigen artikel, ob der etliche hinderstellig blevben solten, des sich s. f. g. nicht vorsicht, mit der Zeit auch zue guter einisteit gebracht vnd gleichsormig gehalten mochten werden,

Diese vorgesetzte anthworth haben ber Amptman Karlewit und ich heut freitags nach Vocem Jucunditatis bas ift ben 4ten Junij zu Morgens bem hern

Grannel nach ber lenge anbracht, Als hett Sein g. vff ben ersten vorschlag geanthwordt bas er die zusamen Schickung zum Colloquio gant vor vnnut vnd vorgeblich achte vnd bas der Sachen damit gar nit zu helssen, aus vrsachen die sich in vorigen Colloquiis zugetragen, So bett es die kap. Mat. alberaidt vorsucht vnd vmb eine anderweite Zusammenkunstt geschrieben, es were aber S. Mat. abgeschlagen, vnd liessen Sich ire gesandten noch albir horen Sie wolten kein Colloquium nehr willigen Zudem so wurden sich die sachen allzulang vorzihen, Nue were aber der vorzug der kapn Mt. nit leidlich, vnd batt zu letzt in der vntherrede heraus gestossen, was man zu thun bedacht, das man solches fordern wolthe.

Was aber anlangt, bas anbere leuth mehr zu bem Concilio zu schicken vormocht solten werben, Das were ber kann Mat. gemuthe auch, hett auch gute hoffnung Solchs ben ethlichen, die zum teil auch hir sein mochten zu erlangen, Aber mit benselben itzo bauon zu handeln, hat er nit vor gut angesehen, dan die sache solthe vnd muste in sil vnd geheim gehalten werden.

Nachbem wir one aber vornemen laffen bas onfer gnediger furft ond ber in allmeg bebacht were ben ber tann und funiglichen Mat. zu pleiben und von benselben nit auseten, auch mer au thun ban G. f. g. schuldig, Das auch G. f. g. ire gelerthe fromme und ichiebliche Theologos uff bas Concilium tegen Triendt ichiden und benen befelch geben wolthe, wie der oben gestelte Artidel ferner mitbringt. Das weren noch alles generalia verba baruff nichts gewisses zu bawen, So were die angehangene Condicion ob ethliche Artiful nit vorglichen murben mit Seinen f. g. ond ben iren gebulth ju tragen ac. in universali concilio nit zulassen noch gepreuchlich, quod omnes Christiani de jure tenerentur obedire Vniuersali Concilio, Darumb were das das fundament bes ganten hanbels, bas bie tape und fue Dat. ein gewif Renersum haben, Ab hertog Morit ju Sachsen ben decretis Concilii Vniversalis geborden und pariren wolthe, Dan folten ire Maten fich in andern Sachen bie Seinen f. g. ond ben iren ju gutem tommen mochten mit Seinen angben einlaffen und 3me ben Schutz ber beiben Stiffte und anberer Brelaturen an Stadt Irer Mat. vortramen, Go muften Gie von Seinen f. g. bes Conciliums halben einen gewiffen vorstandt haben, barburch Gie bas vortramen off S. f. g. Sinceriter faffen mochten, Wann aber Gein f. g. Sich birin ires gemuthe erflerebt, baruff Golthen alsban alle anbern Artifel gebaweth merben Bnb hatt Sich alba ber her Granuel ferner ertlerbt, Das ire Mten Sich nit allein mit bertog Morit in ein vortramlich vorftendtnuf einlaffen woltben. Sunder auch weither, bas es tonthe ju einer ehrlichen affinitedt ober bebrath mit Seiner g. pruber gebaven, welchs S. f. g. Souil er vorstanden vor einem Jar gerne geforbert gesehen, vnb nachbem berfelbe muste haben, bauon er Sich erhilte, baruff murben Gre Maten alfban auch uorsehung thun muffen, bas man Solchs von anbern orthen und nit von hertog Morit anteil zuwege brechte,

Item ob es barzu Solthe kommen bas die Chur solthe voranderth werden bas dieselbig herzogen Worth vnd Seiner Posteritedt Solthe zugeeigendt werden, da es sonst mochte dahin gereichen, das die vom haus zu Sachsen gar in alienam kamiliam mochte gewandt werden,

Item Seinen f. g. Solihe auch alsban anftabt ber tapn Mat. ber Schut vnb bie Tuition vber bie Stiffte zugestellt werben, villeicht noch ein merers bejegen, barauff Sein f. g. iho nit gebanden hette, Er hat auch weyther eingefurbt, was S. f. g. vnb berselben pruber aus ber obgerurten heurabt vor gnabe trost freundschafft und forberung, auch ber kunfftigen sell halber, ob Sich die zutragen wurden, vor erhohung gelucke ere und wolsarbt alle ires geschlechts und Stammes zugewarten,

Hiruff haben wir wibber Replicirt bas S. g. gehorbt hebt wie weith wir von vnserm g. s. vnb hern beselch hetten vns vornemen zu lassen vnb haben basselch ethlich mal repetirbt vnb mit bem besten ausgestrichen vnb dapen gessagt, das wirs dasur achten, das S. s. g. Sich nach gelegenhaibt aller Sachen genugsam erbotten, vnb So weith gangen als S. s. g. thun konthe, Dan es were ie Schwer, Sunderlich in Sachen welch die gewissen anlangten, Sich in ein Ding zuvorpslichten, des man nit gewis were, was es Sein Solthe, et cuius exitus esset adeo incertus,

Item vbi adversarii vtpote summus pontifex et sui essent futuri judices, Item vbi etiam esset respectus subditorum habendus, quorum pleraque pars ita essent animati, ut Citius sibi uitam quam conceptam opinionem eripi patiantur,

Ibi Granuellanus interrupit Sermonem nostrum quaerens, quae essent iste opiniones aut articuli, in quibus sentiremus nos aut subditi grauamen, Darauff wir als vor vus geanthworth das vusers bedunctens nit der geringiste artisel wer die Communion quem articulum ipse primum intellexit de reservatione Eucharistie, Quoniam illi declarassemus nos de communione utriusque speciei sentire, idi nos interrogavit, an crederemus utrobique verum Corpus ac Sanguinem Christi adesse, Quod cum affirmaremus nos credere nec dubium esse, addidit quantum ad eum articulum pertineret se credere Concilium ipsum facile dispensaturum nobiscum atque etiam in quibusdam aliis, allein das Sich vuser genediger surft vud herr ersteredt ob Sein g. dem Entscheid des Concilii pariren wolthe,

Dann es hett die Meinung nit das Sein f. g. Sobaldt dahin schicken muste, er wuste das auch nit zu rathen, Sunder wurden mit andern dieser Religion vorwanthen Stenden auch handeln lassen, das Sie dahin Schicken solthen, alsdan kondte Solche Schickung Souil besta Stadtlicher und Samptlich beschehen, So bedursste man auch nit Sorge haben uff die proces, So mithler weil durch bemeltes Concilium beschen mochten, dan man hett es ansehen wollen was Sie thun wurden, nun were nichts erkandt dan de simbolo apostolorum, darinnen kein Streidt were So hett man auch des kapser oratori geschrieben, das sie gemach thun wolthen,

So wurde auch Summus pontifex noch die Seinen im Concilio nit Judices Sein mussen Sumber Viri pii probatae vitae et rerum sacrarum periti und die kahserliche und kun Mat. wurden Selbst darob und an Sein das das Concilium christlich und libere Solthe und muste gehalthen werden, darinnen nichs dan die ere gottes et zelus domus dei Solthe gesucht werden, Sein Mat. wurde auch Selbst darzu komus dei Solthe gesucht werden, Sein Mat. wurde auch Selbst darzu komus dei Solthe gesucht werden, Sein wat, wurde auch Selbst darzu komus dei Solthe gesucht werden, Sein dat, wurde auch Selbst darzu komus dei Solthe gesucht werden, Sein wat, wurde auch Selbst darzu komus dei Solthe gesucht werden, Sein wat, wurde auch Selbst darzu komus dei Solthe gesplichen zugehen und das die geistlichen ire mistrauch nit erhalten musten Sunder Sich resormiren lassen,

Aber wie bem man ie S. f. g. off ire onterthanen ein furforg trug, bamit man nue jum banbel queme, tonnbte er leiben und Gebe vorguth an, bas wir von megen unfere gnebigen beren bie artidel betten vife babir bracht was Seiner f. g. nothurfft were wie weith Seine f. g. Sich einlaffen tonbte, und mas Sein f. g. irer untherthanen halber und fonft vor vorforg jum Concilio truge ober vielleicht bebachte bas birin ju Cauiren vonnothen, Item in welchen artideln G. f. g. die meifte bebenden ober beschwerung trugen, Item mit mas maf er begerebt ime ben Schutz vber bie beiben Stiffte an Stadt ber tayn Mat. gubefhelen, barburch bannocht bie personen untherthanen ond Stiffte erhalten murben ond anders mas S. f. g. nothurfft Sein murbt, Darauff wollthe er Gich mit vne ferner ontherreben ond vorsuchen, wie nabe man zusammen kommen mocht, er wolthe auch alsban ferner mit ber kapn Mat. bauon reben, Dan ob er wol artidel gerne Selbst Stellen wolthe, So were er boch mit junil geschefften Sonft belaben, Co murben wir onfers gnedigen furften und bern gelegenheibt Gelbft am besten wiffen und man also bie vorgleichung baruff erfolgebt, zweifelbt er nit, es murbe vnferm gnebigen herrn und fursten noch zu meren anaben und wolfarbt geraichen ban er zuuorn bauon gerebt bett, ond Seinen f. g. noch ein weith mer befelch an Stadt ber tann Mat. vber vil mer Cachen gegeben werben und wimol fonft noch vil mer wordt vom bemelten bern Granuel gefallen mit einfurung, bas biese Sach muste in groffer Stil vnb geheim gehalten werben ond wie er Sid binor in bandelungen zwischen tab. Mat. und Babft Clemens auch bem funig zu frankreich be, wissen zunorhalten, Go ist boch bas bie Summa Golder ontherrebe gemefen, welche mir angenommen wibberumb gurud an v. g. b. jugelangen, Er bat auch barneben weither angehangen, obgleich bie Sachen ju andern wegen gereichen Golthen Go wurde man boch Seinen f. g. nit anmuten, bas Sein f. g. Sich wibber ben landgrauen tanquam Conjunctissimum affinem suum Golthe einlaffen ober fich wibber benfelben geprauchen laffen. Sunber ba er es gleich bebacht onb thun wolthe Go murbe bie tan. Mat. onterfteben inen bauon abzuwenden ond zu retrabiren, Aber weil er Souil mufte, bas ber Churf. ju Sachsen mit bergog Morit nit eins noch vortragen Sein noch pleiben tonbte, Ban es ban ie bie Mainung haben Solthe, Go were es vor S. f. g. beffer Sein f. g. hetten ban tabjer vnb funig off ben fall jum Anden und jum besten ban bas G. f. g. Sich mit ben iren allein wibber benfelben einlaffen Golthe,

Auff diese beschene des hern von Granuel munbtlich anzaigung, Haben wir am Sonnabendt nach Vocem Jucunditatis (5. Juni) diese nachvorzeichendte anthworth, Erstlich durch Doctorn Fachsen ins Deutsch gestellet und solgendt durch den Amptmann Carlewitz ins Latein bracht, Seiner gnaden in Schrifften oberantworth, mit der bedingung, daß er uns die wolth widderumb zustellen Quod sancte promisit. Wir haben S. gn. auch dapen angezaigt, Das wir in Sachen das Concilium belangend unserst gnedigen f. und hern enthlich gemmte gestellet Sein f. g. wurde auch nit weiter gehen noch Sich einlassen tonnen 2c. Darumb das er die Sach sordern und zum besten richten wolthe, hiruff S. g. geanthwort, er welth die Schrifft vbersehen und da er serners unsers berichts darinnen bederfst wolt er uns fordern und ansprechen, wo nit, So wolth ers an die kah. Mat. ferner tragen und die Sachen Seins hochsten vorlern kund erfen Kichten und beiten Richten vorlern und Sich sast boch kegen wiern

g. f. vnb b. erbotten mit ber anzeige Er wolthe Gelbft G. f. g. bas nit rathen, Go wibber S. g. ere ober reputation were, ban er es mit Seinem eigenen Son nit getreulicher meinen tonbte 2c.

Wir haben unsern genebigen fursten und bern E. g. bebenden und vorhalten mit fleis bericht, Darauf haben f. f. g. vns befolben, e. g. hinwider anguzaigen bas f. f. g. gern vornehemen, bas bie tap. vnb ton. Mat. genaigt que irer gelegenhait mit ben anbern ber augiburgischen confession vorwanten ftenben zu handeln laffen, bas fie of bas Coucilium anch schiden wolten, Bud nachbem f. g. fich onter andern bette vornehmen laffen bas die tai. Mat. baran sein wolten, bas ein Chriftlich gemehn Concilium gehalten und bas barinne aus grund ber schrift becernirt und criftliche reformacion gemacht werben follte, mit beger, zu ercleren, wie weit fich vufer gnebiger furst und berre einlaffen, ond decreto concilii pariren fonte ond mit was mag f. f. g. ber fout ber baiber Stifte Magbeburg ond halberftab ju befehlen 2c.

hiruf left f. f. g. e. g. anzaigen, bas fein f. g. ennen Chriftlichen freien gemennem Concilio gevolgig fein fan und wil In allem, mas barunne ber

beiligen geschrift gemes becernirt wirbet,

Bnb wollen f. f. g. of erforbern ber tan. Mat. Irer ond ber tan. Mat. jur unberthenigftem gefallen of genugfam glaite abe und que gelerte gotforchtige leute barque ichiden, bie boch ichieblich fein, bas ift, bas fie in alle beme, mas wiber goth nicht ist und bas ber schrift gemes, und one ergernus erhalten werben mag fich fo vil goth genade vorleihet vorgleichen follen, sonderlich Chriftliche Ceremonien anzunehemen, Consistoria und ben Ban ofzurichten, fonlen zu verorbenen, die forift nach rechtem vorstande zu lehren, ben rechten prauch bes hochwirdigen facraments bes mabren leibs und bluts unfers bern Ihefu Chrifti zu halten, gute orbenunge und prifter zuch, souil mit gotte geicheen tann, vigurichten und berfelben unzucht zu reformiren belfen, bas Inen ber Chestant vorgont Christliche bischoffe und Ire Bisitacion zuzulaffen. Die boben Stift in rechtschaffen reformacion ju feten ond andere ju thuen belffen. bas gotlicher fchrift, nach rechtem vorstande gemes ift. Des vorsebens que gotte beme allmechtigen es folle tenne zwenunge blepben.

Und obgleich in etlichen hauptartideln, vornemlich von ber rechtfertigunge und Eriftlichem prauche bes hochwirdigen facraments bes leibs und bluts Chrifti, Item ber Prifterebe und bergleichen zwenunge bliben als boch f. f. g. nicht hoffen, bas bie tay ond to Mat. barin mit f. f. g. ond Iren onterthanen gebult tragen bis got genabe vorleihet que entlicher vorgleichung, baben ban f. f. g. Ires teils teinen mangel fpuren wil laffen, In erwegung, ba f. f. g. In Ire regirunge getretten, bas fie bie religion ben ben bnberthanen alfo vermog ber augiburgifchen Confession funden, auch selbst barpnne vferzogen, und In gent ber bulbigunge of f. f. g. unberthanen bitte jugefagt, fie beb Grer Religion hertomen und gerechtitaiten bleiben zu laffen alfo bas f. f. g. fie mit guten gewissen und ehren auch ane merkliche vnruhe bavon nicht bringen tonten, zuforberft bieweil vor f. f. g. regierung biese religion in bie onberthane bermas albereit gebilbet bas meher teil berfolben ehr leib ond guth verloren bann bavon abstunden,

Nachbem ban andere Potentaten meher In Iren tonigreichen und landen in ethlichen bingen, die ben decretis conciliorum und bebfiicher firche ungemes

and gebult getragen und noch, dorumb bas bie ane ergeruns nicht haben geendert werden konnen, So seint Ire f. g. souil meher unterthenigster hofnunge und zutraw, die kai. und kon Mat. werden in deme was zweig bleiben

mochte, anebigfte gebult tragen

Dan nichts bestoweniger wollen seine f. g. ber kai. und ton. Mat. Ire schulbige pslicht und borober nach seinem vermogen noch andere dinste leisten, von Iren Mten nicht sugen, sondern ben benselben vorharren und blevben, wie dan s. s. g. großvater herzog Albrecht zu sachssen zu. seliger trewlich gethan, mit bitte die kai. und to. mat. wollen zw s. f. s. keinen mistrawen tragen, sondern s. s. zutrawen und zuglauben und weiters nicht suchen lassen, ban was s. s. zutrawen und zuglauben und weiters nicht suchen lassen, sein s. g. haben zue teinem misuortrawen vrsache gegeben,

Nachbeme auch die vorledigten Clostern in seiner f. g. lande zue vnderhaltung der kirchen und schuldiener zue besserung der Bniversität in s. f. g. Stadt Leipzk und zue dergleichen und anderer mehr gotlichen gutigen milden sachen gewent, das s. f. g. daben gelassen werden, Bnd konnen s. f. g. Irer bischofthumb halben, dieweile die noch gant und ben einander sein, christliche resormacion leiden wie dan obgemelter Bischtumb und anderer geistlicher guther halben ober seine f. g. nicht vil clagen konnten,

Souil meher konnten f. f. g. ber anbern Bischthumb halber Reformacion leiben, die von der kav. Mat. f. f. a. in schuts besoblen worden.

Dan f. f. g. gemuth ift ben Schutz ber beiber Stifte Magbeburg und halberftabt bermasen in besehel zu nehemen, bas bieselben bep allen und iben iren gerechtikeiten, frepheiten, heerkommen, gewonhapten und rechten und irer freper wahle eines Bischoss ber bem Stifte nut und beme wiberwertigen teile nicht anhengig sep, gelassen, geschuczt und gehandhabt werden solle.

Das auch bie Thumcapitteln und gestifte von Iren Ceremoniis nicht gebrungen, sondern daben und was In Concilio beschlossen, gelassen und mit gewalt davon nicht getrieben, noch vorunruiget werden sollen.

Das sie auch und meniglich ben Iren Renten Zinßen einkomen und gesellen und gerechtickeit behalten und darzw gedurlich geholsen werde, und das sich dieselbe Stifte widerumb kegen s. f. g. mit hulfse und zusag wackerlich und getrewlich halten und von son sonen f. g. sich zw derselbigen widerwertigen nicht wenden wie man sich des serner underreden konte

Bub feint f. f. g. erbotig bes vorstendnus halben ferner zu unberreben Ob auch wol f. f. g. ber affinitet halben bisher nicht suchen laffen So vorfiehet boch f. f. g. unberthenigst bas solche anzengunge aus gnebigsten willen hergestoffen.

Zugedenken das in dieser obgeschriebenen handlung und untherrede, die von wegen Herzogen Moritz zu Sachsen zc. unsers genedigen sursten und hern wie Christoph von Carlowitz, Amptman zu Leipzig, und Christoph Turk Doctor mith dem hern Granuel etliche tag nach einander vor und nach pfingsten Anno 2c. 46 schrifftlich und mundtlich gepstogen Sich allerhandt mundtliche untherreden, die in den obgesatzen noteln und Copeien nit begriffen zugetragen, unther andern aber So hatt Sich gemelter her Granuel zum offtern mall legen uns horen lassen

Das ber tay, vnb ton. Mat. enbtlich gemuth vnb Mainung babin gericht were das ein fren Christlich rechtschaffen gemein Concilium von allen nationen Solthe gehalten werben, barinnen nichts anbers als Die ere gottes Rein ond ernstlich gesucht murbe ond alle mifbreuch in geistlichen ond weltlichen Stenden rechtgeschaffen nach bem worth gottes und der heiligen schrifft Solthen reformirt und abgethan werben tam in capite, quam in membris, bem ber Babft, man er es icon nit gerne thete, ond alle andern geiftlichen muften ontherworffen Sein. Dem fich auch die tap. Mat. Selbst bntherwerffen wolthe und erbottig were Sich bor bem Selben Concilio Sindicpren ju laffen, Daromb bedorfft man nit Gorg tragen, bag es anders ban Chriftlich ond Rechtgeschaffen murbe zugeben, ober bas man allein bes Babftes hoffgefinde bub ethlichen Balen, die ito ju Triendt, murbe nachbengen bas Gie bie Sachen ires gefallens ober nach irer meinung richten ond anftellen Golthen, Gunber man murbe baran Sein, bas aus allen nationibus fromme gelerte vorstenbige leuth barzu bracht murben, die bie Sachen nach rechtem vorstandt und inhalt ber beilgen Schrift ju richten und ju birigiren betten und bes Babfis noch Seins Soffgefindes noch niemands birin vorschonten, Es murbt aber gleich. wol auch ben vorftandt nit haben, bas ein ieber Schufter ober Schneiber alba Soltbe augelaffen merben, Die andern gunorbindern. Sunder es murbe in bem ein Christliche ordenung und jucht gehalten werben, also bas niemanbe ber bargu gehordt ober bargu gesandt audient gewegerdt Sunder libere reben und bisputiren und mit gemeinem Rath nach bem rechten Borftanbt ber Schriefft geurtheilt werben, ond weil bes Rom, tapfers enbtlich ond ernftes gemuth ond wille were bas man ein mall zu einer Chriftlichen ond Rechtgeschaffenen Reformation tommen mocht, auch irer Mat. vnb bem Rom, tunig mer als allen andern baran gelegen bas folchs beichehe, Derhalben were Gein Mat. bedacht. Sich eigener person babin jum Concilio ju verfugen und Selbst ju treiben und baran gu fein, bas alle Sachen Rechtgeschaffen und Christlich alba jugingen und gehandelth murben, Da aber Gein Dat, vielleicht burch jufallende nothsachen daran vorbindert, So murbe boch Sein Mat Solch leuth an Bre Stadt vorordnen, bie nit weniger als Sein Mat. ben bingen obliegen modten.

Es hat auch gemelter herr Granuel vns weither munbtlich angezaigt, als wir ethlicher articel die itzo in der Religion Streitig erweneth als mit der Communion mit der phaphen ehe mit der Justification vnd andern, Das dieselben articeln der Schrifft nach erledigt werden solthen, vnd vielleicht kondte man vns noch vor dem Concilio vortrosten das es Solcher articel halber kaine noth Sunder dieselbigen vns zugelassen worden, So were der Articel mit der Justification Schon vorglichen vnd were darinne kein Streidt wo man ein ander recht vorstehen wolde,

Es hat sich auch S. g. horen lassen, ob gleich ethwas in gemeltem Concilio surfallen mocht, das sich unsers g. s. und hern hertzogen Moritz untherthanen beschweren und Sobalbt nit kondte abgethan ober geandert werden, das deshalben die kape Mat. in Sie nit dringen noch ryten wolthen Sunder in dem mit S. f. g. und den untherthanen genedige gedult tragen, Das wurde auch die kap. Mat. Seinen s. g. wol selbst mundtlich zusagen,

Das auch fein f. g. ber Clofter und anberer geiftlichen gutter und Stifftungen halber bie S. f. g. in irem lanbe geanberth und zw anbern milben fachen

vorordenth, durch beide ire Maten Solthen unbetedingt und vnangesochten pleiben und da es durch andere understanden das ire Maten S. f. g. Sonil muglich und mit fugen beschehen in dem genedicklich fördern wollen, Es hette auch die Mainung nit das die kape Mat. S. f. g. den Schutz vber die beiden Stiffte Magdeburg und balberstadt darumb bestolen, das S. Mat.

vie beiben Stiffte Magbeburg vnb halberstadt darumb bekolen, das S. Mat. wie ben widdernemen wolthe, Snnder were vil mer geneigt S. f. g. vnd Sein erben dapeh genedigt zu erhalten auch f. f. g. bei den capiteln, vnd ob es not bey dem Bapst selbst des Consens halben fürdrung zuthun vnd were Seiner Mat. endtlich gemuthe denselben Schut ane großwichtige bedrenckliche vrsachen nit zuwidderrüffen, wolthe sich auch vorsehen Sein f. g. wurdt sich darin also halten, das es zunoranthworthen vnd seiner Mat. nit trefslich

brfachen bargu geben murben,

Es hat auch bemelter her von Granuel weither angehangen, Ab es sich villeicht zutruge, das die kais. Mat. ein Straff und vielleicht einen hereszug widder ethliche ungehorsame furnemen und damit villeicht ethliche landt beruhren odder anders angreissen muste, damit S. s. g. Samptlich belihen were, und die anwartung hett, daß Solchs Seinen f. g. ane Schaben und Nachteil Sein, Sunder ier und iren erben das ire daran vorbehalten Sein und soch leiblich und nit vdermessig solche, auch nach erstatung des visgewanthen unkostens, der doch leiblich und nit vdermessig solche anzuschlagen Sein, vderanthworth werden, da auch das krigssolg des Ron konigs der ding etsiche einnemmen wurdt, die Solthen S. s. g. vss pilliche leibtliche erstattung des unkosten zugestelbt werdenn, doch mit vorbehalbt das dauon der Ros lunig von alters her gerechtscheit hett und das der krone zu Behmen zustendig das sich s. s. mit dem kunig derhalben voraleichen solbe

Dieweil auch vnser genediger surst vnb her Darumb angesucht das S. g. mochte guthliche handlung eingereumbt werden, Darinnen hat er nichs absgeschlagen, Sunder gesagt, da die Sachen ein wenig reisten vnb die Sachen dahin gereichten wurdt vnb sollthe S. s. g. der mediator Sein, die kape Mat. wurde auch nimandt libers dazzu geprauchen 2c.

Nach biesen gehabten vntherreben vnb handlungen mit dem herrn Granuel haben die kape vnd kne Mat. herzogen Moritz zu Sachsen am Sonntag Trinitatis zu sich ersorbern lassen vnd allba sich mit Seinen f. g. eigener person vntherrebt vnd s. f. g. mundtlich Zusag gethan.

# Bünfter Abschnitt.

# Bur Geschichte bes schmalkalbischen Rrieges.

1.

Warhaffte newe zeittung von der kriegshandlung zwischen kaiserlichen Mt vnb bem Lantgrauen bes 15.46. jares geschen 1).

(Aus bem Archiv gu Berlin.)

Irfilich was mein g. hern Marggraff Johanfien belangt, ift zu wissen bas f. f. g. mithwoch nach Laurenti, bas ift ben ri tagt Augusti, von keiserlich Mt verorbenten als nemlich Graff Reinhartt von Solms und ben bern von Lyra fur bem Dorf Blebeim i meil von Lanthsbut mit f. g. reuttern gemuftert worden und mit ben reuttern nur wol bestanden.

Dinftagt nach Affumptionis Marie ift teiferlich Mt mit bem ganzen hauffen gein Rengburgt antommen, ond etgliche tage fur Regengburgt ftille gelegen bif auff ben Sonnabenth. Auff bem wege nach Regengburgt baben bie welfchen, Staliener ond hifpaner, viel firchen spolirth ond erbrochen, welche fich bie armen leut von borffern gar beflagt und findt etilich Spanier megen ber vbelthath an die Baum gebenkt worden, vnd ift nur schabe vmb ben ftrid.

Sonnabent ift keiferlich Mt auffzogen von Regengburgt und nach Ingelftabt gezogen, alba, wie man gefagt, ber Lanthgraff gewißlich fein folth. 3m Abreißen, bes Sontags ben achten affump: Marie in ber nacht off bem wege fur ber Stadt Aufburgt iiij meil von Ingelstadt, ba haben teiferlich Dit itje spanier reittende puchs fougen mit eulich marggraff Albrechts gereiffigen pferben wiberumb nach Regengburgt abegefertigt, ban, wie gefagt worben, bas fich ber lantgraff nach Regengburgt folte begeben haben, die fat zu plagen, und ba folten bie Spanier fouten und reiffigen mith ben lantgrauischen schermengel halten big auff fernern bescheibt, aber ift nit antroffen.

Den Montag viga Bartholomei ift teiferlich Mt mit bem ganten hauffen fur

Aufburgt fill gelegen.

Am tage Bartolomei ift teiferlich Mt auffawgen, bem Canthgrauen nach geeileth, fur Neufladt fur vberzogen, fich vber die Thune auff schiffbruden und funft auch barneben j brud paffirth, vnb ethwa j firtel meil fich von newftabt ins felth gelagert. An beme tage find feiferlich Mt iiije gereiffigen Bel-

<sup>1)</sup> Bahricheinlich von bem Prabicanten Georg felbst, ber baufig im Text erwahnt wird.

vororbenth, burch beibe ire Maten Solthen unbetebingt und vnangesochten pleiben und da es durch andere unberstanden das ire Maten S. f. g. Souil muglich und mit sugen beschen in dem genedicklich fördern wollen,

Es hette auch die Mainung nit das die kape Mat. S. f. g. den Schutz vbere bie beiben Stiffte Magdeburg vnd halberstadt darumb besholen, das S. Mat. ime den widdernemen wolthe, Sunder were vil mer geneigt S. f. g. vnd Sein erben dapeh genedigst zu erhalten auch s. f. g. bet den capiteln, vnd ob es not beh dem Bapst selbst des Consens halben sürdrung zuthun vnd were Seiner Mat. endtlich gemuthe denselben Schutz ane großwichtige bedrenckliche vrsachen nit zuwidderrilfsen, wolthe sich auch vorsehen Sein f. g. wurdt sich darin also halten, das es zuworanthworthen vnd seiner Mat. nit trefslich vrsachen darzu geben wurden,

Es hat auch bemelter Her von Granuel weither angehangen, Ab es sich villeicht zutruge, das die kais. Mat. ein Straff und vielleicht einen hereszug midder ethliche ungehorsame surnemen und damit villeicht ethliche landt beruhren odder anders angreissen muste, damit S. s. g. Samptlich belihen were, und die anwartung hett, daß Solchs Seinen s. g. ane Schaben und Nachteil Sein, Sunder ier und iren erben das ire daran vorbehalten Sein und solgen Solthe, auch nach erstattung des visgewanthen unkoftens, der doch leiblich und nit obermessig solthe anzuschlagen Sein, oberanthworth werden, da auch das krigssolg des Ron konigs der diche einnemen wurdt, die Solthen S. s. g. vs pilliche leibtliche erstattung des unkoften zugesteldt werdenn, doch mit vorbehalbt das dauon der Roe kunig von alters her gerechtikeit hett und das der krone zu Behmen zustendig das sich s. s. mit dem kunig derhalben vorgleichen solbe

Dieweil auch vnser genediger furst vnd her Darumb angesucht das S. g. mochte guthliche handlung eingereumbt werden, Darinnen hat er nichs abzgeschlagen, Sunder gesagt, da die Sachen ein wenig reisten vnd die Sachen dahin gereichten wurdt vnd sollse S. f. g. der mediator Sein, die kape Mat. wurde auch nimandt libers darzu geprauchen 2c.

Nach biesen gehabten vntherreben vnb handlungen mit bem herrn Granuel Haben bie kape vnb kne Mat. Herzogen Moritz zu Sachsen am Sonntag Trinitatis zu sich ersorbern lassen vnb allba sich mit Seinen f. g. eigener person vntherrebt vnb s. f. g. munbtlich Zusag gethan.

# Junfter Abschnitt.

# Bur Geschichte des schmalkaldischen Krieges.

1.

Warhaffte newe zeittung von der kriegshandlung zwischen kaiserlichen Mt vnd dem Lantgrauen des 15.46. iares geschen 1).

(Aus bem Archib gu Berlin.)

Irfilich was mein g. hern Marggraff Johansen belangt, ist zu wissen bas f. f. g. mithwoch nach Laurenti, bas ist ben zi tagk Augusti, von keiserlich Mt verorbenten als nemlich Graff Reinhartt von Solms vnb ben hern von Lyra fur dem Dorf Bleheim j meil von Lanthshut mit f. g. reuttern gemustert worden vnd mit den reuttern nur wol bestanden.

Dinstagt nach Affumptionis Marie ift keiferlich Mt mit bem ganzen hauffen gein Renfiburgt antommen, ond ehliche tage fur Regenfiburgt fille gelegen bis auff ben Sonnabenth. Auff bem wege nach Regenfiburgt haben die welschen, Italiener vnd hippaner, viel kirchen spolirth vnd erbrochen, welche sich die armen leut von borffern gar beklagt vnd findt ehlich Spanier wegen der vbelthath an die Bäum gehenkt worden, vnd ist nur schabe vmb den strick.

Sonnabent ist keiserlich Mt auffzogen von Regensburgk vnd nach Ingelstadt gezogen, alda, wie man gesagt, der Lanthgraff gewissich sein solth. Im Abzreisen, des Sontags den achten assump: Marie in der nacht vest dem wege sur der Stadt Außburgk iits meil von Ingelstadt, da haben keiserlich Mt iije spanier reittende puchs schuben mit etzlich marggraff Albrechts gereissen pferden widerumb nach Regensburgk abegesertigt, dan, wie gesagt worden, das sich der Lantgraff nach Regensburgk solte begeben haben, die stat zu plagen, und da solten die Spanier schuben und reissigen mith den lantgrauischen schwerbeit balten bis auff sernern bescheit, aber ist nit antrossen.

Den Montag viga Bartholomei ift feiferlich Mt mit bem ganten hauffen fur Aufburgt fill gelegen.

Am tage Bartolomei ift keiserlich Mt auffzwgen, bem Lanthgrauen nach geeileth, fur Neustabt fur vberzogen, sich vber die Thune auff schiffbrucken und hunft auch barneben j bruck passirth, und ethwa j sirtel meil sich von newstabt ins selth gelagert. An beme tage sind keiserlich Mt iiije gereissigen Wel-

<sup>1)</sup> Bahricheinlich von bem Prabicanten Georg felbft, ber baufig im Tert ermahnt wirb.

schen ankomen, darbei der heilige vater der Cardinal v. Ferneß gewest, diese reutter sindt irer lantharth nach wol gerust gewessen. An demselben tage vts. sindt, wie man warlich gesagt, 14 Spanier gehentt worden, welche durch die vnsern gesehen worden, vnd sindt abermals, das sp die kirchen erbrochen, erhentt worden.

Mithwoch post Bartholomei vmb 10 hora fur mittage ist im gelager ein lerma worden, da ist man schleunigt in der rustung gewest, in der meinung als weren die seindt vorhanden, aber wie mans befunden, so haben keiserlich Ott einen gelinden lermen also angericht, das kriegsvolck zu prodiren, Bud an diesem tage vts. nach mittage sindt unsers eins teils Edelleut spaciren geritten das heer zu besichtigen darbei f. g. predicant Er Georg mit gewest, vnd durch ein dorff geritten hart am gelager, darin niemants von pawern gesehen worden, sast alle entsaussen, so Spanier und Taliener das dorff zune gehabth, vnd alles, zugleich die kirch spolitik, daruber etzlich ergriffen und an die Bäum erhengtt die man auch zum teil gesehn hangen.

Item am tage Bartolomei find iij lanthgreffische landtsknecht gesangen worben, dieselben haben außgesagt, das der lanthgraff wol gerüßt, und ein seuberlich und groß sold beieinander, und mangel dem lanthgraffen noch zur zeit nicht, on das man besorge, es möcht an gelbe letzlich gebrechen.

Es ift auch vor warlich die zeit vnd funst glagt, das die von norenbergt bem lanthgraffen fast bei 70 proniant wagen in sein f. g. selthgelager zugeschicht hollen haben.

Stem ber pffalggraff Churfurft fioll bem lanthgrauen iije pferbt wol geruft vnb .v. fenlein landtelnecht zugeschickt haben, welches teiserlich Mt zuentbaeaen.

Item ben Dornstagt nach Bartholomei ist teiferlich Mt aus bem felthgelager bei ber Neustadth aufsbrochen, bei bem borsse Irringen genant vnb fur Ingolstadt sich gelagert, gar späthe bei der nacht in das lager kommen, vnb da die zeit der lanthgraff wol zugesehen, hett er dem keiser die nacht vnd zugleich ben morgen vil abebrechen mögen, wie des keisers solc selanth.

Bub die Zeit ist der lanthgraff von des keisers felthlager voer j meil nicht gelegen, iedoch in seinem gutten sorteil, dieselb zeit haben des keisers solch mith den lanthgrauischen, dweil man also geineinander gelegen, sast teglich schermeutel gehalten, das off beiden seiten vil verwundeth worden, auch daruber todt blieben.

Item am Sontage nach Bartholomei haben bie Spanier mith best lanthgraffen renttern und zum teil sußsolch harth geschärmentselt, sind auffs keisers seitten etliche harth verwundeth, und sunderlich its ethwas namhaffte Spanier daruber tobt blieben, ins lager bracht, und des Sontags gein abenth in die Stadt Ingelstadt zu grabe tragen und begraben worden. Dagegen sindt vest des lanthgrauen seit auch vil beschedigt und vest dem platz blieben und schaben genomen. Es bath der lantharaff ein Spanischen Signior, das ist ein bern gesangen.

Es hath ber lanthgraff ein Spanischen Signior, bas ift ein hern gefangen, vnb wie man bericht, jnen henden wollen lasken, welches ba es keiferlich Mt vormelbet worben, haben keiserlich Mt zeim widerstandt, vnd auch den bösen halkarrigen zum schrecken, ein großen galgen vor Ingelsabt nicht fern vom gelager ausfrichten lasken, daran auch etzlich Jahre erspensicht worben.

Item Es ift gesagt worben bas fich ber lanthgraff solthe haben hören laffen, ba er teiferlich Mt in sein gewalt vbertoem, fio wolth er sein Mt creutigen

vnb vff ein pber seitten einen Carbinalen hangen lassen, welchs ein schwinde gage, da es also gemeint, und wer zu erbarmen das dy keiserliche Mt unter golchen pultrones und latrones golte gerechnet werden. Goth füge alle sachen zum besten.

Item ben binsttagt am achten tage Bartholomei ift vor Ingelstabth ein vberaus harther und ernster scharmeutel gehalten worden, alba hath sich ber lanthgraff etwas nach seinem sorteil die nacht sein schanzen schutten lassen, und dem keiserlichen gesager näher geruckth, und benselben tagt hath der lanthgraff, zugleich der keiser in einer schlacht ordnung gehalten, und das geschutz be einander gerückte, da hath der lanthgraff sich als ein trigsmann bören und sehen lassen, und hath der lanthgraff vberaus harth schissen lassen, des keisers solck zu roß und suß sind in der schlacht ordnung gehalten, gar nicht gewichen aber gewandeth.

Da gegen haben teiserlich Mt auch wol gnugt schissen lassen, aber so gar heussigt nicht. Es sindet auss der feiserlichen Mt seitten ethwas vil sussold am leib verletzt, schendel abgeschossen vnd bei hunderth erschossen, aber denn reissigen wenigt schaden gethan, etzlich pferdt beschedigt worden, wiewol viel große tugeln unther die reutter geschossen, jedoch ane schaden blieben, ane, des her meisters senrichs knaden ist der kopf wegt geschossen worden, und sindt der keiser und sein solch, sunderlich der reissige zeugk, sunderlich diesen tagt durch goth gnediglich geschutzt und gehanthabth worden, welchs man goth pillich danckpar.

Es hat ber lanthgraff in hunberheit iiij ober 6 groß felthgeschutz ethwas biselben puren näher an bes keisers sold bracht, vnb bamit bem kaiserlichen
haussen harth vnb ernstlich zugesatz, welche bes keisers sold mit großer gewalt
an sich bracht, vnb babei vil tobt blieben, vnb bo bas geschutz also nicht
were genomen vnb eröbert worden, hett man bes keisers krigßsold großen
schaben diesen tagk zugesügeth, aber weil dasselb geschutz ethwas wichtigt, vnb
in eil nach dem schemutzel nicht füglich wegk bringen mögen, ist es widerumb genomen worden.

Es hat ber lanthgraff biesen tagt vts von acht hora morgens bis vmb 4 hora abenths ahne vnterlaß wol schissen lassen, also lange sindt des keisers sold die reistigen vnd fußfold auch in der ordnung gehalten, darbei vnd neben die keiserliche Mt eigner person gehalten vnd gar nicht weichen wollen, bßunder die landtsknecht angesprochen vnd vermaneth, vnd ist auch darauff gstanden, so der lanthgraff sorth an die keiserlichen geruckth, das diesen tagt die schlacht gehalten were worden, wie sich m. g. her margraff Johan, zugleich sein f. g. reutter und ander mher nicht anders versehen, vnd wie wol keiserlich Mt mith dem reissigen sold ethwas dem lanthgraffen auss diesen tagt zu schwach, dennoch hath mans angenomen, da es nicht anders sein vnd goth haben wollen. Diesen dinkagt vts sindt nur vil große kugeln in Marggraff Johanken lusamenth dub gelager geschossen worden, auch zum teil dis an vnd in die stadt Ingelstadth. Auch ist den tagt vnd die zeit nach des keisers lusamenth harth geschossen worden, auch durchs gezelt, aber doch kein schaden gethan.

Denselben binstagt als marggraff Johans predicant vor dem gezelt im lusament hinter dem wagen gesessen, vnd weil das triegsfold in der ordnung gehalten, im psalter gelesen, ist eine große tugel neben ime in die erde gesallen, das im die erde und hanth ins angesicht und psalter gesprungen, welchs vil

gefehen, vnb vnbeschebigt blieben, bruber erschrocken (wie natürlich) vnb sich brum gevarbth.

Diefen tagt ift ein Spanische hure fie felbs und bas Cabal baruff fie gefessen, erschossen worben, und ift ir ber vorwit vortrieben. Alfo fal es einer

anbern lofen frauen auch ergangen fein.

Mithwoch am tage Egibit hath man abermals frue morgens omb .9. hora ans den schangen geineinander zuschissen angesangen und vornemlich der lanthgraff, dieselb zeit ist marggraff Johan aus gutten wol willen mith eins teils sein bienern spacieren gangen und in des keisers schanz da das geschutz gstanden kommen, da ist ein groß geschutz aus des lanthgrauen schanz geschossen worden, und ist die kugel harth und genaw uber und bei s. f. g. henpt wegk geranscht, und kein schanz gethan, goth sei die er, amen.

Bnb biefelb stund ift einem triegsmanne bafelb bas manl ond tonne gar

wegt geschoffen barbei f. g. gftanben.

Auch ift an deme tage Egibi ein hartes schermeutel, welchs zum teil des keisers vold rentter und sonderlich die Spanier puchsen schutzen mith des lanthgrauen renttern und auch puchsen schutzen gehalten worden, und ift in funderheit umb ein fteinern hauß zwischen beiden schauten voff ein ßeitwerths gelegen zuthun gewest, einen sorteil belangen und vif betden seitten etzlich mal vil gutter gesellen darliber blieben. Die mithwoch vts. am tage Egibi in der nacht umb 2 hora gein morgen haben die Spanier dem lanthgraffen ein lermen gemacht, und ist abermals umb das steinern hauß zu thun gewest, harth darumd geschermeutelt und geschossen. Die zeit ist Warggraff Johan mith sein reuttern auch in bereithschafft gewest, und auff das spil gewarthet, aber das haus nicht eröbern mögen. Bud es haben die zeit des kriges die welschen von Spanier dem her lanthgraffen nur ossith vord manchseldige lermen gemacht, auch tapsfere schermeutel gehalten, und keiserliche Mt hat den dentsichen reuttern zuschermeuteln nicht nachgeben wollen, sie hoch geacht, vond u ernst und trefflich gehalten.

Item Dornstags nach Egiby gant frile nach bem tage hat abermals ber lanthgraff offth und vilfeltigt fciffen laffen, und fonberlich nach teiferlichem lufament, auch burch des keisers getzelth und stuben, alfo das der keiser sein getzelth und lusament auff ein andern orth schlagen laffen. Also bat marggraff Johans fein lusamenth und getzelt ethwas weitter gein ber Stadt schlagen laffen und ander hern mber, ban ber lanthgraff harth gefcoffen, ond boch mith bem befftigen fchiffen fein sunberlichen schaben gethan, bes man goth bem almechtigen pillich bandpar. Un bemfelben Dornftagt omb ben mittagt haben bie welfchen reutter jugleich Spanier puren ichuten mith ben lanthgrauifden zwijden beiben ichanten abermals einen groffen ernften und befftigen ichermentel gehalten, ber vff beiben seitten vil verwundet und tobt blieben, iboch, wie man bie zeit gewißlich gjagt, off bes lanthgrauen feithe mber ban bes teifers, ond haben fich bie welschen und Spanier im schermeutel bie zeit und funften wol feben laffen ond an inen nicht mangeln laffen, findt auch zuweilen harth angelauffen, ond in beme scharmeutel bises tages haben bie teiferischen und widerumb die lanthgrauifden einander im felbe wol bmbhero geiagt, welche man auff belabenen futher magen in beft gangen feifers lusament wol feben mogen, und wie gefagt fo follen bie welfchen plat erhalten haben ond baruber simliche gutte ichnappen genommen. In biefem ichermeutel und barnach hat ber lanthgraff fdwinde barth ichiffen laffen, zugleich auch ber teifer, aber boch nicht fo beff.

tigt. Ahn biefem tage bub fo forth find vil Spanier ju grabe tragen worben, nach irer papistischen arth, mit lichten und fadeln und ir gemein begrebnus ift nicht fern von marggraff Johangen lusament gweft, aber leplich bat man inen bas begrebnus alfo nabe bei bem lufament nicht gftaten wollen.

Freitags nach Egibi bath ber lanthgraff abermals ichiffen laffen, ond alles auff bes feifers und berfelben bern lufament. Der feifer bath auch aber nicht go vil schiffen laffen, ond biefe tage allewege off ben abenth batt ber lant=

graff mith etgliden ichoß puren bas . . . . zugeben.

Am Sonnabenth nach Egibi, frue morgens ift ber lanthgraff auffgogen, aus feinem gelager auff brochen, ond ba man bes richtige tuntbicafth vbertommen. ift ber feifer mit feinem friegffold in bereitsschaffth geweft und auffe fpil gewarthet. Darnach ift teiferliche Dit ond Marggraff Johans biefes tages in bes lanthgrauen gelager und ichant, fo ber lanthgraff gelegen, geritten, unb alle gelegenheit besichtigt, und vil tobe pferbe und gefüllethe greber mith tobten corpern gesehen und befunden, und bernach bamit marggraff Johan allenthalben wi es in bem gangen lanthgreuischen gelager (gestanden, wissen mochte?) ond wie vil tode pferde ond anders mber vorhanden, haben f. g. marggraff Johans hangen Bornstebe und George Wrm babin in bes lanthgrauen lusa= ment ond gelager ju reitten abgefertigth, alle gelegenheit mol jubesichtigen, alba fie gewesen, bub f. g. vormelbeth bas fie big in .57. geschofen und gestorben bengste geseben liegen, auch groffe gruben, ba man die tooten be-

graben gefunden. Disen Sonnabent nach Egibii ist Marggraff Johans in die Stadt Ingelstadt geritten ju Baben und barnach Collacion gehalten, und barbei erfarne althe frigfleute gemeft, ond onter anbern bes groffen lantgrauischen ichiffens fo vergangen tage gescheen eingebent worben, vnb faft alle gesagt und befanth, nemlich bas fie in manchseltigen und groffen trigen und schiffen gewest und gefeben, aber bergleichen ichiffen ale ber lanthgraff gethan, funberlich onter bie reiffigen und fußfold, muften fie fich nicht zuerinnern, und boch wenigt folds beschebigt worben, welchs man goth gros zu banden, und haben bieselben alten frigleuth oberften und heuptleuth runth aus gesagt, bas goth ber berr sichtiglich bie tage und sunderlich bes binftags, ba man in ordnung gebalten, bei bes teifers fold gewest, gunft wer es vnmöglich, bas folch gros fciffen nicht folte gewaltigen fcaben gethan haben. Es haben bes lanthgraffen puren meifter, wie ba und gunft gefagt worben, nur wol geschoffen,

aber goth lob feir bunbern ichaben gethan.

Sontage nach Egibi find marggraff Johans reutter ausgeritten und bie zeit

ben feindt nicht antreffen mögen, bar bei andere mber gweft.

Montage nach Egibi findt ber turich und preiffinger bergogt Bilbelms von Bevern Reibe bei margaraff Johans gewest, malzeit gehalten, vnb offentlich aufgefagt, bas iren bern und bem lanbe groffer ichab und ferterb gefche, funberlich von ben welschen leutten, ben Spaniern und Talienern, und gesprochen, fie wusten eigentlich, das bie Spanier und Italianer iren furften und bem lande mher ban .70. firchen, ba bie armen leuth ir habe ond armuth eingegamelth, erbrochen vnd alles bauon genommen, alfo auch mith bem abel im lande gehandelth, ire beufer jum teil gar geplunderth, ben armen leutten in heusern mas fie gfunden megt genommen, in heusern alles zurbrochen und funft iren vnzuchtigen muthwillen getrieben, bas es zuerbarmen, vnb folchs ift alles gescheen in ber freunde lanth, was wil werben und gescheen in ber feinde lanth. D goth fie barein und las bich bes erbarmen.

Dinstags vigils Natinitatis Marie im gelager vor Ingeststabth sind .v. arme pawr weiblein von kesschen iij sirtel meil von Ingeststabth gelegen zu keiserlich Wt vor das getzelth kommen, mith iemmerlicher und elender geberde klagend weinende und seufszende berichtet, nemlich das die Spanier und Italiener .v. ire ehemanne die hende sorne zusammen gebunden und danne also in gegenwarth der weiber dieselben manne erstochen und erwurgt. Daruber warlich keiserlich Mt nur obel zusriede gwest, ossish in himmel geschen und auff sein Spanissche gesprochen, nemlich, wan ich wüste wer ein solch böses gesthan, den wolth ich selbs fressen. Wiewol es ethwas lecherlich geredth, aber teiserlich Mt haben solchs aus rechtem eiser geredeth. Ind da armen weiblein iren hunger, das sie noch nichts gessenzt, bath sie der keiser in s. Mt kuchen geweißt und gelprochen, sie solten genugt zu essen werdommen, und sein Mt wolth sehen, das solch vbel solth gestrassit werden. Solchs hat Marggraff Johan und s. g. predicant gesehen und gehöreth, am abenth, da man die wache bestelleth.

Sontags nach Nativitatis Marie sindth ber keiserlichen Mt zij groffe fluck Carthaunen vor Ingelstadt vff ber Thune zukommen, da .40. pferde vor einem stuk gangen.

Mithwoch am achten tage nach Natiuitatis Marie ist ber her von Buhern mith seinen reissigen, wie man in warheit gesagt vnd geacht, acht tausenth wolgeruster pferdth vnd rvj tausent lanthsknecht, vor Ingelstadth zu keiserlich Mt haussen ankommen, darnach man auch lange verlangen tragen.

Freitags nach Clation. Erucis sindt keiserliche Mt mith dem gantzen hauffen aus dem gelager vor Ingelstadth aufsbrochen und von Ingelstadt voer die Thune gezogen und sich jenseith j firtel meil von der Thune und Ingelstadt gelagerth.

Sonnabenth nach Elat: Erucis ist die kaiserliche Mt mith bem gangen haufsen auffzogen vnd nach Newbergt gereißeth, ein groß meil diesseith dem Stetlein blieben, vnd nachdem die Spanier irem gebrauch nach abermals vsf plössem lande gesischt die armen leuth, so albereith gebranthschatt, in der psalz
vberweldigt, vnd kunst vielerlei vnzucht getrieben, derhalben iij Spanier in
einem Dorff ergriffen, keiserlich Mt vberanthworth vnd wie man gesagt, dieselben Spanier erhenden lassen.

Darnach sindt Marggraff Johanken ij Spanier zubracht worden, die den grossen muthwillen in dorffern getrieben, den armen leutten mit irer geselschaft alles genommen und in hunderheith Junckfrauwen und frauwen genöthigt, sorne die röck und hembden aussgerissen und hunft auch iren frechen unzuchtigen willen getrieben, die sindt durch surch surch surch zugestalth, die armen leuth kogeklagt mith gangen, und da keiserlich Mt zugestalth, die armen leuth kogen, ist die eine pewrin sur keiserlich Mt getreten, und umb goths willen gebeten, keiserlich Mt wolth ir es nach lasken, sie wolte die Spanier selbs hangen, angesehn das ir honderlich und hunft irer nachparn mehr von den Spaniern grosse gewalth gescheen were. Des turstigen weibs keiserlich Mt ethwas hol gelacht haben, und bis weib ist zu loben.

Item ben Sonnabenth nach Elation. Crucis ift eines pawrs Junge ju Marg-

graff Johans kommen, ond iemmerlich geklagth, nemlich, die Spanier hetten sein mutter erschlagen barumb das sie nicht wollen iren willen pflegen. Darnach des tags ift Marggraff Johansen abermals klage surkommen, daß die Spanier eine hussche spaners magt wollen zwingen, ond da die magt nicht folgen wollen, haben sie sie gar barnidder geschlagen, ond also liegen lassen. Nicht gnugk kan beschrieben werden, wes schenklichen willen vazucht und gewalth die Spanier getrieben, alle dorffer geplunderth und zurissen. Dagegen sie goth auch straffen thät, das sie sast wie die müchen dahin sallen von sterben, das bettel broth suchen, schenklich enthlaussen, ode mit mith dem hellischen sewer werden gestrafsth werden, dan sie wol gnugk darnach gerungen. O ein gotloß böß fold.

Sontags nach Clat. Erucis, welchs ber 13 Sontagt nach Trinitatis ift, da haben sich die keiserlich Mt mith irem gangen haussen erhoben, vnd sich sur Newbergt gelegt, welchs herzogt Otto heinrich von Bepern zustendigt, die Stadth hat sich in keiserlich Mt handth ergeben, zugleich das schie scholes. Der her lanthgraff hat ij tage zuvor aus der Stadt 50 gutte puchsen wegt süren lassen vnd darin nicht mehr dan vi gutte puren sunden, die Stadt ist

befett morben.

Montags vige Mathei apli baben feiferlich Mt etglich reutter bei 2 bunberth, barbei Margaraff Johans reutter bei 40 auch gewest, auf bie Straffen und borffer ausgeschickth, die Spanier und Taliener 2c., die in borffern armen leutten Gewalt thun, biefelben ju fangen und murgen, welche auch alfo geicheen, ond ale Marggraff Johans reutter wider tommen, haben fie gefagt, bas die Spanier und Italiener ben armen leutten vberaus groffen ichaben gethan, bnb mas fie in offenen Stetlein bnb borffern von farenber habe gefunden, alles mith wegt genommen. Es gollen auch bie Spanier 2c. vil fromme Jundframen und framen geschwecht haben, und welche fich ber unjucht zutreiben gewegerth, haben fie bie rapir of bie bruft gefatt, mit gewalth gezwungen, auch etglich erwurgeth, die kleinen kindlein aus ben wiegen worffen, eins teils in bie Borne geworffen und geschrien lauth vber bie finber luther luther. Es haben auch die Spanier eins teils weibern und from-men Jundfrawen, die iren willen nicht thun wollen, die brüfte abegeschnitten ond gant gottlog mith inen gehandelth, welche gotth im himmel erbarme. Bu biefer zeit bei ben reiffigen ausgesanten reuttern ift berbogt Erich von Braunfdweigt felbs geweft, vnb iij Spanier alba erftochen. Es findt auch funft etliche Spanier erwurgt worben bie zeit, beren pferbe eins teils marggraff Johangen reuttern vbertommen und behalten, die man auch geseben, und es findth von ben Spaniern und Italienern gri feiferlich Dit gefendlich augebracht worben, ond wy man glagt, die principal erhenden laffen.

Ahm Mithwoch nach Mathei hat die Stadt Neubergl keiferlicher Mt die pflichte und eide gethan, und den keifer fur iren hern wilfiam angenommen,

melde bie von abel auch getban.

Dornstags nach Matthei ift keiserlich Mt auffzogen vber die Thune j meil von Reubergk, nach Thunewerbe werts, welche ber lanthgraff eingenommen, vnd - sich ins selth gelagerth, bem lanthgrauen nehrer vnb entgegen gelagerth vff iij meil wegs nabe.

Freitags barnach p. Mathei hat fich teiferliche Mt frue morgens erhaben, forthgezogen vub i meil von bes lanthgrauen gelager fich ins felth gelägerth. Mithwoch am Tage Michaelis ift keiserliche Mt oberfter Duca be alba mith etilich fenlein rentter aus bem gelager morgens frue auszogen und big in sechs tausenth pferben geströfft bes lanthgrauen gelager willens zubesichtigen ben ganten tagt zubracht und in ber nacht gant spate wiber kommen und nichts ausgericht.

Diesen tagk Michaelis sindt sunderlich des keisers fold bis in .4. hundert zu roß, darunter auch puren schutzen gwest, hinaus zogen, die landgrauischen landtstnecht antroffen, dei .50. erwurgt, und 20 landtstnecht gesendlich keiserlich Mt bracht.

Sonnabenth nach Michaelis ift teiferlich Mt auffzogen und forthgeruckth, und fur eine Stadt Manheim tommen und alba die nacht verharret, die Stadt hath sich auch teiferlich Wit genglich ergeben, herhogt Otto Heinrich von Benern zustendigt gewest.

Am Sonnabend nach Michaelis ift ber Ernveste henningt von vangelin von

einem Spanier geftochen worben an alle foulth.

Sontags nach Michaelis ift feiferlich Mt auffzogen und ftrack bem feinde zu enthgegen zogen, und fur der Stadt Bendigen die hertzogt Wilhelms von Bayern ift, furuberzogen, ein Meil von Norlingen ein Bergt zum forteil ein= genommen, und alba bes lantgrauen gewarthet.

Difen Sontagt hat Marggraff Johans hengst, baruff f. f. g. gefesten, ein

Spanier erschlagen.

Dieses Sontags in ber nacht off ben montagt gar frue am tage francisci ift ein lermen worden, ba sindt ber gant keiserisch hausse auffgewest, in ber ordnung gehalten, aber bismal kein seindt geseben.

Hernach vmb ben Mittagt sindt ber gange hausse reutter und susvold auffgwest, ein schon groß volch, haben alle in der schlacht ordnung gehalten. In deme sindt sie zum teil des lanthgrauens gangen haussens in das gesicht befommen, dan der lanthgraff von Thunewerde abgezogen und sich nach Norlingen begeben und des kaisers hauff hat den lanthgrauischen nachgeeilet und zu sichlagen gentzlich sur genommen, aber wie es die welschen klügel und obersten fürer des trigsvolks versehen, sindt also die lanthgreuischen dauon gezogen, und haben sich der lanthgraff vor Norlingen gelegt, dan die Stadt dem lanthgrauen zugethan.

Diesen Montag vis hat Marggraff Johan in bem anzuge gein bie feinde, wie man gesagt, ein tapfer rebe ahn sein reutter gethan, fie alle vermaneth, vnb fie irer zusage unter bas fenlein (gethan) wolgnugt erinnerth. Alfo

haben teiferlich Mt die lanibstnecht auch troftlich angesprochen.

Ahn biesem tage haben keiserlich Mt Marggraff Johangen selbs im selbe gar gnebiglich angesprochen, nemlich, bas s. f. g. neben bem jungen print Ferbinanbi Son mit iren reuttern auff keiserlich Mt leib warten folten, ban wie zunernhemen fo wollen sich key. Mt bei ben beutschen finden laffen.

Stem Dinstagt barnach ist keiferlich Mt vom gelager auffzogen, vnb bem seinde ber ba vor Norlingen gelegen, bis auff j meil wegs nherer kommen, bei einem borff vnd Schlos Allerhem genant sich gelagerth, vnd ist diesen tagt ein harter schermeuzell gehalten worden. Zugleich sind die Spanier ahn den Feinden gwest, vnd mith inen eins teils geschermeuzelt. Darnach haben Marggraff Johan mith ethwa . . . seiner schutzen vnd nicht mher vnd selbs eigner person sich an die seinde gemacht ernstlich vnd mith freuden drein ge-

hawen, vnb harth mith inen, der da vil geweßen, geschermeutelt, vnd sindt marggraff Johans reutter eins theils verwundeth, nemlich Georg Worm durch den arm geschossen worden, Joachim Sanit auch harth durch ein arm geschossen, vnd unter das thnne am maul gehawen worden, Livorius schliuen durch das dick am schenckell geschossen worden. Bud ein Meckelburgischer Evelman lynitz genant ist allda off dem plat blieben. Item Werner han vneter den von Bühern ist auch geschossen worden, aber goth sei er vnd lob f. g. Marggraff Johan m. g. h. ist vor sein person ane allen schaden dauon komen, vnd sich, wie alle rentter sagen, surstlich als ein helth beweißt. Aber sein s. g. richmeister vnd beuptman vder das Schutz senkelth dem die dem wege zurust reittende nider gesallen vnd gestorben, also das der hengst auf dem wege zurust reittende nider gesallen vnd gestorben, aber Niebe selbs vnd sunst die andern reutter sindt nach gehaltenem schermenhell vndeschedigt mit f. g. wol vnd erlich dauon kommen, goth sei die ere.

Mithwoch vnb bornstags nach Francisci sind bes keisers rentter vilmals vor bes Lanthgrauen gelager gwesth, sich sehen lassen, auch die welschen den lanthgrauen in tegglicher vnruhe (gehalten), des sich der lanthgraff auch sol, wie man sagt, beschwerth haben, sprechende, der Teussel hat vns mith den losen leutten beschissen, dan die welschen vnd jenizschiert tagk vnd nacht den seinden angehengt, vnd auch vnter weillen daruber wider geiagt worden.

Freitags nach Francisci hatt Marggraff Albrecht etilich seine reutter aus Benelich ten. Mt in die vmbliegende borffer ausgeschickth, und alle gunderlich die Spanier, so den armen leutten schaben theten, benolen zuerwurgen, welchs auch gescheen, und sindt mber dan .20. Spanier, wie man sagt, von den Marggrafischen reuttern beschossen und erstochen worden, und .2. hengen lassen, und der Spanier pferde und was sie sunsten bei inen gfunden unter sich ausgeteilet.

Am Freitage vis ist Marggraff Johans mith sein reuttern vnb auch andere mher, als nu die Sonne albereith vntergangen, auffgwest, vnb nach Ottingen zu reitten beuelich gehabt vnb dweil man den seindt nicht vermarkh vnb die Stadt sich keiserlich Mt willigk ergeben, vnd hunst auch kein widerstandt vermarkth worden, ist der Marggraff vnd die reutter widerumb gar spathe nach irem gelager zogen.

Auch hat sich bieses freitags bie Stabt und schlos harmbergk Marggraff Albrechten bha S. f. g. Stadt und Schlos beranth, in keiserlich Mt handt ergeben.

Sonnabenth nach Francisci hath sich die Stadt Thunewerde auch in keiserlich Mt handen ergeben, die hath auch keiserlich Mt in g. angenommen.

Montags ben achten tagt Francisci ben zi tagt Octobris ift keiserlich Mt mith bem ganigen hauffen auffbrochen von bem felthgelager ben bem borff und Schlos Allerhem, i meil von Norlingen sere frue, und biesen tagt sich vor Tunewerbe gelagerth, und sindt durch das Stetlin und Schlos dar bei harnsbergt, welchs Marggraff albrecht am freitage vis eroberth und eingenommen, bem Grauen von Ottingen zustendigt durch wegt passirth. Bud nach dem sich ber lanthgraff vor Norlingen vergraben und beschanzt (wie gesehen und gesagt worden) das man ane merglichen schaben ime nicht wol abebrechen mösgen, auch auff vilseltigs suchen des keisers sold nicht mher schärmentel wöllen,

hat ber keiser ben hern lanthgrauen alba in seinem loche bleiben lassen und sein reiße und zugt also nach Thunewerbe und serner zu reißen furgenommen, und niemants alba gwest ber es gewereth, ba es vielleicht am guten willen nicht mangeln mögen.

Dinftags ben .12. Octobris ift keiferlich Mt von Tunewerbe auffzogen und fur höchstebt fur vberzogen, das sich auch ergeben, und sich fur Dillingen gelagerth, dem Episcopo von Außburgt zustendig, welche Stadt der Schertel und die von Außburgt im jar zunor mith gewalth eingenommen, und vnlustige hausbaltung alda, sunderlich im Schlos gehalten, alles zurbrochen und farende habe wegt genommen, nu aber hath sich die Stadth keiserlich Mt ergeben, who der Bischoff die eingenommen, die zeit Sindt die gestillichen des keisers, sonderlich Monche und pfassen auff iren maul esen mith dem Bissoff eingeritten, und also eingeweißt, und ir horas gehalten.

Den Dinstagk, weil man in das heillige stifft kommen, haben keiferlich Mt ein geboth vnd Salua Gwarda aus gehen lassen, vnd shanen in dorssern steden lassen, ben armen leutten zum besten, sie damit zu befriben, vnd da nu Spanier vnd zum teil deutzsche kneckte in dorssern gefunden, die ober key. Mt ben armen leutten gewalth gethan, vnd das ire genommen, vnd da die zeit hath der keiser selbs vnter die Spanier vnd deutzsche kneckte zum ersten mith einem knuttel harth geschlagen, das rapir ausgezogen, vnd wie man sagt, zwe erstochen, auch etzliche hengen lassen. Aber da nur keiserlich Mt den rücken gewanth vnd danon geritten, sindt alspalth die Spanier vnd Italiener rücken gewanth vnd danon geritten, sindt alspalth die Spanier vnd Italiener alba gewest, daselds das dorss eingenommen, die armen leuth geplunderth, vnd allen muth willen getrieben, In summa, die erfarung gibts das es arge hellen leute sindt, denen kein vnzucht zu gering, großen schaden thun, vnd allersei vnzucht treiben, goth wird es vngestrassisch nicht lassen, es ist nur zu vil vnd groß.

Mithwoch ben .13. Octobris ist teiserlich Mt von Dillingen auffzogen, vnb nach Blm zu reißen surgenommen. Bnterwegs haben ken. Mt. eine Stabt Läugen hertzogk Otto heinrich zustendigk eingenommen, hath sich willigk ergeben, alba die vergangen nacht der Schertell gwest, aber man hats nicht gewust, ist flüchtigk worden frue morgens, zugleich auch das subsold so darinne in besetzung gwest, vnd denn tagk ist ken. Mt sur Gunthelsingk sur vber zogen, auch beierisch, vnd ein weil von vlm sich in das selth vnd Dorff Sondaten darbei ein Schlos Brentz genant, gelagert.

Den Dornstagt ben .14. Octobris ist keizerlich Mt nach Blm zurucken bebacht gwest, und als nu keiserlich Mt nicht recht aus bem nachtlager kommen, ist man inne worben, das ber lanthgraff alba hinter und nicht fern von des keisers haussen vorhanden gwest, und wie mhan des lanthgrauen haussen nu sichtigk worden, hath man mith dem forthrucken inne gehalten, zuruck geeileth, und alls auch dagegen der lanthgraff des keisers haussen, die dem lanthgraffen zugezogen, ins gesicht überkommen, hat der lanthgraff das geschutz off ein bergk bracht und ein schwf oder r gethan, und doch kein schaden gethan. Es haben auch die keiserischen mith den seinden geschermeutzelth, und wie man

Es haben auch die keiserischen mith den feinden geschermeutelth, und wie man gesagt, auch war sein sol, sindt des lanthgrauen lanths knecht mher dan 60, sunderlich die zu Läwgen gwest in besatzung, erstochen und erschossen worden, und jhnen auch ilj salkeneth, die aus Läwigen gesurth nach dem lanthgraui-

schlos Brink getzogen vnd alba blieben, vnd ber lanthgraff ift etwa mith seines teile mitgelien bettens bein tagt wol tapferer vnd besser ausrichten mögen, aber goth hath es villeicht nicht haben wöllen. Hirnach sindt ber teiser vnd das fold widerumb in das shorige lager gein Sondaten bei dem Schlos Brink getzogen vnd alba blieben, vnd der lanthgraff ist etwa mith seinem trigsfold, j meil hinder eim Stettlein lenden genant sich auch gelagerth vnd alba verharreth.

Den Dornstagt in der nacht den 15 Octobris sindt fast die gantze wagendurgt der keiserlichen Mt umb 10 hora auffgwesen, der meinung vor Alm zusaren und villeicht den Bergt einzunhemen. hirnach der keiser und sein krigsvolck auch zusolgen bedacht, auch die gantze nacht in rustung ein itslicher vor sich in seim lusament gewachet und gewarthet, aber die reiße nach Alm ist dennoch aus etzlichen vrsachen nachblieben.

Darnach auff ben Freitagt frue sind die wagen widerumb in das gelager zusharen geforderth worden, vnd die nacht vergeblich und auch ferlich gereisith, vnd grosse kelthe erlieden, aber der reissigk zeug ist die nacht im lager blieben, zugleich das suffold.

Sonnabents am tage Galli ift jrftlich Marggraff Johans mit fein reuttern von teiferlich Mt nach Bim werts auff bie ftrag ond bie feinbe achtung ju geben verorbenth, und nach bem die feinde ethwa bei 2 hunderth pferd erfeben worben, bat ber Marggraff nicht gefeumeth vnb palth nach geeilth, bnb im nachiagen fur ein flofter tommen, alba bie Spanier (boch ane teiferlichen willen) gwest, nur zu spolieren. Da aber ethwa zunor ebe ber Marggraff fur bas flofter geritten tommen, bie lanthgrauischen und Blmer, bie fromme leuth Spanier im flofter antroffen, ift bas fpil angangen, einander barth gefolagen, leblich findt bie Spanier enthlauffen und eine teile in bie firch auff ben Glod thurm tommen, Da bas bie feinde gemardth, haben fie ein groß fewer onter bie Spanier im glod thurm gemacht, ond alfo bie Spanier geschmöcht und zum teil umbracht. Darnach haben bie feinde aus Blm bem floster baselbs alles viehe genommen und wegt getrieben. In beme ift Marggraff Johans mith fein reuttern gleich zu maß tomen, ben von Bim nach geeilth und bas viehe abegetrieben und erhalten, und bie feinde haben bie flucht gethan, Des rind Bibes ift 2 hunderth gwegen, habens ontereinander getheileth ond auch vertauffth. Es ift auch Marggraff Johan nicht fern von Bim ameft und bie gelegenheit befichtigt, aber die feinde haben fich die zeith nicht groß feben laffen.

Diesen tagt vis haben kep. Mt vnd des landgrauen fold nur harth mitheinander geschermengelth, welchs man zum teil wol hath sehen mögen, vnd den tagt hath der lanthgraff aber wol geschossen, aber kein schaden gethan, und auch off beiden seitten etzlich vil todt blieben, sunderlich aber, wie man vor warheit glagt, vff des lanthgrauen seith bei .2. ader (3?) hunderth auch zum teil gutte leuthe, und da keiserlich Mt wider letzlich hath geschossen, sindt die seindt adzogen.

Mithwoch p. Galli sind Marggraff Johangen leuthe und andere mher knechte in die suterung gesaren nach Blm werts, und auff dem wege findt die lanthgrauischen und die ausreutter von Blm an die unfern troffen, einen der keiserischen gstochen gschlagen und funst vil Spanier erwurgt, wie man achtet, bei 2 hunderth von Spaniern und deutsch knechten umbracht, zum teil gefangen genommen, eins teils sindt enthritten und entlauffen, die wagen alda steben lassen, ij marggraff Johanken wagen knechte sindt verwundeth worden, ein tradant und i wagen knecht gesangen, doch letzlich von seinden loß geben, und sunderlich hat der her lanthgraff den tradanten mein g. h. marggraff Johanken zu beuth pfennig (gegeben) Marggraff Johank hath darilber .v. wagen pferde verloren.

An dem tage ist kep. Mt mith etzlich schwader reuttern vnd etzlich sensein landtsknechten nach des lanthgrauen gelager gezogen vnd sich nur wol sehen lassen vnd auch scherneuzelt, geineinander geschossen, aber kein sunder schaen than, aber wie die keiserischen alle glagt, hath sich der lanthgraff ans seinem nesthe vnd schant nicht begeben wollen, so doch solchs der keiser gern gesehen, vnd zuschlagen surgenommen.

Auch ift bes mithwochs ben teiferischen und ben reuttern unther Marggraff Johansen behörigt vil ir wagen pferbe und knechte auff die futerung sharende genommen worden, welchs die lanthgraffischen gethan, und es hath hans von minkwit iij wagen pferbe und iij knechte verloren.

Dornstags nach Galli ist her George von Renßburgt in goth verschieben im selthlager bei bem borff Sonbaten vnb bem Schlos Brintz iij meil von Blm, ben tagt sagt man haben tep. Mt Jergen von Renßbergt in seiner trancheit besucht, vnb inen hoch beklagth. Den freitagt nach Galli ist er zu Dillingen begraben, der selen goth g. sein wolle, amen.

Sontags p. Seueri vnb Seuerinj, das ist den 24. tagt Octobris sindt des hern von Bwern reutter auf die strass verordent, damith die jenigen, so in die suterung saren vnd reutten, geschutzt. In deme ist Windischerad mith des hern von Bwern reuttern an des santhgrauen reutter gerathen, vnd ein angriss gethan, miteinander ein ernsten scharmeutzel gehalten, also auch, das Windischath mit sein reuttern die lanthgrauischen sast die in ir gelager getrieben, vnd sollen bei 70 vnd mher vs des lanthgrauen seitsch al morth blieben sein, vnd etslich gfangen in das keiserlich lager bracht.

Item Dinstag ben 26. Octobris sindt abermals ben keiserisschen etzlich wagen pferbe genommen worden.

Dinstags vis haben bes von Lyra und etslich niberlendissiche rentter bem lantbgrauen 18 prouiant wagen, daruff broth und vil wein gwest, und sunderlich auff einem wagen .10. silberne kuchen und waß funst darbei gwest, alles wegt genommen, in des kaisers lager bracht, und unter sich aus geteileth, welchs die Stete dem lanthgrauen sollen zugeschickth haben, aber nicht oberkommen.

Mithwoch ben 27 Octobris bes morgens vor mittage viga Simonis et Jube sindt bes von Bwern reutter, nemlich hans von Monchehuß ein rithmeister und Abrian von Stenbergt mith eim geschwader reutter ausgeritten, ond an die landgresische reutter trossen, einen harten und gutten schermeutel gehalten, also auch das die keisterisschen des lanthgrauen senderich mith nhamen Otto hunth mith dem senlein gesangen genommen, zugleich einen mith namen Tangell hotzelth und darneben etzlich und 30 lanthgrassische reutter, alle in kep. Mt selthlager bracht, und in dem schärmeutell sast bei hunderth erschofzen erstochen und erwurgt, die andern der lanthgrassisschen reutter und senlein

sindt, wie man sagt, gestogen, vnd ausst bes keifers seitten vber .9. nicht verwundeth vnd .2. knechte todt blieben. Des lanthgrauen wagen, so die zeit nach suter gesaren vnd antrossen, sinist verbranth worden, die wagen knechte sind enthritten, aber in dem schermeutzell haben die welschen vnd Spanier den sichs nicht beissen wollen, haben die toden geplunderth vnd gestogen. Ausst einem andern orthe dieses tagis ist auch ein Schermeutzell gehalten worzden, alba haben sich die keiserisshen widerumb zum teil seiden mussen, ond auch schaen sich die keiserischen wierenma zu teil seiden mussen, ond auch schaen genommen, vnd aber, wie man glagt, so sei das spil sunderlich über die welschen ausgangen, da ist in widerumb recht vergulten.

Item man hat die zeit offtmals von den Spaniern und Talienern geredth und gesagt, das ir bei 3 ober 4 tausent vmbkommen, eins teils und vil enthlauffen, und finnst auch vil gstorben sindt, Dan die welschen und Spanier

auch an ben beutsichen leuth gesehen und wol erfanth.

Es hat Marggraff Johans warlich offt vnd vilseltig des Chursursten von Sachsen auch des lanthgrauen mithleiblich wol gedacht, nemlich das s. f. g. herhlich leibt were, das die Spanier Taliener, das gottlos sold, solten in Hessen vnd Saxen kommen, mith vil christlicher beklagung, vnd hatt s. f. g. gwünscht, der Chursürst von Saxen vnd lanthgraff mochten sich vor irem hern dem keiser demutigen, Es wurd inen zu allem besten geraten. Bnd wolth goth sie thetens noch, damit die armen nicht gar zu bettelern gemacht.

Es hat Abam von Troth bes lanthgrauen Leuthenampt Marggraff Johanken burch ben Trummether sagen lasken, nemlich das so es ane nachteil sein möcht vnd des kaisers wille, mocht er gern off eine stundt mith Marggrane Johans allein ethwas reden, welchs der Marggraff gethan, so keiserlich Mt

barein gewilligt beth.

Dornstags am tage Simonis et Jube bat Marggraff Johans bie rithmeister und öberften ber reutter vff ben abenth in f. f. g. Iusament zu geste gehabt, aber ba man am besten geffen ond hirnach bie Collacion anfangen wollen, hat Marggraff Johan von ten. Mt in der ftille bothichafft vberkommen, nemlich, bas man bem lanthgrauen gein morgen frue wolle ein rechten ernften lermen machen und inen angreiffen, findt auch bie reutter und bas fußfold in ber nacht, weil es finfter gweft, barzu verorbenth ond bas fugvold alle weiffe hembbe vber ben leib haben muffen, alfo babin ju ruden, wie auch gefchehen ond angangen ond die reissigen auch brauff gewarteth. Aber in fumma fo fol wie man fagt ber lanthgraff fein gewarnth worden, durch verreterei, wiberumb fein fpil in achtung genommen, in feinem forteil verharreth, und wie gjagt worben, aber nicht vor gwiß, bie nacht aus in ber ichlacht orbenung gehalten haben, und weil bes feifers fold vermarath, bas man ane großen schaben ben feinden nicht wol abebrechen mögen, hat man muffen gu fribe fein, aber ten. Mt ift nicht wol zufribe gweßen, ban bie foult, bas man nicht forth gerudth, fei ber welfchen gwest, wie leicht zu gleuben, ban fie faft alle bes taifers trigs gescheffte meiftern, ond ba bie welschen alfo nicht im hanbel ond regiment, were (wie bie frommen beutichen fagen) biefem fpil albereit lengst ein ende gemacht, ban ben beutschen reuttern vnb fnechten alzeit guschlagen verlangt.

Freitags nach Simo. et Jube findt des Churfursten von Sachsen vnd des santhgrauen von Hessen, zugleich des Schertels vnd der von Blm vnd Außburgk Trommether in keiserlich Mt seltlager ahn kommen, was sie alle alba juschäffen, kan man nicht sunderlich wissen. Aber nachdem des lanthgrauen trummether etgliche böße vnartige brine, villeicht meuterei anzurichten, mithbracht, ist er in die Eusen geschlagen worden, vnd ist gentzlich drauff gstanden jnen hengen zulassen, aber letzlich ist der trommether durch den hern von Bwern loß gebeten, welch ein Deo gratias werth.

Sontags nach Simonis et Jube ift die keiserliche Mt von dem felthlager Sondaten und dem Schlos Brintz auffgezogen und sich ein meil wegs zuruck begeben, und sich zwisschen Läwen und Dillingen in das plosse seltegth, und sunderlich dere meinung, das keiserlich Mt den lanthgrauen gern aus seinem gelager gehabth, das er solgen möcht und sich schlagen, dan keiserlich Mt alda in raumen und plossen felbe mit sein höre gelegen, ane allen sorteil, und teglich gewarthet, aber der lanthgraff ist ausblieben und nicht solgen wollen.

Sontags Simonis et Jube, als m. g. h. Marggraff Johans baselbs aus bem gelager auffbrochen, auff ben pferben gefeffen ond ausreiten wollen, hat fich zutragen bas Leuin Bucholt f. g. prouiant meifter, mit hans von Brebow in zwispalt und zornigen muth aneinander kommen; in deme hath hans Bredow Leuin Bucholy mith einer puchs geschoffen und auch troffen, alfo auch, bas man inen von bem pferbe bath muffen abenhemen, vnb nach bem er barth geschossen und schwach worben, hat er ben predicanten George . . gborff betenthnus gethan, ond wie folds gescheen, ift er off einem tarren gein Dillingen gefurth worben, ond bernach ben montagt am tage Omnium fanctorum frue morgens fein geift auffgeben bnb gestorben, ber fele gott g. fei, amen. Ift benfelben tagt gein abenth zwischen .3. ond .4. hora vff bem pfar firchhoff zu Dillingen begraben worden, barbei f. g. marggraff Johangen prebicant geweft, bub ein tory bub driftliche vermannung vber ber leiche gethan, in gegenwarth Marggraff Johangen Marschalds Curt von Burggborff, D. Erabau und funft anderer mher und vil folds, und biefen tagt ift Marggraff Johans auch alba gweft vffim Schlos und hernach wiber ins feltblager gogen.

Montags am tage omnium sanctorum, ben irsten Nouembris vnb bie woche also ans, vnb bie gange zeit, hat keiserliche Mt bes seinbes gwarthet, vnb gewilligt sich zuschlagen, welchs bie reutter vnb landtsknechte nicht allein biese zeit sunder offtmals gern gesehen vnb gwertigk gweßen, vnb noch daruff war tende, aber ber lanthgraff wil sich aus seinem forteil nicht ergeben, vnb vil-

leicht wil es auch goth nicht haben.

Sontag ben .7. Nonembris haben feiferlich Mt ausgeschidt und nach bes lanthgrauen gelager, ob er noch alba were, sehen lassen, in verwunderung, bas ber lanthgraff nu nicht forth wolte und sich beweißen zuschlagen, sonder-

lich weil tep. Mt fich in bas plosse felth nibergelafgen.

Montags ben .8. Nouembris ist ber kein. Mt vnb ben seinen etzlich wagen vnb pserbe genommen worden, welchs die keiserliche Mt reutter wolgnugk verglichen, vnb ben dinstagk den .9. Nouembris ist der von Bwern mit .16. senlein und den montagk abenths mit 6 senlein gereissigen auff das lanthgrauische gelager ausgezogen, den lanthgrauen zu vberraschen, vnd hernach solte marggraff Johan mith sein reuttern auch gedruckt haben, aber die welschen ebenteurer haben es schenklich versehen, wie auch zunor geschen, aber was die leutte thun, das sol wol gethan heissen.

Item Fritz von der Schulenburgt hat die tage etliche und nur vil proniant wagen dem lanthgrauen zusaren wollen, genommen. Also haben die welschen dem lanthgrauen ober etlich und hunderth proniant und die in die futterung saren wollen, die wagen und was darin und bei gwest, genommen, ins lager bracht, die pserde verlaufsth, und gutte ausbeutte vberkommen.

Dagegen hat ber lanthgraff ein etilich wagen, fio nach futter gefaren, auch ben feiferisichen nemen laffen, aber nichts fonberlichs vberkommen.

Item Es sindt ehlich Botten dem lanthgrauen zustendigt von den keiserissichen nidergworffen worden, und brise, darin selham ertichte new zeittung gwest, bei in gsunden, eins teils haben also hin gelauteth, aber etsliche brine haben nur vil rum und gewalth inne gehalten, wie der lanthgraff den keiser geschlagen und in die flucht getrieben, welchs doch noch zur zeit, das der keiser sur dem lanthgrauen gestogen, vil weniger das s. Mt geschlagen wer worden, nie geschen, und haben des fals die, so solchs von sich gschrieben, die warheit gesparth.

Stem Es wirth gesagt im keiserlichen gelager, das die lanthgrauischen sich offentlich haben hören lassen, auch von sich geschrieben, das Marggraff Johanzien solte das heupt abeschössen sein worden, vnd auch drucken lassen und mhalen. Aber goth sei die ere, der from surst lebth noch, vnd hat auch kein singer aber herlein am leibe, das s. f. g. beschebigt aber verletzt wer worden, aber es wirth den lugen meulern gescheen wie Dauid im 5 psalm sagt, Perbes omnes qui loquuntur mendacium, vnd Salomo spricht, Linguam menbacem odit dominus, hievon Ecc.: mher.

Dinstags ben .9. Nouembris haben keiferlich Mt etgliche sein rentter, boch nicht vil, vertreulicher weiße zusich genommen, und stillschweigend nach bes lanthgrauen gelager geritten und nahe die schanze geruckth, und alle gelegenbeit, so vil sich leiben mögen, besichtigt.

Denselben tagk, zugleich bie mithwoch ben .10. Nouembris, haben die welschen und Spanier sich vilmals bei vnb vor des lanthgrauen gelager sehen lassen, vnd gern schemenzeln wollen, wie sast sund alle tage die welschen und Spanier barumb ausgeritten, aber niemants hath sich, wie sie gesagth, aus des landgrauen gelager erheben oder ergeben wollen, vnd wie gesagt worden, so sol man alba im lanthgrauisschen gelager das schemeuteln nicht mher nachlassen wollen.

Am Mithwoch viga Martini haben Marggraff Johanken reutter in des lanthsgrauen gelager ein trumbeter abgefertigt, etzlich gfangen knechte alda zusordern und lößen, und hieneben hat Marggraff Johans bhunder Adam von Trotten auch hagen lassen, nemlich, das s. s. mith dem lanthgrauen oder aber auch Adam Trotten eins mal, da (es) sein wolth, gern schermenzeln und ein kugel zu wechseln begerend, was aber hunderlich vor anthworth darauff allenthalben gegeben, wirth der trumbeter wissen auch s. g. vermeldeth haben, Aber in summa Adam von Troth hol nur glimpslich geanthworth haben, nemlich, Es wird wils goth die meinung nicht haben, vnd allerlei bedenken gehabt, und ist Adams Trotten meinung ditmals noch gwest, das er mith marggraff Johanken, da es gesein möcht, gern reden wolth.

Dornstags am Tage Martini fol marggraff Albrecht, wirth gesagt, ben von Ausburgt zehen borffer mith sein reuttern geplunderth haben, und bei iiij rindt vihes in den borffern genummen, zugleich rrr. prouianth wagen und

annbers mber, bub palth big auff i meil wegs gein Augburgt gerudt, bub bernach in ber nacht in ten. Mt feltblager tommen, vngehinderth.

Sonnabents nach Martini ben 13 nouembris ift bie ten Dt mith bem gan-Ben hauffen auffzogen ond bis auff i meil wegs bem lanthgrauen naber gerudth bei ein borff Witteflingen genant, und fich abermale in ein bloß felbth gelagerth, bamit erfeben ond geschauth bas man ben feindt nicht gescheuteth ond bem fpil gern ein enbe machen.

Sontags p. Martini ben 14 nouembris haben fich bie welfchen an ein Schlos gemacht zu roß und fuß, barauff (wie gesagt) ber lanthgraff i fenlein fnecht gehabt und befatt, aber bie welfchen und Talianer baben bas Schlos mith gewalth eroberth, ober hunderth im Schlos erwurgeth, bagu bas fenlein ge-

nomen und in bas feiferliche gelager bracht.

Item an bem felben Sontagt in ber nacht findt abermals bie Spanier und Beliden an ein anber Schlos gerudt, welche auch ber lanthgraff foll befatt haben. Daffelb haben bie Spanier auch mith gewalth eingenommen und erbberth, big in .rr. baruff erwurgeth, vnb acht aber neun in bas feifere felthlager bracht, barnach bas Schlos angezundt und verbrantb. Es follen auch bie landteinecht auff bemfelben Schloffe (wie gfagt wirth) omb rettunge geruffen baben (weil bes lanthgrauen feltblager pber ein groß buchfen geschoff vom Schlos nicht gelegen) aber niemants ift ben armen fnechten zu bulff tommen.

Stem ben Sontagt nach Martini bath Abam Troth frue morgens ein trommether abn Marggraff Johangen abgefertigt und brine bracht, barin villeicht Abam Troth wolmeinlich ichreiben thut vor fein perfon, in biefer friegsbandlung gutliche handlung furzunehmen, und ethma off ein bestenbigen frieben aber omb ein anstandt bes frige ju hanbelen, barin fich Marggraff Johans folte auch gebrauchen laffen, fo wolte Abam Troth bei bem Churfurften von Sachjen und lanthgrauen auch mit vleis anhalten, bas ethma ber frigt auff gutte wege gereichen mocht, ond folche, wie zu vernehmen, wol meinende. Es hat aber Marggraff Johans Abam Trotten briff, wie pillich, tep. Mt vberanthworth. Daruff fol Marggraff Johans von ten. Mt eine forte anthworth pbertommen baben, Trotten jugeben, nemlich, ba ber Churfurft von Gachfen ond lanthgraff fich felbs, jugleich ir landt ond leutte ber fep. Mt ju gnab ond vignad ergeben wolten, mocht hernachmals banblung furgenommen werben, alfo ift ber Trummbter burch Marggraff Johangen brifflich abegefertigt worben, ond ift ber Trummether ben .15. Nouembris alfo bauon geritten.

Dinftags ben .16. Nouembris gein abenth ift abermals bes lanthgrauen Trummbter mith Abams Trotten brine in Marggraff Johangen gelager geritten tommen, ond epliche artidell, die bertogt Mourit bem lantbarauen augeschickth, mitbracht, baruff villeicht handlung furzunehmen. Aber fev. Mt findt bei irer forigen anthworth blieben, nemlich, bas fich ber Churfurst von Sachsen und lanthgraff in gnab ungnab fej. Mt ergeben follten, barnach mocht handlung furgenommen werben.

Dornstags ben .18. Nouembris ben achten Martini find bie welschen bem lanthgrauen, wie gjagt worben, big an bie ichant geranth, ond bas auch ber lanthgraff .r. groß puchgen ichog gethan. Es haben auch bie Belichen, barunter villeicht acht aber .9. beutsche gewest, mit ben lanthgrauifichen icharmentel gehalten, baruber ein welicher erschoffen worben, bagegen haben bie Deutschen feiserifichen ein beuptman vber ein fenlein fnechte mith namen Johan von hilfen bem lanthgrauen wiberumb abgefangen, ber ban auch gefchoffen worben, ond inen por bes teifers lusament irftlich bracht, ond barnach bat inen Joachim von . . . ber in gfangen, in fein gwarfam genommen. Am Dornstage vts hat abermals Abam von Troth ein trommbter zu Marggraff Johans abgefertigt, und ein briff bracht, barin ungeferlich fo vil befunden, bas Abam Eroth vor fich vnb, ba es gefchen mocht vnb vngeferlich, auch ber lanthgraff mith Marggraff Johans gern reben mochten, welche ber Marggraff vor fein person, go fern es fej. Mt nachgeben, hath willigen mogen. Aber in summa tej. Mt ift bamith nicht gweft ond tein gsprech nach geben wollen, ond es bath tej. Mt big alles bei foriger mennung, nemlich gnad und vngnad verpleiben laffen, Bu man aber bes zu thun nicht bedacht, go folth ber trummbter teins weges wiber tommen, bes und funft teins anbern, vnb ift alfo ber Trummether Sontags nach Elizabet von Marggraff Johangen abgefertigt worben.

Freitage am tage Elizabet baben bie feifferifichen vnb lantgrauischen miteinander geschermentelth, bub ift ein teiferificher fenrich vber Bernth von Schonbergs landtstnechte alba erschossen worben. Dagegen haben bie teißerisschen einen lanthgrauifichen reutter, ber in bes lanthgrauen tammer fein fol, nemlich Criftuff von billfien gfangen, ond fur des feifers lusament bracht, der in gefangen beißt Bernth Botatell. Da nu feiferlich Mt ben gefangen erfeben, hat er in gefragt, wem er zuftenbigt. Daruff er geanthworth 3ch gebor bem lanthgrauen zu, ond wie es fich zutragen bas alba bes Churfurften von Sachsen vor Rej. Mt gebacht worben, hath ber keiser klar ausgesagth vberlauth nemlich, Richt Churfurst zu Sachsen, herwogt Morit, herwogt Morit ift ber Churfurft ju Sachfen, ond ber Churfurft heißt hans Fribrich vonn Sachfen, Szo fol ber Lanthgraff auch nicht mber lanthgraff beiffen, funder Phillips von heffen, ond mith gottes hülff fo wil ich palth ein andern lanthgrauen machen und einseten. Alfo fol man bie ungehorgamen gesellen ftraffen bie fich fio muthwilliglich wiber ire rechte ordenliche obrifeit feten haben, bere fie gelobeth vnb gefchworen. Solche worth, wie obsteht, hat tej. Mt bie zeit geredth, die marggraff Johans, jugleich fein reutter und vil andere mber ge= borth, auch offentlich nach gefagt.

Es haben die welschen, zum teil auch die deutsschen sast alle tage alba und kunft wu man etsliche tage stille gelegen, den lanthgrauischen ein lerma gemacht und schemenzel angebotten, und den lanthgrauischen nicht vil ruge gelassen, wie den seinden nur wol bewußt, und nach dem die deutsschen reutter nur offt und gern mith lanthgrauischen schemenzeln wollen, aber kei. Mt hats inen nicht nachgeben wollen, sunder die deutsschen zum ernig eskalen, und die welschen in die schanz gwagt, darzu sie zum etzil guth genugt. Wie wol nu die welschen dem lanthgrauen vil lerma gemacht, aber die lanthgrauisschen haben bis daher nicht ein mall den keiserisschen kaben bie kalernicht, welchs sich die keiserisschen verwundert.

Montags nach Elizabet fast omb ben mittagt haben keiserlich Mt etglich schwaber reutter mith sich genommen, ond nach bes lanthgrauen gelager zogen, ba ist kej. Mt mith ben lanthgrauisschen ein ernsten scharmeutzel zu halten bebacht gwest, aber wie s. Mt forthgezogen und an bes lanthgrauen lager kom-

men, ift ber lanthgraff frue morgens omb .4. hora auffzogen, ond mith bem gangen hauffen bauon geructh, In beme ift fej. Mt in bes lanthgrauen gelager tommen, ond niemants ban nur vil arme france landtstnecht ba afunben bnd exlice verbranthe gegelth, bernach ber feifer bem lanthgrauen nachgeeilth, ond offm wege mith benen fo im hinderzugt gfunden, ichermeutel gehalten. Da auch ber lanthgraff auff ein bobe tommen, und bie feiferifichen burch ein maffer nicht palth und wol forth ruden mogen, hatt ber lanthgraff etlich ichof gethan, und boch nicht geschabeth, und weil ber abenth vorhanden gwest, sind die feiserisschen, weil fie die feind im gesicht gehat, und boch ane merglichen schaben nicht wol mogen ereilen, die gange nacht im felbe blieben, gewartet und gewacheth, und bes morgens frue ben feinbt anzugreiffen millens gweft, barauff tej. Dit bas fußfold in ber nacht und bie reutter alle felbe in bas felth aus bem lager gforberth, vnb palth bas fold auff vnb gugammen bracht, auch gentlich ben folgenben binftagt nach Elizabet ben feinbt mith gwalt anzugreiffen, aber ber lanthgraff bat nicht warten wollen vnb noch bie nacht zum teil gar frue mith feinem folde forth gerudth und bes feifers big auff ben morgen nicht marten wollen und alfo bauon gezogen, und bernach ben binftagt hath fich Genge fej. Mit ergeben, barbei und omb ber lanthgraff mith feinem fold gelegen.

Den Montagk nach Elizabet hath fich Marggraff Johan ethwas bem feinbe nach . . . . thuen wollen, aber kej. Mt haben f. f. g. folchs nicht gestaten wollen, Sonber gnebiglich angezeigt, bas sein person und sein reutter auff kej.

Mt wartten folten.

Dornstags am Tage Catharine ben 25 nouembris ift bie tei. Mt von Wilteslingen auffzogen ond nach Northlingen zu reißen furgenommen, ond auff bem wege hath sich biesen tagt Norlingen ond auch Nerechshen, ehe man bazu kommen, in tei. Mt handt ergeben, zugleich barnach auch Popfingen, ond ben Sonnabenth sindt tej. Mt auff j meil wegs an Norlingen an kommen, zu popfingen aber ist keiserlich Mt verblieben, sich alba gelagert.

Es ift zunor ehe tej. Mt auffzogen bericht worben bas ber lanthgraff ethwa vint aber nach Norlingen sich wurde begeben, baraus tej. Mt verursacht biese reiße nach Norlingen zu nhemen vnb bem lanthgrauen enthgegen ziehen, aber man hat den seindt nicht antrossen. Es ist aber hirnach gesagt worden,

ber lanthgraff folle nach bem Biftumb Burtburgt gerudth fein.

Freitag nach katharine haben die wagen marggraff Johans zustendigt nicht mögen s. f. g. vnd ben haussen ersaren, sindt in einem borslein, alda auch Spanier gwest, die nacht verblieben, vnd wie es nu zugangen das ein sewer in dem Haus dauor die wagen gestanden aussgangen, vnd den Cammer wagen verbranth, vnd mith grosser muhe vnd arbeith das Silbergeschir vnd gelth auspracht, sindt in grosser noth gewest, dar bei der predicant vnd Secretarius gwesth, goth sei die ere.

Des Sonnabents findt die wagen zu hauffen ankommen, ond Marggraff Johangen offm Schlos Dinnenstein, Criftuff von Stein zustendigt gfunden j fir-

tel meil von poppingen.

Stem Montagt nach tatharine ift tej. Mt auffzogen vnb nach Duncelspul gereiseth, vnb an dem tage hat sich Duntelspul zugleich das feste Schlos Wallenstein, das sich ethwas harth gehalten, Graff Merten von Ottingen zustenbigt, in tej. Mt hand ergeben, den das Schlos des Lanthgraff mit j fenlein,

tnechten besatt hath, alba vil guts gros geschuts und handten puchsen gfunben worben.

Item zu Dunkelfpill hat die tage kei. Mt sein gelager gehalten, Marggraff Johans aber ift in eines gutten Scheffers haus gelegen j meil von Dunkelspill, bei einem borff mit namen . . .

Item Mithwoch nach Andree ift feiferlich Mt bon Dundelfpill auffjogen.

2.

Vorschläge über eine neue Einrichtung bes Reiches, wahrscheinlich von Branbenburg, 1546.

#### Guettliche Mittel.

Erstlich Nachbem Min Ro. Rapfer Min vogt und Beschirmer ber Criftenbant vnnb Eriftennlichen turchen, Auch bess Bapftbumbs, Aller Carbinalat, Ertsbisthumb vnnb Bisthumb Rechter warer Patron ift, vnnb Aber layber burch ben Erbfeind Eriftennlichs namens, ben Turdben, ber Eriftennhapt zwai grofmechtige fapferthumb bund vil funigreich auch vngalbarlichen furftenthumb. Lannb, Leut vnnb Steett entzogen, Daneben auch bas Rapferthumb, bess bienor An feinem Ginthomen auf bas mechtigift jun ber welt gewesen, bermaffen geschwecht, Das es gar nach thain Einthomen, sonnber ichier allain ber Blog Nam, Geer, Oberthapt vnnb hochhapt emfor Stheett, Diewepl bann Rach Gapfilichem Rechten Auch bie Patroni ber turchen von ben gaifilichen guetern imfall Alba fie jeres einthomens Berapt, follen Erhalten werben. Go ift bem Rechten nit vngemeß. Das bie Bapftlich Savligtbart, auch alle Carbinal, Ertbischoff vnnb Bischoff ber Ro. Rapferlichen Mt ben Salbthaul Alles jeres jerlichen Ginthomens zu ainer tapferlichen unberhaltung jerlich Raichen vnnb geben, Alfo bas baffelbig ain Römischer Rapfer inn bie Ewigthapt als ain Rapferlich einkhomen Empfachen mög, vnnd Besonder barumben, bieweil folliche Gapftliche guetter ben merenthapl von ben Remischen Repsern berruerend bund von ben felben Mintmebers ergeben ober Entzogen worben. Bubem, wiewol inn Gapftlichem und Rapferlichem Rechten verenberung ber gaistlichen guetter verpotten, so wurt boch bieselbig, jm fall Alba fie wider bie ongleubigen verbraucht vnnb verwennbt, ju Rettung und zuerleffung ben Criftennlichen feelen bitb Bluts zugelaffen, Alfo bas es auch im Gapftlichen Rechten grund hatt das inn bisem fall bie gaistliche gueter mogen angegrifen werben, so man die zu Recuperation bund eroberung ber Criftennlichen fapferthumb, Kunigreichen, Furstenthumb, Landen und Leutten gebrauchen murb, Auf bifen zwaien brfachen mocht man obgemelt mitt, bz es bem Alten gaiftlichen Rechten gemeß, woll erhalten, Das bie Bapftlich Sapligthant auch alle Carbinal Erpbischoff vnnb Bischoff bewilgten, ber Ro. Rapferlichen Dt als jerem Batron ju ginem Rapferlichen Ginthomen vnnb Biberftanb bess Turdben auch ju Eroberung ber Abgetrungnen fapferthum funigreich furftenthumb lannd vnnb leuten (bie Salfte des ihren) jerlichen ju Ranchen, Bum Anbern, Nachbem in bem Alten Gaiftlichen Rechten Clar vnnb Lautefurseben, bas Bapft Abrianus bem grofen Rapfer Carolo mit sampt bem Gi. nobo Geben hat ben gwalt ain Bapft zu wellen, befigleichen geordnet bas Alle Ertbischof vnnb Bischof von Ainem Rayfer ire Ertbisthumb und Bisthumb

empfachen sellen 1), wie ban in bem c. Adrianus lxiij distinc. sauter zu befinden, vnnb sollichs ift nit allein vom Bapft Adriano dem grosen Rapser Carolo gegeben worden, sonnber hatt bess Bapft Leo dem Kapser Ottonj dem Ersten Auch osenbarlich Consurmirt vnnd erlaupt, mit anheungung groser straf

melder barwiber handlette, c. jn Sinodo distinc. lxiij,

So ban Ain Ro. Rapfer vormals ben gwalt ond gerechtigthait auch gehept, bas bas Bapftthumb vnnb alle Ertbifthumb vnnb Bifthumb von im guleben empfanngen worben, wie mit bem grofen Rapfer Carolo vnnb Ottoni Primo geschechen, bund bann Bigber Almegen zweifenlih gewesen, Ob ber Rapfer Conftantinus bem Bapft bas italianisch Reich vnnb Rom geschennaht hab ober nit, auch vile ber gelerten hallten. Db er im bas Schon geschenatt, bas er Mines follichen nit macht gebept, Rom vnnb by gannt italifc Reich von im zuschennaben, Etlich vermainen, wann er schon Also burch ben Rapser Constantinum geschehen, vnnb er ain follichs zunerschenchen gwalt vnnb macht gehept, bas es ber Bapft bem Ravfer Carolo vnnb Ottoni Brimo frej willigtlichen wiberumb ergeben, wie inn ben gemelten zwaien Capiteln zubefinden. Damit bann begibalben thunfftigklichen Aller zweifel abgefchniten murb, Go wer by ain weg, bas bie Ro. Rapferlich Mt ber Bapftlichen Sapligthapt follihe Donation Bestättigete vnnb Confirmirte und bem Bapft Allen Carbinalen, Ersbischofen vnnd Bischoffen bas Bapftbumb Ersbistbumb und Biftbumb zu ainem weltlichen leben gelieben fur fie vnnb jre manlichen leibs erben, mit obgemelter Beschwerd ber Ro. Rapserlichen Mt, ben halbthapl bess Ginthomens bauon guranchen; bieweil fie boch bienor auch bie Inneftitur von ainem Ro. Rapfern empfachen mueffen,

Sollich mitl wurden sonnder zweisel auch der merthapl der Gapstlichen willigklich annemen, so dardurch ieren manliben leibs erben auch geliben wurd, Es mueste auch Nottwenndigkliben bewilgt werden, das Nachdem unnd jn anfang der Christenulihen kurchen die gaistlichen unwidersprechennlichen Auch Eeweiber gehept, Vt jn c. Niceno xxxj. distinc. vnnd Andern mehr zubessinden, das der Bäpstlichen hapligkhait vnnd Allen Gapstlichen Erlaupt wurd sich Eelich zuuerheitraten, welcher sich dann nit verheiraten wolte, auf besselbigen geschlechts ainen, mecht es nicht bestminder verwilgt werden, Damit das Ees bestereeh Erhallten wurd, vnnd die jhenen so Alters halb oder aus anndern vrlachen sich nit jun Eheelich stannd begeben wollten, nit vrsach hetten inn solich mit int zubewilligen,

#### Bon ben Abbtheven,

Beliche Abbthehenn jan der Chursursten sursten Srauen Stetten Schut vnd Schirm, vnd welcher sie sunst jun janhaben, die sollen janen Beleyben, Damit zuhandlen, wie sie bisheer gethan, oder hinfuro Ordnung surnemen mögen, Bund gegen got dem allmechtigen verandtwurten wellen, Aber die Abbthehen die Niemandt junhat und so dem Reich One alles mitl zugehören, sollen durch die Kapserliche Mt wem jer Mt wellen mögen verlichen werden, mit gleicher beschwerdt wie obgemelt, vnd soll jer Kapserliche Dit die denen,

 <sup>&</sup>quot;imperatorem habere ius eligendi pontificem, et omnes Archiepiscopos et Episcopos per singulas provincias investituram ab eo accipere debere."

so in Selichem ober ledigem stannt mögen verleichen auch gleicher gestalt gehalten werden wie mit den Bisthumben.

Item welche fursten herrn ober Steett Clester jun jeren furstenthumben Eingetogen, sollen bagegen hoche Schulen vnd die Leser berselben Reilich undershalten, beggleichen die verkhinder be88 göttlichen worts; welche aber nit hoche Schulen hetten, die sollen junge leut jun Allen faculteten dauon auf Andern Hochen Schulen erhalten, die nit allein in der Theologij, sonndern auch in den Rechten Studieren möchten, Damit sie dem gmainen nut khunfftigkliben vorsteben kunden,

Bub zusurderung obgemelter mitl möchte man auch surslagen, so Offt vand bich das Bistumb die Cardinalat vad Erzbisthumb ledig wurden durch Absterben on manlich leibs erben, das die selben Niemandts verlichen werden sollten, Ger were dann von surstlichem geschlecht Theutscher Nation, vand wie es darnach mit den Bisthumben gehalten, Also mecht man auch darnach mit den Thumbropsihehen, Bropsihehen vand Thumbherrn Pfrienaden Ordnung geben.

Bon Ball aines Römischen Runfftigen Rapfers,

Nachbem inn Glaubwurdigen Siftorien zubefinden, bas von kunfftigs fribs und wolfart bess Remischen Renchs wegen Etwan zwen Etwan brei Rapfer bz Rapferthumb Regiert, Also bas Etwan aines tapfers Sune zu Rapferlichen murben inn gept seines vattern leben erhept worben, Dieweil Run by Bochloblich Sauf Defterreich big annher friedlich miltigtlich vnnb gnebigflich ba Rapferthumb Regirt Big auf biefe gegenwurtige friegs entberung, Wiewol Nun Etlichen satungen zu wiber mecht sein bas vil Personen Auf ainem furfilichen ober Kapferlichen geschlecht nach ain ander zu Ro. Kapfer sollten ermelt werben. So weer boch von fribs wegen zubewilligen bas bie Churfurften bund furften ber Raiferlichen ober Runigklichen Mt jungen Berrn Minen zu Ainem angenden Remischen Rapfern ober Runig erwelt betten, wie bann auch hieuor die Alten faifer in jeren lebzeitten Caefares gemacht haben, Alfo fo fich ber fall begeb bas bie Remisch Rapserlich ober Kunigkliche Mtn mit thob abgieng, bas Mgbann ber felbig Ror Rapfer ober Runig jest Alf bann ond ban Alf jeto folte erwelt fein, vnnb Alflang Ain herr von Defterreich inn Leben, folte berfelbig Allwegen mögen zu Remischem Rapfer ober funia erwelt werben, vngeacht wieuil Auf follichem Sauft tung ober tapfer gewefen, vnnd follten sich barauf die Chursursten Aller Ordnung, so hierwider sein möcht vertzeihen, Doch vnbenumen der freven wall.

Dagegen mechte man auch An die Kahserliche Mt gelanngen, das Nachdem jer Mt Theutsches Namens Stamenns vod Blut ist, do so sich der fall zutrieg, daz do House Desterreich On manlichs leibs erben gar Absterb, das Alls dan Alle jere Kunigreich vod Furstenthumb auch dem Hapligen Remischen Rench vod Kapserthumb haimfallen vod von Ainem Remischen Kapser Alsdan den Theutschen Chursursten vod fursten zu lehen verlisen werden sollt,

Bon Ainem Anbern Einkomen bess Remischen Repchs mit verwilligung Aller Steenb, und wie auch ber Kapferlichen Mt und Allen Stennben ber uncoft bises Kriegs wiberlegt werben möcht,

Item Nachbem Alle Zeell ungelt unnd Steuren bie Rechten Neruj unnb

Flachsabern aines Jeben Kunig Reich vnnb furstenthumb, vnnb aber durch verenderung vnd auch gnaden der Kahser dier zeit Alle Zeel vangelt vnnd Steuren durch Chursursten, sursteen, herrn vnnd Steett Eingenomen werden, Also da ain Remischer Kahser Schier gar thain thaiserlich einkhomen hatt, Damit dan Bayden thaplen der vncost dises kriegs erlegt, so were da Ain weg da die Ro Kahserlich Mt Allen Chursursten, Kursten, Grauen herrn vnnd Steetten Ain zimlichen Boll Erlaupte Auszurichten, von welchem Zoll der Halbichauf den Chursursten, Fursten, Grauen, herrn oder Statt, jun deren Lannd der Ausgericht zugeherte, vnnd der Halbichauf der Remischen Kahserslichen zu aines Remischen Kahsers Einkhomen,

#### Stenn

Item man mecht auch Alwegen vber funff ober zehen jar ain gemaine Steur jnn ber gannten Theutschen Nation Anlegen, vnnb bieselbig auch zu ainem Kapferlichen Einkhomen verwennben, vnnb gleicher gstalt wie ben zoll thaplen,

### Bon Ainem Ewigen Friben,

Dabej mecht man sich Aines Ewigen fribes mit der Kahserlichen Mt vand Allen Stennben dess Remischen Reichs nach erorterung obgemelter Artigsselbester eeh vergleichen, Band Nachdem dis Hochwichtige mitl bewilgt, mecht man der Andern Spenningen Artigsbeln halben Aller samentlichen Auf ainem freien Eristenlichen Concilj jan Theutscher Nation khumen vad sich derselben wol vereinigen, vand solte sonnberlichen jeto bewilgt werden, wie vand wa sollichs Concilj vand wie es mit dem Beschliß besselbigen vand Stimen gehalten werden soll. Souer auch dise mit Angenumen, mechte man Ordnung machen das die obgemelten Kahserlichen Einkhomen Alle von kainem kahser mechten verseht, verkhauft, verschendht oder verendert werden, Item man mecht auch von Schahmassert dass beschließen, Allerweit verben mecht, verner Rattslagen vand Beschließen,

Dise mitl hab ich allein barumb gestellt, Ob boch ainicher ober mehr Artigthel barauß zunemen, welcher zu friben vnnb Abstellung beg Cristlichen Blut vergießens Raichen vnnb biener mecht. Gott ber Allmechtig well vnuß sein Göttlich gnab Barmherzigkhapt vnnb Frib gnebigklichen mithailen.

3.

# Copej So herhogk Morit An die kone Mat der kriegsgescheffte halb gelangt.

Allerburchleuchtigster Grosmechtigster Konig Ewer Koen Mat seint mein vntterthenigste gehorsame vnnd willige dinste zuworn. Besonnder lieber herr Oheim vnd allergnedigster herr, Ewer Koen Mat haben sonnder zwehsel nhu mher aus jren Gesandten des vonn Neided vnnd Beldran bericht, desgleichen aus meinem dabej gethanem schreiben, gnedigst vorstanden wie die sachen damhals alhier gestanden vnd ein gelegenheit gehabt, Nhu tann E Koen Mat ich serner nicht vorhaltenn, das ich mich am Mitwoch vorgangen aus meiner Stadt Lepptig, wehl ich die mit frembdem triegsvolche, soull in der ehl muglich gewest, auch mit geschutz Munition vnnd prouiant notursstiglich

vorsorget, mit meinen Reifigen zu felbe gepogenn, jnn gemuth vnb meinung bie annbern menne Stete, als Zwidow und Dreffen, wehl ber gemenne man, baronnen fast auffwegig und felham, auch zusterden und souil muglich zuentfeten, Bund hatt mein Better bertog Johanns Friederich beffelben tags zwifichen brei und vier vhren fein abents Lepptig berennen laffen, vund fprach begert, bie ime boch burch bie meinen bombals abgeschlagen, und verhoffe fie follen bis auff bie eufferfte nott halten, 3ch tann aber nicht miffen, ob ber feint ein beharlich leger bafur schlagen aber ob Er auff Zwickow und bie anbern meine Berd Stete evlen wirbet wie bann etliche funbtichafften melben, Dann er wird teglich fterder, vand laufft ime ber gemeine Man teglich ju, Go hatt Er ben Erpbifchoff zu Magbeburg vnnb feine beibe Stifte. Magbeburg vnnb halberftabt, bie Stadt Erffurdt vind alle Bartgrauen icon vinter feinem gewalt, bit babin bracht bas fie ime ju Roff und fuß gugiben unnd jufchiden, auch mit gelbe gefdut ond prouiant bienen muffen, baburd Er fein Mabt vold mit frifdn leuthen onnb Roffen alfo erfett und gesterdet, bas Er biefe Stunde bej fich inn feinem Buge funff Regiment hatt, barontter ob funfftzehen thausent gu fuß onnb vier thaufent Reuther, vnnb ein Stadtlich geschüt, bes Er einen thepl gu Salle bekommen und mit fich hinwegt gefurdt, Go haben bie Sehe und Sechfischen Stete, als Braunschweig, Magbeburg, Goflar, Bilbensheim, hanuber, Samburgt, vnnb anbere ir anhang, fampt benen fo hieuor in ber besatzung ju Wittembergt gelegen, albereit einen fonbern hauffen, auff 12000 mann ju fuß ond 800 gerufter pferde bennander, onnd leufft noch teglich das Bold gu, also bas fie fich horen laffen, Bann gleich bertog Johann Friberich nicht vorhanden, bas fie mich alleine voriagen wolten, Die haben ito jren jugt auff bie vheftung Sonnen Walbe vorhanden, vnnb wie ich bes biefe vorgangene nacht zwei schrepben betommen, haben fie es schon innen, bnnb wollen jren jug ferner auf bie Laufnit und Schlesien und villeicht auch auff Drefen onnb bie andern meine Meisnische Stete ju nhemen, Daraus ich nicht alleine berfelben Borherung ond ontergang, befondern auch bas mir die hulffe aus ber Margt Brandenburg abgestrickt, und ich, wo mir nicht biefen Wintter und auffe aller eilents bulffe beschicht, ju Lett von allen meinen Landen unnd Leuthen, wo das Gott nicht abwendet, voriagt und vortrieben muß werben. onnd barnach, wie zubeforgen, niemermber wiber bartu tommen fan, Webl ich bann ber maß wiber mit Reuttern noch fnechten gefast, bas ich biefem gewalt alleine widerstandt thun tan, bayu mas ich von frembden tnechten hab, in bie besetzung meiner Stete gebrauchen mus, bamit fie mir nicht alle abgebrungen ober absellig werben, bann ich meinen aigenen ontterthanen, in ben Steten, bund was auff bem lande von fugvold ift, gar nichts vortramen barff, Sonbern mich bor benfelben felbst befaren, wepl fie alle zugleich mber bem feinde als mir anhangen, und alle tholl und unfinnig sein, went sie sich bes bereben laffen, bas bits meins Bettern furhaben zuhanbhabung bes Ewangeliums beschee, berhalben ich bisherr bas gemelte mehn fugvold im lande nicht hab borffen vorsammeln noch zusammen bringen, bamit ich nicht meinen eigen feindt vorsammel, Aus dem allem haben E. Re Mat leicht abzunemen, nicht alleine in was gefarnus ond nott ich biefer zeit ftebe, Sondern wo biefem angebendem feur nicht jum aller ehiften vorkommen und rettung beschicht, was ferner baraus erfolgen will, bund wohin biefe fachen zu lett gereichen moch= ten, Demnach gelanget nochmal ann E. Re Mat mein bntterthenigfte bitt,

E Roe Mat wolle mich mit irer rettung ond bulffe je nicht lenger aufftieben. Sonbern mir bie jum aller eilenbsten ann Ire Grenit jufchiden, Auch bei ber Rayen Dat nachmals gnedigft furbern, bas fein Mat bergleichen thun, bund mir bie Gren burch Franden ober beffen auffs aller ehlents auch jufdiden, bund mo bas ehlents befdicht und mich als ben alleteit willigen vnnb gehorfamen retten helffen vnnb Gre evgene gefarnus baburch vorkommen und abwenden, Dann ich trage zu Gott bie hoffnung, wo mir folde bulffe vnuorbliglich vnd ehr fich bie fennbe ferner fterden mugen, gutompt, bas ich mich nicht alleine ber feinbe (.mitt Gottes bulffe.) auffhalten, sondern auch vil jrer geferlichen practiden vnnb anschlege brechen vnnb vortommen wil, bas bie Rave Mat jun tury ond ane grofe mube vnnb mit halben butoften biefem triege fein volltommene entschafft machen follen, Do mich aber beibe Emer Matn vorlaffen murben, bes ich mich boch allen vmbstenden nach gar nicht vorseben tan noch wil, Go wird es bmb mich meine Lanbe ond getreme Rittericafft bas geringfte getbann fein. Sondern beibe Emer Matn und sonderlich E Roe Dat werben mit Grem felbft groffem nachtepl gar in furt bernach befinden, mas fie bamit vorbrfachen merben, bund bann villeicht, mann es (.bas Gott verhuete.) vorsaumbt, wunschen vnnb wollen, bas fie mich also nicht hetten hintziehen laffen, Bund bamit E Koen Mat aller fachen sonil gruntlicher und eigentlicher, auch mit was angal zu Roff und Fuß mir ito in ent zuhelffen, berichtet werben mugen, Go bab ich E Roen Dat gesanthen, bern Otten vonn Reibed ju Emer Dat eplent auff ber poft abgefertigt, ber wirbet E Roen Mat aller sachen als barbei ob vnb ann er alleteit gewesen, ferner muntlichen berichten, & Roen Mat mich bamit ontterthenigst befelben. Datum Colbits am 7 Januarij Anno 2c. 47 E. R. M.

> vnttertheniger gehorsamer Furst

Morit hertzogt zu Sachssen 2c.

Post scripta ift mir vonn meinem Ambtman auss S. Annapergk schriefft zustommen, das die Burger ju der Stadt Zwidaw etzliche hundert knechte, welche gemelter Ambtman auss meinen befelh angenhommen vnnd den meinen ju der Stadt zu epnem zusat hatt schieden wollen, ju die Stadt zu lassen geweigert vnnd abgeschlagen, Was daraus abzunemen, und sich zu den gemelten von Zwidaw zuuorsehen, konnen E Koe Mat leichtlich ermessen, Darumb ditt ich nochmals untterthenigs, E Koe Mat wollen mit Irer hulsse eylen, vnd mich vorlassen, Auch bej der Kapen Mat das beste nachmals gnedigst surwenden, das sie dergleichen auch thun, Datum vts.

4.

Katastrophe ber reformatorischen Bewegungen in Cöln.
(Aus ben ftäbtischen Brotocollen.)

aō. 47.

Sonbach ben 23 Januarii.

Def selnigen Dages omb ankomps bes Grauen van Soichstrate etc. und Doctor Bigly als Commissarii ber kan Mt in sachen ber entscheibonge zwosch firn

Berman Erpbischoeff zu Coln vnb bes brn Coabintors neuen abministrators bes fiifft Coln: hait man Rait gehalten mit ben ben ban benben camern Bub prstlich umb antomps bes fromb Bolds wie die ftat zu verwaren und fal man bie porten befet und ift baffelbig befollen benben brn Rentmeiftere ond Thoremeiftere. Bnb funft bft var guit angesehen etliche porten ju eroeffenen Bum anbren fo bie ben Burgemeiftere Rentmeiftere und Stomeiftere berouffen gewest sont van ben ben Commissarii, ond nith in evner voren bit mogen gebor entfangen bas is bur raitfam angefeben ben Rait ju eroeffnen Wes ouch vff ber Wacht ben geweltrichtern begegenet ift bat ift burch ben brn Geweltrichter verhalt worden Bund so etliche ungehorsam und unzuichtich befund Daffelbg ift ben ben Thoremeiftere befollen ju verhuiren, und bas an epnen E R wiber ju brengen Doch bait man am leften vilr raibfam ange-

feben die ungehorsam und unzuichtige zu Thore beischen zu gbon.

Sonbachs bes nampttages zu brve voren font Glichffalls bie ben vurk. zu gemebnre Besamelong berouffen geweft, mit ben brn ban bebben Cameren, Der felviger Bit hait ber ber Burgemeister br Arnoult von Brumjler vurgeg, (angezeigt) wes von wegen tan Dit unfere Allergnedigften ben burch ben ben ftathalb bes fürstenbomps Gelre und ber Graiffichaeff Butph, Grauen von boichstraten etc. und Doctor Bigly vurgebragen ift worben, nemlich bas Gy benbe fich in ber Berberge jum Swanen bar En loifert angegenen hanen tab Mt Commissarii zu fun und bas pre Gn. und Eirwerben zu bem angeschrubenen Lantbach ber ban am 24 Januarii beschreuen, affgefertiget weren, bannbt darauff pre Crebent presentirt ond fich müntlich burch hen Biglin boeren laiffen bas Sy befelg hetten van wegen ber teif Mt fülchs ehne Girf. Raebt anzuzien ban bas were beschein viß anligenber noit und funft frub und einicheit im h Rich zu erhalben, zu hanthabong ber seluige bie ten Mt allen mogelich fleve bette vurgewant und fich in engener perfon, geswygen mit schrinen und botichaefften, nit gespart, Aber pre Dit were by bem alten ben van Coellen nit verbort worden nit zu clepner verrpngeronge prer Mt vnd also fich weber geboet ber papstlich billiceit bub prer Mt gehalben Go wuift pre Mt wann es pre Mt nit zum gludlich ausgand were komen, wes ber alter ber purzunemen gemennt gewest Der vrach er ban van ber pabstlich ht bes Bischomps were entfatt und alfo van ber tan Mt aller fpner Regalien Go bas er tenn Seffion ftat vnnb Stom im h Rich zu hauen zu achten ouch entfatt vnb bie abministration bem brn Coabjutori bem Grauen von Schauwenburgen gu-

Bum andern betten bie tan Mt ben geneigten wollen ber ftabt Coellen vernomen berhaluen pre Mt funberlinge Gnab ber Stat zu zuben gemeinbt verfebe fich pre Mt man murbe fich in bem feluigen vertraumen und gehorfambt befunder in der Religion wie van alters herbracht laegen finden Go wulte fich pre Mt hertghain als epn vater ond kaiferlich erzeien End so Sp nu mit gewalt abgefertiget bie Abminiftration bem van Schaumenburg zuzustellen und ben alten ben ber ju entfernen, multe fo bie Commiffarii fich verfeben man fülte bem guiten werd tenn Berbynberong boin ban bem byftenbich fon. Sy wurden mit bericht bas ber Alter ber fich vurgesett sulte hauen fich off ben angesatten bag in Coellen ju begeuen, geuen bas viß vertraumen zu ertennen, Go bem jugefeben murbe mas bar viß fulte folgen, ban pres erachtens murbe bas enn verstüronge mitbrengen und verhonderong boin jn prer

b. Rante's Werte. VI. - Deutiche Geich. 6. Aufl.

Commission geswygen was darauß by dem gemeynen Bold zugewarben anbers dan eyn groesse empörungh Sulchs alle zu vurtumen begeren Sy die Commissati die Deputati vurbesagt spe wuln pren Raedt juhn mit zutheilen 2c.

Wylchs dan zu beraitslachen in epnem geryng bebenden genomen, vnd nach gehalten beraitslachonge hait der hr burgermeister, die hrn Commissarii beantwort das die Deputati pre Gnaden vnd Eirwerden günstige vnd fruntliche Dancksaung dieden, desghynichen was dan vertraute mannonge jnhn als Deputati epns ER vurgehalden, wuln sich nach als vür der tap Mt zur alte ghorsambeit hauen erboeden Bud bedancken sich mit des gnedicksich vnd fruntlich vütdragens wulns nith by sich laissen dan epnem Eirs. Raedt zur prste bytompts als oss den zukumpfigen Dag, oder was die nottursst erfordert oss den namyttag wie wael es sondach wer, zu erkennen geuen vnd sich darausst wyders vernemen laissen dan in ghynich wyß gilnten sh serner buhssem and vernemen vurowe endoronge vnd werküronge allen sich serner bundsen haven darauss is die Bürger in die wacht verordent, vnd porten nach notturss besatuuss wider vür raitsam zu boin wurte vürdracht wulte man zu vollenderengong desselbigen gepn sichs sparen,

Die hen Commissarii hauen bas vürdragen zymelich tit erwegen und sich daraus vernemen laessen das der Dantsagung nit noedich dan sp je beselg westen nachzukomen, Das auer das vurgedacht vurdrag beschein were vertrauter maynonge gescheit Bud also ain noit sülchs auch viß anderen bewegelich vesach an eyne ER zugelangen, jee bedend stunde darauss, das dem alben hen zu schrynen, nach dem er nit beroissen Bud wie man in ersarong komen die Commissarii ghevn verstonge zu ihm hetten, er sich des jnkompt alle verstürronge zu vurkomen sulte disser git enthalben 2c.

Dasselbg ist van den Deputati, off sülche bedenct . . . . . . an eyn E. R. anzubringen tit genemen und hauen die hrn Commissari vür raitgam angesehn sulchs den tghainwerdigen Dag zu beschehen, Und das sy bedencken eyns ER darauff mochten vernemen, Dan als morgen den 24 Dag: wmbteget der jesten vyren sulte man zur handelonge schryden Bnd der Misse van des hilligen geist syn gnade mitzutheilen singen Das ist also bewytzet worden zu doin.

Es hetten mit die hrn Bürgermeister den hrn Commissari zu walsart disser stat Coelln zu erkennen gegeven wie ehn ER durch selss andrengen der verordente vam Doem Capittell in ersaronge komen das hre Gn. und Erwurden zu der whrklicher administration vis beselg der kapserlich Mat wulten schreden Bnd also der Neuwer erwelter Administrator die possessionen Kürsten würte annemen wilchs gehont sulte werden so sin den Segierenden Kürsten würte annemen wilchs gehont sulte werden so sin den Selte gesetzt wurde, So vern das also vollendracht sulte werden So were ernem ER sülchs zu wissen myrklich zu handhabong prer Fryheiten dwische zusoren widerschrieden und versegelt moisten werden darun gelegen Begerte man vis guitem vertrauwen zu whsen off dem also sulte geschien wuiste man sich am besten darund zu richten.

Die hrn Commissarii hauen sich bas anbrengen an ehn E R. laissen gesallen Darbeneven sich horen laissen bas sp vngern by einich handelonge in verkurtonge ehns E R vnb ber stat Coellen spn seulten, sülchs wer ouch prm be-

felg zuweber kunten onch als dis ort vnverstendige vnd vnersaren (nicht sagen) off der hr Abministrator vsf den Elte gesatzt sulte werden Dan das wer inhnen bewust das sp sph darnach bearbeden sulte der hr Coadiutor zu der wyrcklich administration des hiffits Coelln sulte komen off nu das selbg sulte geschien den Administrator vsf den Elte zu setzen des wulten sp sph entschuldigen hauen Auer nit destowenich so wulten spich alle sach die dach die dach ben Capittularen erkundigen vnd sich vnstroefslich wusten zurichten sinhnen den Capittularn gleichfalls vürhalten was sie vertraute mannong wer zu erkennen gewoen vnd wulten sen gläussen dorfür streden das nichtz zu nachteill ehns ER sulte So vill die Consirmationen vnd besegelong belangen vurgenomen werden.

Whichs allet die hen Nemlich he Arnt van Bruwiser, he Peter hehmbach he Arnt von Siegen he Goiswyn von Lommerschum he herman Suberman und he Heinrich vam Broich in (gleichen?) helman Secr. und Anthony husboch Secr. zu hoem Danck angenomen umb das an epns ER zugelangen 2c.

Darauff ift gefolguet bas vff ben nampttag ombtryet ber brotter voren enn ER fampt ben ben bon benben Camern ben Rait ju besit font erforbert Bnd es bait de seluige tit hr Arnoult van Brumpler ennen E R vertalt van mavnenge wie vurß. Bnb bas vff pre bebend epn fcprofft ju bem alten hrn fuch boch omb allerlen wyberong ond verfierung ber flat Coelln zukomen meicht zu verhueben, foch pre & f g bes intomps multe myben vervaft were, bwitche ban epnhellige stym zu lesen verwylgt worben Nach verlesonge ber felbigen bauen fich burg ben baff forpuen zu verferbigen vifgenomen bas man genn antwort fulte gespnnen laifen gefallen Aber bie brn van beyben Camern und funft enn g Raibt hauen die fcrpfft wederfecht und das viß prfach bes alten Titels ben zu verlaefen Bnd barbeneuen bas eyn E R nicht ziemte (?) man bie tay Mat, vur raitfam angesehn fich bes ju enthalben Dan sulte ben hrn Commissarii beffer forgegeuen (anstehen?) zu schreuen ban ehm ER jm verplicht noch Che und Buforen ber Churf. öffentlich entfatt were. Darauff ber Menfter gur Band Johann Bywich befloeffen bas ghenn fchryuen biffer bit fulte vijghaen Dann es vur raibfam angesehen murbe bas man bie Burger in ber Wacht beilte und das vff bas flyflichfte bie porten und Thorn und funft bie Bacht orbentlicher mufe off enniche gewalt vffftunde verfeben murbe: mylche sitzende Rat ben hrn Commissarii burch hrn Arnoult von Siegen hrn berman Suberman Gobfrib von pittorp ber ban ben hrn Biglie . . . . hait: mit Buboin helmans Secr angefocht foulte werben.

Bub hauen sich die vurs. Deputati van stund an zu den hen Commissarii begeuen vnd pre werbong vnd was dan das bedenden epns ER gewest dargedain.

Nach vehne wie vurß hanen sich bie hen Commissarii das Bebencken eyns E R. viß vergalte vesach des Titels laissen gesallen Doch sich darby laessen hoen Das sy vir raitssam (alle widerwedicht zu vurkomen) ansege So vere der alte sürst in syne maynonge in die stat Coellen zu komen, wurde verharden, das man dan syn g. in der ankomps dasür seulte bydden wilchs zu vurkomen were, So ver die porten würden myt Bürgern besatz, und sunst verspert, versegen sich vür dem mittag pre handelong zum ende zu vollenbrengen.

Daffelb hauen bie burf hen auch an einen E R zubrengen am zukomffrigen Dag foch verheischt.

Die hern Commissarii hauen sich nach vurft verhellong vernemen laessen Das sp etzlich Berordenten des Doem Capittels die beswerong van besegelong der Consirmation vurgehalden Darauss die verordente beschait gegeven, was van albers brilichlich wer des seulte man sich nach altem gebrauch balten und nith sperren wes ouch ehe nith gereuchlich versichere man des wulte man sich enthalden und so das geredt worden wulten sp pren glauben darfür streden Das ist ouch zu hoem Dand angenomen,

Hieby hait sych hr Arnoult van Siegen eigens gemütz des syne (Leifsten) sych gemechtigt hait derselbig hit vernemen laesen wie noch andere beswerniß, als myt dem wyngaep Broedt und Byer Axieße zu genen, Des sy sych desschweyrten, begenen, derhaluen das man eyn hit land in untoist gestanden Doch das man sych underwyslich bonen alle andere stende verhalten versehn ouch viir raihsam das dem ein maell eyn ende möcht gegeben werben: Dan on das die geistlicht myt den bürger bürgerliche Bürden jdwische doch in sych nit zu achten drogen, klinte man nit ranwich in eyme stat leuen 2c. Antwort unbedacht darauff da die begwemlichkeit und gunst zu gelangen sych disse hie begenen welen by sich nichts laissen erwegen 2c.

Des beir ond zwentichften Dages Januarii bes Morgens zu feiß opren bait man bie Dog jm Doem begunen ju fongen ond eon E R hait foch ombtroet ber seuenden wyren ebn mit ben hrn van bepben Camern zu Raedt begeuen Albar hait ber hr Burgermeister br Arneult von Bruwiler eroeffent wilch priach vurft: ben weren beroiffen wolche ban jum moften theill were beschein so man foch versebege: Die erwellong bes Neuwen Fürsten foch am huetigen Dag murbe begeuen Gulche ban jugulaeffen Che und juvur die pact, verichrhuongh Contracten und anderes waren bewyligt ju confirmeren acht man ennen & R und gemeine burgericafft ju nachteill murbe (reichen); Das felbg zu vürkomen were befelg gegeben vff zu zu suichen wes by andern erwellong fich myt besegelong und underschryuonge zugebragen und were also burchfun & Raebt eyn Concept barauf gefaeft Go es eyn E R geliep fulte baffelbg gelefen werben Bnb ift gelefen worben Bnb eyn R. hait fuch laffen gefallen bas vff pergament ju ichriuen und am prften ju verferbigen Das alfo gu verfigelen und zu unterschrouen van bem Abministrator zu gesonnen font verorbent die vurf ben vnb font vren Leuffben jugegeven beibe secratarii.

Mit dem ist eyn ER. gescheiden und die hen Bürgermeister hauen sich zum Doem wart begeuen: Bu pren leystden synt chliche Coliche Cürsürstliche Rethe getydiget Bund hauen durch den Licentiaten Schorn angegeuen das prer guedigste ber in wollen gewesen sich off Coellen zu begeben sp aber etzliche wychtige vrsach verhalden und also etzlichen pren C f g Reth besel gegeben sich zu den gemehnen stenden zu begeben jre noitturst vurzuwenden und jm sal der noitturste etzliche Appellation zu interponeren und offzussan Begerten also in Namen pres Chursursten sund interponeren und verzulchen Begerten also in Namen veres Chursursten sund end benn ond benn des wart van pren I ver Deputati vürgeß: in klynen bedacht genomen und es wart van pren I vur raitzlaem angesehn dasselbg den hen Commissarii zu verstendigen synt darzu verordent her Arnault van Segen und her herman Suberman Kentmeister Helman wart zinhn zugegeben.

bait man zu bem Ehren, ben hrn Abministrator in spine gewoeuniaue zusehen, gehobigt Bnb bas allet vollenbracht hain beide hrn
misarit den Administrator zwoschen sich genomen und ist also mit einem
den ansehen (bar der Greue den staest vilrgedragen) und die verordente
einst Rait acht dem Administrator gegangen zu dem Bischoifslich hoest
dat auent mael zu halden darzu die Deputati durch den hrn Commissionet die hrn vam Capittel bemoedt geprediget Bund beide Secretaris
den koer pre wennige van hrn Grauen Ritterschaesst und Landschaesst
gebruch der Zit die vilr noch nach gegangen gain andere dan die viirhon
den hoess haen helpen halden.

5.

Cuftriner Bericht über bie Schlacht bei Mühlberg.

(Das Original gerriffen und lüdenhaft.)

surags Misericordia den 24 Ap . . . . einem schlosse ist h. Morit iij mei= gelegenn Seindt herzogt Morin vnb b(ertjogt Alba) mitt ben garenn Spannifchen geraiffigen und etlich fein b. Morit geringe pferbe in nacht auffgewesenn Also bas fie vmb viij vhrn bes Morgents vor Muland tommen ond die veindt gesehenn, habenn geruerte ij fursten Alba bud Borit Morit einen Bauren angetroffenn bem ein geschent gethan bas ehr In Mulbergt fein tunbicaft machen folt Db h bang Friberich ber personlichen ar jun webre ond man ehr auff fein woltte Ift alfo ber paur mitt einer Menn pber bas maffer bie Elb geforeben und feinem beuelich nachgenolgt 1), aben bier zwischenn bie Suffarenn ond andere obuermeltte geringe pferdt purch ben flug ber Elb gefdwembtt bern auch ber Erft und . . . . im einer fenft feiner erbrundenn . . . . bie veinbt burch folch ernstlich scharmuteln tho geangfligt wordenn bas fie jre ichieffbrudenn erlaffenn bund bie angunben mueffen Inn bem aber ift ber paur wieder tommen ond funticafft bracht bas b. Sanf in bie Statt bund bem leger jun allem auffbruch were laffe bod vier geltten fiebenn und graben ichangen bamitt bie unfern bes auffbruchs befto weniger gewahr werbenn mochten vnnd antgaigunge haben mochten Alfg woltten fie noch lenger alba vorpleibenn, ift alfo in benen bingenn unfer Reiffiger zeugt aller binnuber tommen benorab maß geringe Ruftunge gemefenn untter benen ber Ro. tonnigt ber Erft gewesenn fo nach ben Suffaerenn burch ben phortt brungen welcher pforbt fo bequemblich befunden wordenn bas ir bij pferbt neben einander hindurch gejagt hatt fich die Roe ton. Maj jeber geitt woll born abn finben laffenn. Bund ift b. Mority mitt feinen Reuttern . . . . ernftlich nachgeeilt britthalb meil . . . . gegenn Turgau bieg auff ein balb . . . . Turgan, habenn fie bie veindt ahnn ein . . . . jnn einem weitten velt erreicht amischenn brei vnnb vier vorn nach mittage ba babenn bie veinbt jr folacht ordnung gemacht bas fueguolt gvi Stud buchffen gebabt aber alfo phereilt worbenn bas fie berenn nitt mehr bann zwei ab-

<sup>1)</sup> Die gleichzeitig auftauchende Erzählung von dem Bauern oder Miller, der die Furt nachweiß, welche Erzählung dann weiter ausgeschmildt worden ift, ist ohne Zweiselbsieraus entskanden: ein neues Beispiel, wie Gerlichte oder Sagen eingreisende Ereignisse, wenn sie auch aus einander liegen, auf der Stelle in eine willkilrliche Berbindung bringen.

werd affgunemen Bnb nach geschiener proposition sint die hen Commissarii zu bes van Manssell hoeff, epne mit den Gillischen Rheten gezidiget Der he Coadiutor epne mit den Capittularen zu dem Capittels hupf die Grauen und Ritterschafft 2c. zu dem pesch und mit den seluigen hauen pren Raitslach ein lange Zit gehalden: Edoch zum Lesten sow vir den hen Commissarii vernemen laisen das gemeyn Stende whäticht des vürdragens ouerlacht und vernemen das sh in der eple vis besess, ehns palichen unbedacht, gein antwort Kinten geben Begerten Zit die des von namittag wylchs juhn durch die hen Commissarii abgeslagen: hauen sich also weter zum Rhaet begenen wylchs geduntt bat das das in die dunsste von enmittage:

Mitteler Zit synt die hen Burgermeister vond Deputati eyns ER up dem Choir gestanden vond hauen des endt erwart, Edoch ist befel gegeben Helman das er zu den hen Capittularen tydigen sult vond an john gelangen das die versegelonge john dan behendiget nach altem herkomen vond gebruich von dem hen Administrator wurde mit etzener handt underschreuen vond myt syner f gangeboegen Segel besegelt dem er also nachsomen vond es hauen die Capittusaren gesacht sulchs an ehn gemebn Capittel vortan an alle Stende das also zu brengen Whichs gedort hait van den Morgen bis an den auent, zwyschen zu hatt van den Morgen bis an den auent, zwyschen seben vond Acht vyren, der zit hait der hr Scholaster Gropper vurgeß. besegelonge dem helman im Capittelhuis presentert synen hen dieselbige vort zu bebendigen.

Go berfelbig Bit bie Billifche Rhete epn mit ben tan Commiffarit fich in bupfe bes Doembrus van Manffelt zusamen begeuen ift tenn fing mas zur ennicht bennftlich gewest gespart Aber bie ennicht hait man beffelbig auent mit ben werentlichen Stenden nit tunen treffen Bnb ift de plenitudine potestatis van ben ben Commissarii gehandelt worden also bas man zu ber wordlich poffession ber Abministration bes Erwelten Abministrators ift tomen Das bait fich bmbtrvet ber Achter byren am auent ber gestalt begeuen bas ber gemenner Choer vurgegangen ift Die van ber Ritterschafft barnach nachfoulgens bie jongche Doem hrn, ben ban gefoulgt font die preistere Canoniche, ber feven gewesen, bund jum leften bie ban Abel bes Doemftiffts: ber vngeferlich ouch vier maeren als ber ber van Wytgestenn teppeler und ber Golmg vort ber Achterbechant van Ryned und hr Johan van Isenburg Scholafter bmylche swon im mottel gehaebt ben Neuwen hrn Abministrator, und ist ber loff Sand Te deum laudamus gefongen bnb of ben urgeln gefpolt bys jum einde alfo tomen vurgen hrn Capittularen boven off bem Chor ift ber hr Abministrator off ben hoen altair sigen ghaen: Die brn Commissarii hauen zu ehner fpben eine mit eplichen Grauen als bes ben Abministrators Brober ber Regerend Gracff vort ber Archibiaton ju littig und bem van Gegen 2c. fampt etliche ban ber Ritterschaefft gestanden Bff ber ander fpben bie jonge ben und priestere Canoniche epne mit ben vurgen Deputati epne Erfamen Raet Bnd im ende bes loeff fands vurgeg, ift ber ber wybischaff vff bas Opfael gestichen und hait mit heller stimmen viß epnem Bebel verkundiget, whe ber hochmerbichfter ber Aboulff Coabiutor bes Stiffs Coelln gemefen, ebn Graeff von boichftraeffen bud Schauwenburg 2c. epnbellich van ebnem Eirwoerbigen Doem Capittel viß befelg ber pabstlich billicheit und tapferlich Mt ju epnem Abministrator bes fliffs Coelln vnb also zu epnem geweltichen fürsten erwelt worben ber ban barbur von alremallich ju Eren und ju balter wer ac.

Mit bem hait man zu bem Ehren, den hen Administrator in spine gewoeuliche plate zuseten, getydigt Bnd das allet vollenbracht hain beyde hen Commissari den Administrator zwyschen sich genomen und ist also mit eynem fürstlichen anzehen (dar der Greue den staess virgebragen) und die verordente epuß Eirß Rait acht dem Administrator gegangen zu dem Bischosssslich hoest aldae dat auentz mael zu halden darzu die Deputati durch den hen Commissarn vort die hen vam Capittel bemoedt geprediget Bund beide Secretarii glichsalls Auer pre weynige van hen Grauen Ritterschaesst und Landschaesst sput gespen der Zit die vir noch nach gegangen gain andere dan die vürhyn dem Administrator den hoess haten helpen halden.

5.

### Cuftriner Bericht über bie Schlacht bei Mühlberg.

(Das Original gerriffen und ludenhaft.)

Sontage Mifericordia ben 24 Ap . . . . einem ichlosse ift b. Morit iij mei-Ien . . . . gelegenn Seindt berzogt Morig ond b(ertogt Alba) mitt ben Hoeffarenn Spannischen geraiffigen bnb etlich fein h. Mority geringe pferbe in ber nacht auffgewesenn Alfo bas fie vmb viij vhrn bes Morgents vor Mulbergt tommen und die veindt gesehenn, habenn geruerte if fursten Alba und berbogt Morit einen Bauren angetroffenn bem ein geschent gethan bas ehr inn Mulbergt fein tunbichaft machen folt Ob b hang Friderich ber personlicen bar inn wehre ond wan ehr auff sein woltte Ift also ber paur mitt einer villenn vber bas maffer bie Elb geforeben und feinem beuelich nachgeuolgt 1), haben bier zwischenn bie Buffarenn und andere obuermeltte geringe pferbt burch ben fluß der Elb geschwembtt bern auch der Erst vnd . . . . jm einer fonst teiner erbrundenn . . . . bie veindt burch folch ernstlich scharmuteln also geangstigt wordenn bas fie jre schiefsbrudenn erlassenn bund die antunben mueffen Inn bem aber ift ber paur wieber tommen und funtschafft bracht bas h. Hang in die Statt vnnd bem leger jnn allem auffbruch were laffe boch vier zeltten stebenn und graben schangen bamitt bie unsern bes auffbruchs besto weniger gewahr werbenn mochten bund antgaigunge haben mochten Alfe woltten fie noch lenger alba vorpleibenn, ift alfo in benen bingenn unfer Reisfiger zeugt aller binnuber tommen beuorab maß geringe Ruftunge gemefenn ontter benen ber Ro. tonnigt ber Erft gewesenn fo nach ben Suffaerenn burch ben phortt brungen welcher pforbt fo bequemblich befunden morbenn bas jr vij pferbt neben einander hindurch gejagt hatt fich bie Roe ton. Maj jeber zeitt woll vorn ahn finden laffenn. Bnnd ift h. Mority mitt feinen Reuttern . . . . ernstlich nachgeeilt britthalb meil . . . . gegenn Turgau bieß auff ein halb . . . . Turgau, habenn sie bie veindt ahnn ein . . . . jnn einem weitten velt erreicht zwischenn brei vnnb vier vorn nach mittage ba habenn bie veindt jr ichlacht ordnung gemacht bas fueguolf gvi Stud buchffen gehapt aber alfo vbereilt wordenn bas fie berenn nitt mehr bann zwei ab-

<sup>1)</sup> Die gleichzeitig auftauchende Erzählung von dem Bauern oder Miller, der die Furt nachweift, welche Erzählung dann weiter ausgeschmildt worden ift, ist ohne Zweifel hieraus entkanden: ein neues Beispiel, wie Gerückte oder Sagen eingrelfende Erreinsisse, wenn sie auch aus einander liegen, auf der Stelle in eine willkürliche Berbindung bringen.

fcieffenn tonnen. Aber b. hanffriberich vormeint bas fold nacheillen allein burd etliche geschwaber beschebe bie fich also abnn ine bengen wolttenn vnnb nicht weniger geacht ban bas fen, und ton. Mant felbft mitt bem gangenn Beer vorhandenn mehrenn habenn im alfo bie Buffaerenn auff allen feitten bas holt abgerantt bemnach unfere Reiffigen Zeugs foviel hinnuber tommen bas fie gant ernftlich in b(ie) veinbt gefettt bund barein geba(nen) ber ber vonn alba vnnd b. Morit junorberft gefehenn worbenn habenn fich bie veinbt balt in die flucht gebenn die tnecht ir wehre von in geworffen fich gar vonn einander getrentt bie Reutter auff alle ortter geflobenn welche S. Moris perfonlich mit groffem ernst nachgebengt Ritterlich gefochttenn vand bie euserst gefahr vberftanbenn hatt bes veinbt Reutter einer auff fein leib ein feurbuchft abgebrudtt bie boch nichtt feur gebenn wollenn. Algbaltt ein anderer jnn ine geschlagenn bas ehr auff bie feitten gefunden vnnb in bem fleigfreiff gehangen Aber alfbalt in folder feiner leftenn nott von feiner Ebelleut einem entfett onnd in ben Sattell wieber gebracht worbenn ift hertgogt Banffriberich lethlich bonn einem hoffgerenn im bolt erreicht worbenn mit bem hatt ehr alfo ge= foctenn bas fich ber huffaer vorw(o)genn bat ehr mueft im entleibenn ban ebr gar allein und bei ime feiner feiner Ebelleu(te noch) biener mehr gemefenn, 3m . . . . Ebelleut einer ahne gefahr ju . . . . rattenn, bem batt bertogt hanffriederich (fich) ergebenn vnnb angelobt aber bem huffaer nitt gelobenn wollen ift auff einem Braumn bengft gefeffenn ond mitt fcwartenn barnits angetban gewesen batt ein Rotten buet auffgebapt mit einer Rottenn feberen ift in bem angesicht in bem lindenn badenn vonn bem Suffaerenn verwundt ber taj Majt gebracht wordenn fo nitt weit bauon zu pferdt gebaltenn Dan es ift auch Ir tai Mait fampt allenn furften vnnb bern mitter weille vber bas maffer tommen auch Grer Majt ichieffbrudenn gefchlagenn worbenn, Ms nun b hanffriberich bie tay Majt erfebenn hatt ehr von feinem pferdt abgestigen und (Irer) Maj gepurl(iche reve)rent thun wollenn (bat S. M.) gebeit bas ehr figenn pleibenn folle ond felbft beufch ju ime mit biefen mortten gerebt ertent Ir vuß nun vor einen Romifden feifer batt b. Sanffriberich geanttwurdt ich bin auff biefen tagt ein armer gefangner Bitt aber E. taj. Maj, wolle fich tegen mir alf einem gepornen furftenn haltenn Darauff tei. Mait geantworttet wie ir euch tegen vnuß gehaltenn habenn Also wollen wir vnß tegenn euch haltten und jne wieder jum h. von Alba jun fein quartir fo mittem in leger mahr geschickt, verpleipt alfo in ber Spanier bandt vnnb verwahrenn wirtt sein woll gepflegenn vnnb gewarttett mit aller ehr erpittung. Ift groß bluttuorgiessen erwolgt Dan h. Morit mit den seinigen und buca be alba ben Spannischen und hungarischen pferben ernstlich in bie veinbt gefett . . . . Reiffigenn gar nab alle erlegt und .v. hundert (D. 3. F.) fo zeitlich hindan gewogenn gar bei ber ftatt Bittenburgt erschlagenn seinbt (von Herzog) hansen frigenold zu Rog vnnb f(ug nur) Gillf hundert bauon tommen (jum) teill boch verwundt und geschebiget b. hang Wilhelm von Sachfen ber banfen erfter Sohnn erichoffenn aber von feiner ebelleut einem auff seinem pferdt also thatt in die statt wittenbergt gebracht wordenn Da b. Morit in bas lager wieber tommen batt ehr vonn ber personlichenn Ribberlage unnb gefengknuß b. hanffriberichenn noch nitt gewust ift ehr unnb b. von Alba mitt benn Reisfigenn ond ben Suffaerenn 23 ftunden Aneinander gu Roß geseffen vnnb vnnachleflich gehandelt. Go balt h. hang zu taj Daj bracht

worbenn batt Ir Dait fein pferbt erfant bund gefagt Das pferbt babe ich au Speier auffm Reifttage onter ime gefebenn groß guet ift an bem ortt gewunnen worden Remb . . . . . hundert vnnb e . . . . habenn bie Efell mit bem Silbergefdir vbertommen vnnb habenn alle taiferrifde Reutter aller Racionenn alba groß peut erworbenn Dann ber gante Turingische Abel vorratt gelts guets vund prouiant fo gefunden worben vorwundert batt Liegenn bie tai ond ton. Majten auch hertjogt Mority noch zu Torgau habenn Wittenburgt berennett bund auffgenorbertt jo fich noch nitt ergebenn wollenn Nemen Mitler weille also bie vmbligenbe schloffe Statt und landt ein bund ift zunorfictlich Wittenbergt werbe nach foldem vhall bes ernsts auch nit erwartten Bas aber Ir taj. Majt weiter im finn haben ift heimlich und nit offenbar Ir Maiit batt balt ir potschafften jun hispanien jum princen Ir Majt Sone jun frandreich Riberlandt zu ber tonnige Maria vnnb andere otter abgeferttigt onnd (bieg) unorsehenn groß ond vnerhortt Bictoriam vnnb obligenn tunth ge(than) . . . . bonn feiner Majt frigswold . . . . . 12. gefunden wordenn fo erschlagen . . . . bund barunter tein Namhafftiger ber ein . . . . b. Morivischer ebellman ber v. Schonam genant aber viel verwundt und am leib geschebigt so boch ber veindenn souiel tausent Niddergelegenn es ift auch bes b. hansen tangler alle Gecretarien vnnb Cangelej fcreibern fampt ber gangenn Cangelej gefangen und b. hang Ernft vonn Braunschwigt fo bei b. hansen im belt gewesen bund ber b. von Gleit ein oberfter auch bamit ju taj Majt gefengtlich bracht wordenn, Sonst ift auff ber fron Bebem landt tagt ju prage fo itt gehaltten wordenn beschloffenn bas fie burchauß Zueinander setenn jre prinilegia vand . . . . vand tein fre . . . . mit gewalt einkomm .... wieber bestandt noch bulff onnb aber ber Roen tajen tonen Majten alle notturfft ber prouiant aller bingen vnuorhindert jugebenn laffen follenn Dar: auff alle ftenbt gefiegelt, babenn ein ansehentliche potschafft nemblich ben b von Sternburgt vnnb anbere ju Grer taijen und ton Majt abgefertigt ir entschulbigunge bas fie bie fache nitt also vorstandenn vund mas fie geschloffen annubrengen.

6.

# Zwei Briefe aus dem kaiserlichen Lager vor Wittenberg.

 Copie de la lettre originale d'Antoine Perrenot, Eveque d'Arras à la Reine douairiere de Hongrie, Gouvernante des Pays Bas, écrite du camp de Wittemberg le 20 May 1547.

Madame, depuis la prinse de Jehan Frederick de Saxen, sa Majeste passa pres dicy la riviere dalbis avec tout son camp, et vint loger ou il est presentement joinct a la ditte ville, ayant avant que dy venir promis le duc Mauris de Saxen 16 mille pioniers avec lesquelz il fust este possible deans aulcuns jours en faisant bon debvoir lemporter; encoires quelle soit tres bien fortiffiee, mais il y a eu en ce grant fourcompte, car les ayant promis pour le second jour doiz notre arrivee icy pour le jour dhuy, il nen a assemble que trois cens excusant quilz nosent venir pour crainte des espaignolz, et aultres gens de guerre de sa Majeste

peu affectionnes au dit duc Mauris, doiz aulcunes jnsolences quil consent a ses gens sur le sacq quilz avoient gaigne en la desroute du dit duc Jehan Frederick par ou a la verite lindignation des ungs contre les aultres est creue telle que non seullement elle donnoit peu espoir de prendre ceste ditte ville par assault, disans les souldats tout communements par le camp quils aymeroient mieulx combattre contre le dit duc Mauriz, que soy mectre en hazart de gaigner villes pour luy, mais encoires ay je souvent craint quil nen sortist quelque plus grant inconveniant que mist en hazart sa Majeste propre, que ma souvent fait desirer que sa Majeste fust plus loing de ceste ville et esloigneast ses gens du dit Duc Mauris, ne povant davantaige gouster que sa Majeste sobligeast en ceste saison a siege de ville et si forte, mesmes en ce costel, ny moings que lon laissat refroidir la chaleur de la victoire, et eusse trouve meilleur de passer oultre en chargeant le siege au dit duc Mauris puisque cestoit pour luy, que dy obliger la personne de sa ditte Majeste, et aussi ne sestant complyt la promesse de 16 mille pionniers, sinon comme jay dit dessus, sa ditte Majeste ne fait ny tranchiez, ni plante altillerie, ny tire ny fait chose qui obligeast a donner assault a la ville.

Pendant ce sejours il y eust longues deliberacions si lon debvoit copper le col au dit Jehan Frederick prisonnier pour son heresie et rebellion avec lespoir que laffaire de la religion par ce se remediroit par lexemple, et que par crainte de telle execution la ville de Wittemberghe et tout le surplus se rendroit, presupposant de la debvoir bastre et assaillir avec imaginacion quelle ne se trouveroit forte, et que faisant cecv. Dieu qui avoit favorise manifestement la prinse, ayderoit au surplus, ou sil seroit mieulx commuant la (peine en) prison perpetuelle par ce moyen sasseurer de toute mence ou dommaige quil pourroit faire cy apres, luy faisant acheter ceste commutation de payne par rendre sans combattre les quatre principales forteresses de son estat, Wittenberg, Gotha, Heldroug et Sonne wald, et non sobliger a siege avec les sus dits mal contentemens des gens de guerre, faulte dargent et payes desia deues a jceulx, faulte de fourraige in ceste saison que desia est long de six lieues grosses, hazarder de perdre la reputation donnant aussault a ceste ville et non lemportant la perdicion en jceluy des meilleurs gens et sur lesquels lon peult et doit faire plus certain fondement, et pour ne tenter Dieu se mectant si souvent a laventure, sur actente tousiours de miracles; avec consideracion de ce que cependant les voisins pourroient mouvoir, voyant sa Majeste obligee, la desperacion des pays patrimoniaulx la veant tant esloignee, ce que se perdoit par laisser refroidir la chaleur de la victoire, et ce que avec jcelle se peurroit faire tant pour renger la Lantgrave que les villes Saxoniennes et des compositions recouvrer argent. Enfin sa Majeste resolvit que lon essavast de practiquer avec le prisonnier, et a voulsee que ce soit este par mon moien, quoy pour estre la tractacion telle que votre Majeste verra, et touchant a tant de gens, elle peult croire que je nen ay eu peu de payne, et enfin le dit prisonnier homme aultant cault, que je nay gaires veu, assisté dung sien chancellier aussi prisonnier est condescendu aux articles que vont avec cestes, et furent hier octroyez par ceulx de la ville aussi et non sans grant mistere avec promesse de rendre la ditte ville lundy prouchain et cependant y a tresve.

Jay espoir Madame que la reddicion seffectuira encoires que jusques a en veoir leffect je noseroye riens asseurer, et vois sa ditte Majeste en deliberacion, de cecy fait suyvre son chemin de ce coste de la riviere jusqua Magdebourg, et jcelle prendre ou de gré ou de force pour nestre force par tout, et ce fait passer oultre avec layde de Dieu contre le dit Lantgrave en cas quil ne viengne en appoinctement comme il desmonstre fort desirer, et en fait grande justance le dit Duc Mauris que attend de ce coustel la plus grosses offres pour remectre la practicque en avant a sa Majeste et au desire quelle a de scavoir des nouvelles de ce costel je nay vouler delaisser de loy envoïer ceste avec les dits articles par ceste occasion, priant pour la fin le Createur quil donne a votre Majeste tres bonne et longue vie du Comp de Wittemberg le 20 de May 1547; plus bas etait: tres humble et tres obeissant serviteur et Chapellain, signé A. Perrenot, Evesque d'Arras.

 Copie de la lettre originale du Secretaire de l'Empereur Bavé, a la Reine douairière de Hongrie, Gouvernante des Pays-Bas, écrite du Camps devant Wittemberg le 21. Mai 1547.

Madame! Votre Majeste entendra par la copie des articles que Monss. d'Arras envoye a icelle, ce qu'a este traicte avec le Duc Jehan Fredericq prisonnier, mais encoires ne les ont ceulx de ceste ville entierement acceptez, combien que ce que reste en difficulte, est de si peu d'importance, que lon tient quilz les accepteront a la fin; il est vray quil y a eu de la payne beaucop avant que venir en ces termes, car le personnaige¹) qui nest amy de Mendes (d'amendes?), a fait tout ce quen luy a este pour l'empescher et faire mourir le dit prisonnier et en avoit gaigne deux a sa part, mais Messieurs les duc d'Alve et d'Arras y sont este contraires, y ayans fait tres bon office, et seroient les particularitez en ce survenues longues a reciter et ne serviroient que pour travailler votre ditte Majeste de longue escripture.

Quant au Landtgrave lon attent deans trois ou quatre jours sa responce et donne le Duc Mauris espoir quil se submectra entierement a la clemance de lempereur estant seullement assuire de la vye, de ce quen succedera votre ditte Majeste sera advertye le plus tost que possible me sera, priant le Createur donner Madame a icelle longue vye. Du camp devant Wyttemberg le 21me de May 1547; plus bas était: de Votre Majeste tres bumble et tres obeissant Serviteur, signé Bavé.

7.

Actum halle Montags nach Vitj Anno 2c. 47.

Als ber lanbtgraff zu beffen geftrigs Tags ben fußfall und abbitte vermog ber Capitulation und hanblung gethan und beffelbigen abends vom groffen Sale

<sup>1)</sup> C'est le confesseur de l'empereur, lequel fatiqué de ses insolences le renvoia du temps quil estoit a Ulm.

gangen, ist er sampt ben beiben kursursten Sachsen und Brandenburgt zu dem Duco de alba vff das Schloß zu gast geladenn, aldo er guther dinge gewesen und die nacht das gemurmel worden, Er solte gesangen sein, So ist er gleichwoll in der hispanier Custodia genohmen, des nachts vsm schlosse bewacht und herzogt Mority bei ime blieben

Es haben aber die kursursten zu Sachsen vnd Brandenburgt ben Duco vnd Bischoff von Arras gebetten die sache bej der tepn Dit zu des landtgraffen ledigung zubefordern, mit anzeigung das sich solches nicht gebhiert, auch der ergangenen handlung vngemess, mit weittrer erzelung vnd anzeige wie die sachen ergangen vnd der landtgraff hieherd zukommen vnd der handlung volge zu thun bewogen worden

Also hat des Montags frue der landtgraff den beiden kursursten durch seine rethe vff eine Instruction anzeigen lassen, wie es ime mit vorwachung und hutung der hispanier ginge, und es der kursursten zuschreiben und Capitulation ungemeß, mit ditte solchs abzuwenden und haben die beiden kursursten zu anthwort gegeben, das sie sich aller ergangenen handlung und zuschreiben zuerinnern, und were ine herzlich leid das es doruber dermassen sursendmen wurde und thette ine so wehe als ob es ine selb geschehen, kondte ine auch dieser zeit wehers nicht geschen, mit ditte und erpieten der landtgraff wolte kleine geduld tragen, sie wolten allen muglichen und menschiehen sies fied zu erinnern was sie dem landtgraffen zugeschrieben und sich vorpflichtet, deme wolten sie sestiglich nachkommen.

Bub seind borauff ber duco de Alba vad Bischoff von arras sampt Doctor Seldten zu den beiden kursursten vis schloß zu halle kommen und angezeigt das sie vi der kursursten bitte ken Mt hetten angelangt, vad dieselbige dis handels halben etwas bewogen besunden, auch auß deme das h. Mority bei dem landtgraffen obernechtigt etwas zu einem trot vormerckt, auch dohin vorstanden, als hette die keye Mt ober die artickel mehr dan ir vormoge derselden gehöleret gehandelt, das sich Ire Mt nicht zuerinnern, vand hette allerwege wes sie zugesagt gehalten, wolte auch in andern artickeln nicht sein noch stehen, vand kondte leiden das Jederman erfare vad wisse wes sie in deme gehandelt, hette Ir Mat sie als den Duco, Arras vad Seldt derhalben vorordent, mit beuelh die sache mit den kursursten zu reden, anzuhorn vad disputien, oh sie mit suge in deme gehandelt, And oh die kursursten gleich die sache durch vorditten wolten surnehmen, so wusten sie doch das Ire Mat die nicht horn wurde, Es were dan das zunor beredt vad erhalten wes sie in der sachen besugt ze.

Dorauf bie kursursten lassen reben, das sie fast erschroden, das kepe Mt also des handels halben bewogen, Es were auch hertgogt Mority nicht trotylich sonder alleine deme landtgraffen zu gesellschafft und weil er sein vatter sei und beschwert gewesen, aldo vbernechtigt, mit bitte dasselbige zuentschuldigen

Wolten sich aber mit kepr Mt in bisputation nicht einlassen, sondern liessen berselbigen jren vorstandt, es hetten aber die kursursten des gangen handels vorstandt nye gehabt, were auch nicht beredt worden das der landtgraff solte an seinem leibe durch gesengknus oder sonst einige beschwerung haben, und

4

were also jres teils geirret, mit bitte kepe Mt anzulangen sie in beme bo sie sich kegen bem landtgraffen sast tiess wab weit eingelassen, zu bebenden 2c. Haben die keiserlichen wider geanthworttet, kepe Mt wolte in der sachen am libsten lassen erklerung gehen und argwohns frei sein, dauon sie, wo wir uns einlassen wolten, beuelh hetten zudisputirn und zu reden, und were des keisers Intent auß den artickeln ergrundet, do sich der landtgraff ane condiction in gnade und dungnade ergeben, do auch Ire Mt dis gesengtnus non ad perpetuum carcerem, dauon der landtgraff in seinen ersten artickeln gemeldet, sed tantum temporalem, welches die artickel nicht abschusten, dauch dozu, das kepe Mt bester mehr der gewissen volziehung der artickel vorgewisset, das die ersullung kondte in kurz geschehen, und besorgen es were dez keit mehr der gewissen woldied nicht zuerhalten. Es were dan das man kurzung der zeit gebetten, welches sie ires sleisses befordern helssen wolten, Do sie konden leiden die kursussen betwen bei den die keint berandt 2c.

Die kursursten haben borauff sagen lassen, das sie sich nochmals in disputation nicht wolten lassen, und hetten vormals gesagt, wie sie den handel vorstanden, und das jres teils in deme der misvorstandt, das sie nicht geachtet, weill des landtgraffen erste artickel gar abgeschlagen und in den andern von keinem gesengknus gesetzt, das des gesengknus halb einige share, darauf sie auch den landtgraffen vortrostet, sich vorpindlich und hart, das sie sich, wo ime ober die artickel was beschwerlichs begegnen wurde, dotegen zu Cassel eingestehn und wie ime wider sann werde wider dulchen wolten vorpssichtet, und dis overstanden hetten sie den landtgraffen hiehero vorgleidt, und vormeldet, das es mit kept Mt vorwissen geschehen, und surgeschlagen, das er mochte vs gisel durch seinen eldsten son etliche weigorsten von der landtschaft heimgesendet werden, dan auch seins abwesens sonst den articklu nicht werde gesolgt werden, und sich, auch jre lande und lente sitt ine einzusegen erpotten 2c.

Die teiserischen haben hierwider gesagt, das vor allen dingen muste erklerbt werden, ob teye Mt diß surnhemen mit suge gethan, ond ane das wurde sie sich nicht vornhemen lassen, darumb sich die kursursten des solten erkleren, Es hette aber keye Mt der artickel solchen vorstandt nicht wie die kursursten, dorumb sie auch doran nicht wurde ersettigt sein, ond hetten sich die kursursten gen Cassel vorpslichtet, kondt keye Mt die erlassung bej dem landtgraffen beschaffen, sei deme landtgraffen sonst genugsam erlassen, das keye Mt die vorbitterung des eines noch die surschaften wurde, achten auch ehe vorbitterung dotze werden, doch solge dannehmen wurde, achten auch ehe borbitterung dotze werden, doch solge der wurde entschuldigt sein 2c.

Die kurfursten haben wiber lassen fagen bas sie nicht bisputirn wolten, gebhiret ine nicht, vnb sich erklert bas sie bosur hielten, kepe Mt hetten ihr surnhemen mit suge gethan, wolten auch Ire Mt bo es anders von Ir gerebt helssen entschuldigen vnb biten in andern wie oben.

Die keiserischen haben bokegen gesagt, Sie hoften, kepe Mt wurde an der ante wort wol ersettigt sein, und bieselbig der sachen zum glimpff gereichen, End wolten numals gerne mittell wie die capittel zu affecurirn, horn, die fursgeschlagenen werden nicht angenohmen werden, der landtgraff hette hochlich vorbrochen und werde er ferrer nicht halten, werde er in die groffe peen faln,

bomit bie tepe Mt jne felb und sonft niemands wolten beschwern, borumb er werbe bleiben muffen, bis er bie Capittel exeguirt.

Bub haben die kursursten, auch der landigraff selb borauf artickel und surschiege gemacht, wie auß inliegenden Copien (welche hier sehlen) zuersehen Bud haben die keiserischen solche artickel an kepe Mt gelangt und widerumd zu antwurt bracht, kepe Mt hette in diesem handel of nichts als geld oder anders so hoch als of die vorsichrung getrachtet, das der landigraff zu halten bracht und hette dieserschen vor ihr mittel bedacht, das am bequemsten solte sein, die vorkurzung der zeit dorin der landigraff solte angehalten werden zu ditten, und mochten solchs mit dem landigraffen selb erden seine meinung zuhorn. Bud ist dorauff beradtschlagt und bedacht worden, das die kursursten die keipe Mt wolten selb anlangen, wie dan destags hernach geschehen, und die sorn vorzeichnet geantswortet worden, das die kursursten die kom der ditte wie in inliegender Copej zuersehen geschehen, auch wie doran vorzeichnet geantswortet worden,

Bnb ist mit ben keiserischen borauff gehandelt ob der landigraff mochte zu halle bleiben und albo vorwart ober den kursursten vordrauet, oder auch durch eine guardi von hispaniern zu helbrung bewart, oder mit deutzschen doch unter dem Duco de Alba bewacht und bewart werden, Ift alles abgeschlagen.

Also ist auch gehandelt ob nicht die zeit zubestimmen wie lange der landgraff solte vsgehalten werden, habens die keiserischen lassen bei keir Mt bescheibe bleiben.

Bub ist sonderlich befragt, ob der landtgraff wan er den Capitteln allen gungkt gethan, auch sollte der ledigung gewisse sein. Do die keiserischen eins teils affirmatine, eins teils dubitatine geanthwortet, doch zu letzt lassen dobej bleiben, das kepe Mt geanthwortet, wan der landtgraff den artickeln gewolgt, das alsdan Ire Mat wolten die gnedigste anthwort geben, doran die kursursten wol wurden zusriden sein

Bub ist auch gehandelt von der cumpletion der articel, soviel der albie zu halle konnen ersullet werden, hat sich der landtgraff erpotten die bundnussen als das schmalkalbische, kodurgische vorstendtung, und dan was er mit den H. zu Beiern der koniglichen whale halben, auch mit dem konige zu Dhenemarck, dornach Sachsen Brandenburgk Braunschweigk luneburgk helte, dorinne doch kehe Mat eins teils außgenohmen, zuuberanthwortten, und solche vberanthwortung solte den kehn Commissarien so ghen hessen geschätt die schleisfung der vhesten zubeschaffen und das geschutz zu inventirn, auch geschehen Ist auch von ledigk zelung etlicher gesangnen geredt und gehandelt, her acta

Ift auch von lebigt zelung etlicher gefangnen gerebt und gehandelt, hec acta funt halle fa 2 3 & 4a post vit Anno 2c. 47.

#### Actum Dinftags nach Bitj

hatt ber landtgraff an beibe kursursten burch seine rethe lauts inliegender inftruction werben lassen, von ist borauff geanthworttet worden, das ons der handel und das man vns nicht helbet treulich leid, nichts weniger als ob es vns selb angienge, hetten auch Zu dieser zeit grosser kummernus nicht, wolten aber die sache an kepe Mt personlich gelangen, moglichen und menschlichen sleiß surwenden, die zu seiner erledigung zubefordern, und das er kein misstrauen solte zu jne haben, Sie wusten auch wes sie sich kegen ine vorschrieben

vnd vorpflichtet, das wolten sie als ehrliche kursursten halten 2c. vnd ist des tags die sache personlich an kape Mt wie oben gelangt, vnd anthwort gegeben

#### Actum Mitwochs nach Biti

Ift mit dem landtgraffen gehandelt zubewilligen der kepn Mt zufolgen und an jrem houe zubleiben, bissolange die artickel ersullet, Welches er beschwert, jme wurde dan zeit wie lange es sein sollte bestimmet, jme haben aber die kursursten gesagt, das die anders nicht zuerhalten, dan wie kepe Mt geanthwortet, und hetten soviel erklerung das es mochte nach voltziehung der artickel geschen und er geledigt werden

Doran er nicht ersettigt, die kursursten of jre vorpflichtung hoch angezogen, vnd solds nicht willigen wollen, die kursursten vorpflichten sich dan bei jme big er ledigk wurde zubleiben, Welches sie ime mit handt und munde zugesagt, auch vorschreibung doruber gegeben, vnd dorauf seind sie mit jme auß balle gezogen.

Es ist auch volgigt zur Naumburgt in ben sachen ferrer mit bem buco be Alba und tepr Mt gebandelt 2c.

8.

## Belagerung von Bremen 1).

hertoch Erich von Brunswid eschebe be Stadt van Bremen.

Anno 1547 ben 11. Aprilis bes Manbages in ben Paschen, hefft hertoch Erick van Brunsmid by sinem Baben in Bremen geschreven, in bes Kaisers Namen be guben Stabt geestet gelick wo Writzbergen tho vorne, averst ohme ward affgebanket, sick entschuldiget ber Bundniß halven mit Forsten und Stegen, dar se sick mebe vorstrickt und verbunden habben.

Item van der Tibt an ward Bremen sterker bevestet, umme her dubbelde Stackitte angerichtet, alle Hovetwehre tho gerüstet, up dem Graven overen entlich vele Dusent Pale in de Erde gegraven, dar by vele klene Stortekulen. Item Theerkrenge od by groten Hupen to gerüstet, alle Wehre mit Stenen ricklick besorget und grote Mastome up de Wehre und Brustwehre gebracht, dar men de Biande wolde willkamen heten.

Am 19ten Aprilis in dem Middage is Britzbergen wedder vor Bremen in tornigen mode angekamen mit Rüteren und Knechten, legerte sick to Harstede, und Hertoch Erick up der andern Sid der Wesser kam och an mit velen und groten Geschutte, dar tho mit untellicken Hupen Rüteren und Landesknechten gelick alse ein grimmich Louwe Bremen tho verskingende, de legerde sick tho Arsten, Habenhusen und in de ummeligende Dorpe, da kam als ein Robe und Instrument des tornigen Gades mit einen weldigen brogen Winde, also dat de Wesser mit slegenden Sande avertogen ward, gelick mit einen bicken Revel, dat och alse Bole und Water byna uthbrogeden.

<sup>1)</sup> Ein Abschnitt aus der Chronit von Schene im Bremer Archiv. Wie Naturpoesie, so möchte man auch eine Natur-Historapphie annehmen, die unmittelbar aus der Anschauung und dem Erlebten hetvorgeht; Schene hat einige herodoteische Stellen.

Am 20sten Aprilis an bem Avende hefft Hertod Erid van Brunswid einen Trummeter geschiedt vor der litten Wesserbrugge, leth thom anderen Male eschen de Stadt Bremen in des Kaisers Namen, averst de Stadt antwortt noch na als vorhen; Fort des anderen Dages, legerten sid beide Herlager, dat eine thom Nigenlande nomptlick Hertoch Ericks Leger, dat ander nomptlick Wrigbergen Leger tho Harstede, dar slogen Se ohren Pawelun up und richteden ohre Telte und Hitten und dachten dar eine Tidt land tho harbargen gelick wo od geschach.

Den 22sten Aprilis ruckebe be Biand ber Stadt Bremen neger, sengen an eine hoge starcke Schanze tho graven by des Dombeckens Bracke vor den Kohlhöven, up dat se mochten dat Bruggeboer tho sluten, dusse Schanze ward des solgenden Dages van den van Bremen ingenamen und slogen de Biande uth der Schanze, kengen van den Bianden 19 Manne, de andern vorsepen na dem Leger und macketen dat Leger wach, daruth den np densulven Dach ein gut Schermuzel ward, de Stadt Bremen ledt in dem Scharmuzel twe Doden einen Rilter und einen Landesknecht, de wurden jegen den Avend in Bremen gehalet, up Dodenbaren und erlicken up den Kershoss begraven, up de Tidt ward ein Frede beropen, van beiden Siden, up dat ein Jeer sine Doden begrave, und de Biande nemen de Schanze do wedder in und wat tho gedickt groven se nicht wedder up.

Den 25sten Aprilis in ber nacht rudebe be Biand fort mit ber Schantze, ein gubt Stüde Weges up ben Wetenkamp, also bat se konben bescheren be lütken Wesserbrugge bat bar nemand aver mochte.

Dusse beibe Herleger barbuten, romeben, wo be Stadt van Bremen ohnen van dem Kaiser were geschenket und allent wat darinne were, dar wolden se alle umme sterven und ohre Helse dar an hangen, se wolden Bremen thor Bute hebben, averst de Bremer trosteden sid in Godt, setteden sich mit gotlider Hulpe thor Where. De Bischup van Bremen und de Hertoch van Louwenborch, kamen vacke in beide Leger, sterkeden de Biande wedder de Stadt van Bremen, dat Bremen an den beiden nicht vordenet hedde.

Am Isten May bre Weden na Paschen, kam the Bremen warhafftige tibinge, wo Grave Cristoffer van Olbenborch, im Forstendome van Lunenborch were in dapper Riistinge, und bis ohn wurden kamen de Hamborger 3000 stark the Perde und the Fote, wolden sick in Hertoch Ericks Lande wider sterken, up dat Bremen mochte entsettet werden ut factum ost.

### Hertoch Erick wolbe be Weffer uthgraven.

Item up dusse sulvige Tidt Rabtslageben be Biande, wo se mochten ber Stadt ben Wesser Strom nemen vor dem Arster Torne aver de Ochtme, sengen ein bewerlick Werck an, und hebben alle Dage einen untellicken Hupen Gravers und husslide uth den ummeliggenden Dorperen und landen dartho vorbadet, barinne ein grot Gravent und Arbeit vorgenamen, wo noch Hube in dussen Dag dar tho besende, averst is alles ummesunst gedan und hebben ore nige Wesser mit Schanden na laten moten.

Den 3ten May uth Bevele bes Rabes to Bremen find ber Stadt Rüter bp Mibbage geronnet nach Harstebe, be Bianbe wach tho madenbe, bo tennen be Biande start heruth, de Bremer Ritter nemen den wede na der Stadt, do fünden se underwegen de Bremer Anechte mit twen upgerichteden Fenlin, do vormaneden se de Ritters, dat se siad na der Stadt reppen scholden mit ohren Fenlin ehr dat de Biande kemen, averst Bole von Stechusen, Gerd Henriches Fenrick, ward by dem Pawelsberge mit sinem Fenlin dael getagen, dat Fenlin genamen, mit Bolen dem Fenrick gefört mit grotem Triumps, de van Brem leten 7 Doben tor Stede und elven Gesangene, also ging Gerd Henriches Fenlin under, dat se jametlick vorsegen, wente de Hovetliede weren brunken.

Am sulvigen Avende warb hertoch Ericks Geschutte achter be Kolhöve gebrocht und tho einem Teden des Triumpses schoten se 20 Schote mit Kartouwen und Slangen in de Stadt van Bremen, ging averst Gott loff ane Schaden aff.

Den 7ten May bes Avendes na 9 Uhren wurden 3 Schote geschaten in Bremen uth Hertoch Erickes Leger mit swaren Geschutte be ene borch ben Dack by bem Torne Sunte Martens-Kerken, be ander Schote wart na dem Waterrade geschaten, averst nicht gedrapen, be brudde Schotte ging och ane Schaben aff.

Am Sten May sengen be Biande an beiben Herlegern eine Brugge tho maden, aver be Wesser by bem Eisen-Rabe up Sunte Beters Werber, up bat be beiben Leger mochten by ein kamen, wenner se wolben.

Am Avend bessulvigen Dages, brochten be Biande uth Hertoch Ericks Leger thom Niggenlande ohr sware Geschutte under de Schantzen by de Koelhove, schoten aver 12 Schote in de Stadt, thom Triumps und Tecken der Bictorien dat de Chursurste van Sassen, Hertoch Johan Frederich, van Kais. Majt. waß gesangen und Wittenborg ingenamen, under dessen scheten, wurden up der Thore dre junge Katten dobt geschaten in einem Neste, datsulvige ward ben Vianden in de Schantzen tho geropen van den Borgeren van dem Kundele.

Am 10ten May kam Merster Jacobus Louwe Secretarius webber in Bremen von Hamborch mit twen Deneren, brochte mit spid schrifftlicke und muntlicke gube nige Tibinge, bat be gube Stabt van Bremen in korter Tibt mit got-licker Hulpe scholbe ensettet werden.

Am 14ten May an ben Avend kemen in be Stadt Bremen einen guben Hopen Lanbesknechte vam huse Bederkesa, richteben ein nige Fenlin an, leten ibt flegen und de Trummen slan, und de Biande dar buten betangeden zaghafstich tho werden, wente se rocken ibt wolbe ein mal an ein drepent gelden, gelick den och geschach balbe hir na.

Am 18ten May up ber hemmelfart Christi Abend is be Borgemeister her Diberick hopers und her Dirick van Manbelflo Rabtman ber Stadt Bremen gegen eine halve Stunde buten ben heerbendore Spracke geholben mit itlischen uth bem Leger vor de Stadt gesandt, als Juncer Dirick Beren, be ander waß hans Korte ut Berben, de Meninge ber Gesandten waß, bat de Stadt Bremen spaß scholben geven under Kais. Majt. Gnaden, beholben alle ohre olden Privilegien und langjarige Gerechticheiten, averst wart nichtes egentlicks tho der Tibt bessaten.

Am 19ten May bo verloß sid ber Biande Gut von der Weibe, dat hemelick by Nacht ward wechgebreven, dat was ein Teden, dat se upbreken wolden, wenthe uth Hertoch Eriches Lande wurden Breve aver Breve geschreven, bat he mit der Hast mit den sinen scholbe upbrecken, wente dar wolden Slege vallen, und der waß ein stark Hupe Rüter und Anechte, welcker sich up dat dapperste rüsteden und versammelden sich in Hertoch Ericke Lande, brantsschatteden und beroveden dat Land und wolden Hertoch Erick vor Bremen socken.

Am 20sten May hefft ein Hamborger Boiert mit Solte und Roggen gelaben be Wesser wp gesegelt mit einen Nordwesten Wind mit hoger Flodt und alle dat Solt sampt den Roggen ward to Bremen sort upgehalet.

#### Dat Leger tubt up van Bremen.

Am 22sten May bes negesten Sondage Morgens vor Pinxsten in Anbreckinge bes Dages tho 2 Stegen is Hertoch Erick van Brunswick mit sinen Herleger upgebracken vor Bremen, stickebe an beide Hutten und Leger, bartho ber armen Libe Hiser, Burge und Schileren thom Nigensande unde Hertoch Erick ruckebe des Dages woll fort mit sinen Rittern und Knechten und Geschutte de Wesser hen up na der Hohe tho, dar Writhbergen und he sick bescheden habben.

Tho berfulvigen Stunde brad Writzbergen od up mit sinem Herleger tho Harsiede, stidede sin Leger an und der armen Lüde Hüser, de noch unverbrandt stunden, od wart de Brugge angestidet de se gemaket habben aver de Wesser ben bem Eisen Rade.

Do ward Writhbergen des Tages gelettet borch dat schware Geschutte, dat by Arbergen mit den Räberen in dat Sand sant, konden nergenß mit hen, dat waß eine Borhengnitsse Gottes up dat de beiden Leger na ohren Upsete nicht scholben thosamende kamen.

#### Bir geit be Glachtinge an

Als nu die Eddelen und Wollgebornen Herren nomptlich Grave Albrecht van Mansseld, Grave Christoffer van Oldenborch, Grave Johan van Heydeck, Item de gestrengen herrn Wilhelmus Thomashirne und Johan van Seggeren, Cord Pennink, Jürgen van Ravensberch, Jost Manduuell, als Herren und Principal Hovetlübe der Ariegeslübe, de mit gotlicker Hulpe de guben Stadt Bremen entsetten wolden, alse truwe Berwanten van der Buntuuß wegen, horden, dat beide Herleger vor Bremen upgebracken und gedackten ohnen under Ogen to thende und se im Felde so schlande, so sind se slurgert gerucket, hertoch Erick und Britzbergen under Ogen und erlangeden under wegen warhafstige Tidinge, Bericht und Kuntschup, dat Hertoch Erick aver de Wesser were der derech der Drackenborch, dar he Wrigbergen tho sinem Bordele wolde beiden.

Am 23sien May na Mibbage umme trent 3 Siegen sind be rebe gebachten Hern mit ohren Kriegesvolke by ber Drackenborch up ein smal Felb angekamen, segen hertoch Erick vor sick in bapperer Rustinge, se spracken ohre Kriegesknechte und Ritter bapper und frigmodig an, dat se samptlick in Gott scholben getrostet syn, Gott wurde ohn dussen Dag sinen Segen geven webber ohre Biande, und se richteben sur eine Schlachtordnung an, sellen samptlick alle up ohre Knee dremal, repen Gott den Amechtigen alse den einigen Rothbelber an, beden umme sine gotlicken Hulve und Segen wedder ohre

Biande umme sines hilligen Namens und Wordes willen, und sungen mit Inder Stemmen twe Psalmen, wurden od tho dersulden Stunde mit Flite vormanet van den Predicanten, da by ohnen do weren, dat se de Biande in Gott scholden frigmodicklicken angrepen, Gott wurde ahne Twivel ohnen Victorie geven, wente sine Ehre und Name wurde daxinne gesocht, und ohre Lose waß, Gott sy mit uns, darentjegen Hertoch Ericke sine Lose waß, help Gott und ladt nicht leven, de Lose drecht se sulves; balde hirna sunden se ohre Biande im Borbele, und schoten und slogen se flux uth ohren Borbell und Gott gaff ohnen schindarlicken sinen Segen. De Schlachtinge durde nicht alto lange, sunder men sach mennigen sinen Held, beide in der Wesser und in dem Sande jamerlicken sterven, dat waß ohre rechte Lohn dar se umme gedenet habben, wedder de armen Christen.

Hertoch Eric in egener Person mit dem Graven van Everstein und Andres Packemor swemmeden samptlich durch de Wesser, nemen de Flucht des se nene grote Ehre hebben.

Brithbergen mit sinem gotlosen Hupen waß hir nicht bu, he habbe anders ane Twivel och einen Bute Pennind entsangen, na sinen vordenste. Britzbergen plunderbe ein ferendel Dages vor der Slachtinge de Trose dat waß ohme lever alse de Slege.

Item bes Dages in ber Schlachtinge kemen vele Dufent umme an Rittern und Landesinechten van Hertoch Ericks Bolte, men secht bat up ber Walfiebe aver be dirbehalff Dusent bobt gebleven son im Sande und aver be Dusent in ber Wesser versapen.

Item borbehalff Dusent und 19 gesangen, bar grote Hense mebe weren, alse Claeves Hermelinges, od sind bar viff Monnichusen umme gesamen, an der anderen Sphen is gar weinich Bolkes gebleben, bat gaff Gott uth sunberlicker Gnaben und Gunft, und so se dages flur up Writhbergens Hupen getagen werden, ibt habbe Writhbergen Bute gegan, alse ibt hertoch Erickes Hupen ging, averst se weren alto mobe, hungerich und borstich.

#### Bertod Erides Geidutte.

Hertoch Erick lebt tho Panbe bar thor Stebe fine Ritwagen und 18 Stucke grotes Geschuttes, nomptlich eine Scherpemetze, twe Cartouwen, viss Slangen, seven halve Slangen! be Scharpemetze waß gegaten . . . . ; ohr Name waß Leopard, be ene Cartouwe hetebe be Nachtigale, bar ftund ein Sprocke up, be Nachtegal bin ich genant, Hertoch Erick hefft mi hir her gesand, ze.

Dat Geschutte ward in Bremen gebracht, up ben groten Domeshoff, bar ibt lange Tibt int apenbare ftund vor ibermanne.

Am 25sten May am Avende uth Bevels eines Erbaren Rabes sint bre Fenlein Anechte woll gerustet na bem Langwebel getagen, dar Ruters und Geschutte by waß und am anderen Dage is de Langwebel der Stadt Bremen geopent und geven sic.

Am 26sten May is tho Bremen erschenen, bat Capitel tho Berben up bes Rades Geleibe, sochten Trost und guben Rabt by ber Stadt Bremen, up bat se mochten ungespolirt bliven, 2c.

Am 28sten May up Pinrstavend warb in Eden an be Slacht tho Bremen angebracht, Hertoch Eric van Brunswickes sin grote forstliche Felbgeschutte mit iferen Laben bar by in groter Belbeit bartho vele Last Bussenkrubes, bar be be Stadt Bremen mebe wolbe dwingen und innemen, averst Gott kerbe dat Blatt umme 2c. Od sind dusses Avendes in Bremen gekamen de Heren Graven und Hovetlibe, de Hertoch Erick mit den sinen hebben dael getagen by der Dradenborch.

Am 29sten May up Pinrstebach sind alle de heren und Graven vam Erbaren Rade tho Gaste up dem Schutting geladen, als Grave Albrecht van Mansselb, Grave Christosser van Oldenborch, Grave Johan van hepdeck, de jungen heren und Graven van Mansselb.

Tho buffer Tibt war Hertoch Erickes Geschutte by ber Slacht up be Wagen gelecht und alle Dinck tho gerustet, bat men wolbe alle Feste und Borge in bem Stifte Bremen und Verben mit gotlicker Hulpe innemen, alse ben och geschah in ein kort,

Was averst Writhbergen Hupen belangenbe is, be vorlep, wente se tregen nen Gelt und wat se vor der Stadt Bremen vorwurven habben waß vortert, se mogen woll, de do noch avergebleven son, sid up ein ander Tibt beth vorseben.

Nachbem nu buffe Krich Gott loff und Dand so einen guben Ende gewann, is bennoch ane groten Schaben ber Stadt van Bremen nicht aff gegann, wente ber sind vele Schote und sunst Vorheringe an Spsen na gefolget, alse wy bir na sehen werden.

Od is by bussen heren in sunderheit by Grave Christoffer van Oldenborch ein HerPrediger gewesen, mit Namen Doctor Albert Harbenberch, densulven hefft Grave Christosser do der Stadt Bremen avergegeven vor einen Prediger, do leten syd de meisten Lüde tho Bremen bedunden unser Herre Gott hadde ricklid der Stadt den Schaden wedder vergulden, dewile he ohnen so einen dapperen Man gesandt hadde, averst Graven Albrechtes van Mansseld Prophecie ist hir anne (Gott betere ibt) wahr gewurden, welder gesacht, den van Bremen werden noch alle ore Finger Dumen werden, ehr se den Man wedder gwidt werden, idt is dar od all hen gesamen, alse du hir na seshen werst.

9.

## Gegen ben Bundestag zu Ulm und die Erneuerung bes schwäbischen Bundes.

Die fachfischen Rathe an ben Churfürften gu Sachsen.

Durchlouchtigster Hochgeborner Churst. gnebigster Herr E. Churst. g. seinbt vannger vanderthenige gehorsame dienst mit stetem vleiß zuworn, Gnedigster herr Nachdem vad als e. Churst. g. valang vorgangenn ehliche hendel so e. Churst. g. valang vorgangenn ehliche hendel so e. Churst. g. von den Rethenn zu Onolizbach der Bornawerung halber des Schwebischenn Bundts zosommenn, ehlichen Doctoribus zu Leipzigk zuberatschlachen zugeschick, mit befehl das sie vas dasselbe neben jrem bedendenn anherschieden van wir daruff e. Churst. g. auch vanser bedendenn anczeigenn anherschieden, So haben wir nicht vaterlassen Dasselbig E. Churst. g. Rethenn kegenn Dresdenn zuwormeldenn, Daruff vans dann ehliche vrjachen vad bewegniß die denen so gedachte Doctores zu Leipzigk gestalt etwas entkegenn angeczeigt.

Nun habenn wir sie mit vleiß kegeneinander erwogenn vnnd befinden Das die vrsachen vnd bewegnissenn der zu Leipzik mehr ansehens vnd zusals habenn, vnd das den anndern nach nicht alleine dem Hawß zu Sachsen Sonnbern auch den Anndern so bisheer mit ihm jnn erbeynunge gewest, vorterblich vnd schelich sich jnn solch Bundnuß einczulassenn, vnnd wollen E. Churf. g. hiruss vnnsern weithern vnderthenigsten bericht vs gnedigiste vormerken.

Bunfer eins teils wissen vos wol zuerInnern habens noch jun guthem gebechtung von ersahrung das zur Zeit keiser Maximilians alle die wege mit allem vleiß seind gesucht wurden, Das mann die Chur von Flürsten zu Sachsen von jre einungsvorwandten möchte trennen, Aber durch grosse Bornunsst vond vorsichtigkeit, Bud sonderlichenn das darpnne allewege die kap. Mt. als das höchste hewbt ausgeczogenn Bund durch die vorsahrend kaiser bestetigt, Seindt sie daruor gewest.

Es ist auch aus solchen Erbeinungen ernolgt, das guther fried jun diesenn vond dorumb ligenden Landenn ja auch im ganczenn Reich erhalten worden ist, vand habenn dieselben Chur und Fürstenn ebenn solcher Erbeinung halbenn das angesehenn gehabt, Das keie Mt. jm Rö. Reich und kegen deuczscher Nation mit irem vorwissenn vand Rat habenn handeln mussen, wie dann jn viel sachen offentlich gehort und gesehen ist worden, Solchs wurde durch biesen Bundt auss ausgehobenn und zuruttet Dan man allein of ken, und diese ausgehobenn und zuruttet Dan man allein of ken, und diesen vond nach ihrem willen leben muste, Ob nun solchs den Chur unnd Fursten zu Sachssenn und den Andern jren erbeinungsvorwandten leiblich und thulich das ist wol zu bedenken.

Bum anbern, so wurdenn auch durch diesenn Bund zuruttet vnd ausgehobenn alle albe Erbeinung die do lender kegen einander geschworenn und man muste sich alleine Richten und halten nach den nawen saczungen und ordnungen die der newe Bund machen wurde vnd ist zu besorgen das durch solche nawe saung das landleuftige Sechsische Recht welches habenn die Chur und Fursten zu Sachsen dishere erhaltenn, das von ihnen nicht geappellirt ist sampt andern alten frenheitenn vund gewonheiten hingeczogen, vormindert ober auch gar möchten aufgehobenn werdenn, Das wehre in gancz vntreglich vnnd vn-leidlich, das man sich alsogar nach dem newen Bunde solte und muste richtenn.

Jim britten konnen wir nicht bebenden noch wol vorstehenn, wie die Armen vond vonvermugenden so de beweldigt oder tribulirt wurdenn soltenn schutz vond hulf erlangenn konnenn wieder die gewaltigenn, dann gar langsam wurden sie die Bundts hemptlewte vormugen jnenn wieder die gewaltigen hulf zuthun, mustenn sich ehr leiden vond vorlierenn was sie hettenn, Mann vorsamlet ie kein heer vond eines armen willen, Man nehme Exempel vom Cammergerichte wie den Armen geholssen wurden wieder die gewaltigen wann sie gleich die Brteil gewönnen Auch darauff die Executorial erlangt habenn.

Zum vierdten so wurde auch durch diesen Bund alle der nachbarliche friede vand Erbeinung mit der tron zu Behm zuruttet, das man also niemandts dann allein diesenn Bundt zu einem Helffer muste antussen, vand seindt doch diese Lannde an der Ehron Behem dermassen gelegenn, vand also darmitte vormenget das ein teil des andern nicht wol tann durch tegliche Handtirung entraten, Run ist durch solche Erbeinung viel lange Jar guter friede erhalten wurden, Aber aus dem nawen Bunde wurde nichts denn Zangt vand vonei-

be Stadt Bremen mebe wolbe dwingen und innemen, averst Gott kerbe dat Blatt umme 2c. Od sind dusses Avendes in Bremen gekamen de Heren Graven und Hovetlibe, de Hertoch Erick mit den sinen hebben dael getagen by der Drackenborch.

Am 29sten May up Pinrstebach sind alle be heren und Graven vam Erbaren Rabe tho Gaste up bem Schutting gesaben, als Grave Albrecht van Mansfeld, Grave Christoffer van Oldenborch, Grave Johan van hepbeck, de jungen heren und Graven van Mansseld.

Tho buffer Tibt war Hertoch Erides Geschutte by ber Slacht up be Wagen gelecht und alle Dind tho gerustet, bat men wolbe alle Feste und Borge in bem Stifte Bremen und Berben mit gotlider Hulpe innemen, alse ben od geschah in ein kort,

Was averst Brithbergen Hupen belangenbe is, be vorlep, wente se tregen nen Gelt und wat se vor der Stadt Bremen vorwurven habden waß vortert, se mogen woll, de do noch avergebleven spn, sick up ein ander Tidt beth vorfeben.

Nachbem nu buffe Arich Gott loff und Dand so einen guben Enbe gewann, is bennoch ane groten Schaben ber Stadt van Bremen nicht aff gegann, wente ber sind vele Schote und sunft Borberinge an Spsen na gefolget, alse wir na seben werben.

Od is by dussen heren in sunderheit by Grave Christosser van Oldenborch ein her Prediger gewesen, mit Namen Doctor Albert Harbenberch, densulven hefft Grave Christosser do der Stadt Bremen avergegeven vor einen Prediger, do leten syd de meisten Libe tho Bremen beduncken unser Here Gott habbe ricklic der Stadt den Schaden webder vergulben, dewile he ohnen so einen dapperen Man gesandt habbe, averst Graven Albrechtes van Mansseld Prophecie ist hir anne (Gott betere ibt) wahr gewurden, welder gesacht, den van wedder qwidt werden, idt is dar od all hen gesamen, alse du hir na sehen werst.

9.

# Gegen ben Bundestag zu Ulm und die Erneuerung bes schwäbischen Bundes.

Die fachfischen Rathe an ben Churfürften ju Sachsen.

Durchlouchtigster Hochgeborner Churst. gnebigster Herr E. Churst. g. seindt vannger vanderthenige gehorsame dienst mit stetem vleiß zunorn, Gnedigster herr Nachdem vad als e. Churst. g. valang vorgangenn etliche hendel so e. Churst. g. valang vorgangenn etliche hendel so e. Churst. g. von den Rethenn zu Onolizbach der Bornawerung halber des Schwedischen Bundts zokommenn, etlichen Doctoribus zu Leipzzigk zuberatschlachen zugeschickt, mit befehl das sie vas dasselbe neben jrem bedenckenn anherschieden vad wir baruff e. Churst. g. auch vanser bedenckenn antzeigenn antzeigenn, So haben wir nicht varerlassen Dasselbig E. Churst. g. Rethenn kegenn Dresdenn zunormeldenn, Daruff vans dann etsiche vrsachen von bewegniß die denen so gedachte Doctores zu Leipzigk gestalt etwas entkegenn angezeigt.

Mun habenn wir fie mit vleiß tegeneinanber erwogenn vnnb befinden Das bie vrsachen und bewegniffenn ber zu Leipzik mehr ansehens und zufals habenn, vnb bas ben annbern nach nicht alleine bem hamf ju Sachfen Sonnbern auch ben Annbern fo bisheer mit ihm inn erbennunge geweft, vorterblich und icheblich fich inn fold Bundnug einczulaffenn, unnb wollen E. Churf. g. biruff vnnfern weithern onberthenigsten bericht vis gnebigifte vormerten.

Bunfer eins teils miffen one wol zuerInnern habens noch jun guthem gebechtnuß vnd erfahrung bas zur Zeit teifer Maximilians alle bie wege mit allem vleiß feind gefucht wurden, Das mann bie Chur und Fürften ju Sachfen und ire einungsuorwandten möchte trennen, Aber burch groffe Bornunfft ond vorsichtigfeit, End fonberlichenn bas barunne allewege bie tay. Mt. als bas bochfte bewbt ausgeczogenn Bund burch bie vorfahrend faifer bestetigt, Seinbt fie baruor geweft.

Es ift auch aus folden Erbeinungen ernolgt, bas guther frieb inn biefenn ond borumb ligenden ganbenn ja auch im ganczenn Reich erhalten worben ift, bund habenn biefelben Chur bud gurftenn ebenn folder Erbeinung balbenn bas angesehenn gehabt, Das teve Mt. im Ro. Reich und tegen beuczscher Nation mit jrem vorwissenn vnnb Rat habenn handeln muffen, wie bann in viel fachenn offentlich gebort bnb gefeben ift worben, Golde murbe burch biefen Bunbt alles aufgehobenn und guruttet Dan man allein of teb. und to. Mt. seben ond nach ihrem willen leben mufte, Ob nun folche ben Chur vnnb Rurften zu Sachffenn und ben Anbern iren erbeinungsvorwandten leiblich und thulich bas ift wol zu bebenden.

Bum andern, fo murbenn auch burch biefenn Bund guruttet ond aufgehobenn alle albe Erbeinung bie bo lender tegen einander geschworenn und man mufte fich alleine Richten und halten nach ben namen faczungen und ordnungen bie ber neme Bund machen murbe ond ift zu beforgen bas burch folde name fatung bas landleuftige Sechsische Recht welches babenn bie Chur ond Furften au Sachfen bisheer erhaltenn, bas von ihnen nicht geappellirt ift fampt anbern alten frepheitenn bund gewonheiten hingeczogen, vormindert ober auch gar möchten aufgehobenn werbenn, Das wehre in gancz ontreglich onnb onleiblich, bas man fich alfogar nach bem newen Bunbe folte und mufte richtenn.

Bum britten tonnen wir nicht bebenden noch wol vorstebenn, wie die Armen und pnuormugenden fo bo bewelbigt ober tribulirt murbenn foltenn ichut ond bulf erlangenn fonnenn wieber bie gewaltigenn, bann gar langfam murben fie bie Bundte hemptlemte vormugen inenn wieber bie gewaltigen bulf guthun, muftenn fich ehr leiben und vorlierenn mas fie bettenn, Mann vorfamlet ie fein beer omb eines armen willen. Man nehme Erempel vom Cammergerichte wie ben Armen geholffen wurden wieber bie gewaltigen wann fie gleich bie Brteil gewönnen Auch barauff bie Executorial erlangt habenn.

Rum vierbten fo murbe auch burch biefen Bund alle ber nadbarliche friebe bund Erbeinung mit ber fron ju Behm guruttet, bas man also niemanbts bann allein biefenn Bundt ju einem helffer mufte antuffen, vnnb feindt boch biefe Lannbe an ber Chron Bebem bermaffen gelegenn, bund alfo barmitte pormenget bas ein teil bes anbern nicht wol fann burch tegliche Sandtirung entraten, Run ift burch folche Erbeinung viel lange Jar guter friebe erhalten murben, Aber aus bem namen Bunde wurde nichts benn Zangt vnnd vneinigkeit erfolgenn, Dann die Behmenn wurdenn vans schuldigenn, das wir die Erbuortrage nicht hieltenn, die da doch jun allenn sellen zwischen der Chron Behem vand diesen Lanuben allewege vanser Richter gewesen vand auch die strassen than begreissenn, die do vonn ewer Ehurst. g. lande möchten gewandt, aber solche visage gemacht werden die do diesenn landenn ganzz vorterblich vand die mag mann gar wol bedenden was daraus möchte volgenn Unnd sonderlich zum funsten. Das wir wieder die Bemen noch andere Nachbarn nicht dorften vmb hulft noch beistand oder volge anrussenn, desgleichen sie vas wieder nicht wie zuwor gescheen, Dann man muste allewege zuworn den Bund ansuchen, hulffenn jemandts vanserer Nachbarn aus vorwissenn vond bewilligung des Bundts, So wurde man daraus vrsach nehmenn zue strasse, das wehre nicht viel anders, dann als wehren wir gar eigen und gestangen.

Zum sechstenn, Bund das man sagen will Es sollen solche Erbeinung vnnd vortrege alle bleibenn vnnb durch diesenn Bundt nicht abgethan, noch verminbert werden, das ist ben das wann man ime recht nachdendt nicht wol muglich, dann sollen wir, den Erbeinungen vnnd vortregen nach, einander beistehenn vnd helssenn, vnnd solten auch daruber dem Bunde nach alle teye und kon. triege suhrenn, inn allenn weitentlegenen Landen, do sie gar soltenn pslegenn aufzzuhörenn, Das were je eine untregliche burde und ist gar wol zubedenden, darumb wue die vortrege und Erbeinung bleiben sollen, so durssesenn wir die Bundnuß nicht, wie es dann auch bisbeer, vnd über menschen

gebendenn alfo gewegenn.

Bum fiebenbenn ift vnnfer unbertheniger und trewer rath unnb bitt bas e. Churf. g. fich jun bife newe Bundnug teins weges wolle einlaffen ond vfs gnebigft bebenden, mas e. Churf. g. emr Lanbtichafft vff nechftgehaltenem Landtage jugefagt, fich an iren Rath vorwifenn vnnb bewilligung in fein Buntnuß einczulagen, baruff fie auch bie Steur ond hulff ju fout ber lande augefagt, Soltenn fie nun ben feiferlichen Bunbt auch ju einem Beschutzer annehmen vund barzu gelbt gebenn, vund hulff thun, Go murbe baraus eruolgenn, bas es Ewer Churft. g. möchte abgebenn vnnb entzogenn werben. bann zweierlen folde groffe Burbenn zu tragenn bas wolte bem Lanbe bumoglich furfallen, wissenn es auch e. Churft. g. wieder ber Landtschafft unberthenigs bebenden und bitten, nicht zu rathen, Es wehre auch zu besorgen, bo bie Bischoffe gleich vmb ichut willenn inn allenn Anlagenn, bie Burbe ber Lande mitzutragenn bewilligtenn, Die Grafen und herrenn aber ane bas fich gerne bauon absonnbern woltenn, wann fie vornehmenn wurdenn, bas ber fouch hienfurber ben bem Bunbe fteben folte, bas auch gemelte Bifchoffe graffen und herren besto mehr urfach nehmenn möchtenn, sich von gemeiner Landtshülff bie Emer Churfl. g. bisheer underthenigst bewilligt abcquegibenn ond au fonbern.

Zum achten bunkt vns am bequemften sein bas e. Churst. g. mit antwort zugebenn ausczihen, so lange es sich immer leibenn will vnnb sich mitler zeit erkundenn, was Annber Lannben jnn ben bindenn thun wollen, vnnb bo ie vff bie Anntwort zugebenn gebrungenn, bas sie baruff gericht, E. Churst. g. woltenn ben ber kep. vnb kon. Mt. als irenn rechtenn herrenn sampt irenn lanbenn vnb lewtten bleibenn, ober sonst mit niemandt sich in einig Bundnis begebenn, Aus nachuolgendten vrsachen Das Ewer Churs. g. Lanbschafft mit

bes Churf. von Brandenburg vnnb bes Lannbigrafen zu Beffen Landichafft in einer Erbeinung ftunbenn, bie fie mit irenn eiben tegen einander becreftigt,-Brief und figel baruber gebenn und vber menichen gebenrten also berbracht bas eine Lanbschaft ahne ber anbern vorwißen fich in tein ander Bundnuß begebenn noch einlaffen tann, Go feind auch die Chur vnd Fursten zu Sachgen und ire Lande von alters beer mit ber Eron Bebem bermaffenn verbunben vnb Brief vnb siegel baruber gegeben, bas fie sich ane vorwiffen ber Chron inn feine weitleufftige anderung wol wirben ju begeben wißenn, berhalben fo mufte man vor allenn bingenn biefelbigen Lanbichafftenn ober je bie vornembsten barauß zusammen tommen laffenn, bas fie fich baran mit einander onterrebten bund vorgleichen, of bas ein teil bem andern nicht guczumeffen, noch es zu beschwehren bette, bas man brieff und figel und geschworne eibe nicht gehaltenn, ju beme fo bette E. Churf. g. fich gegen jrer Lanbschafft vorpflicht fich on jr vorwiffenn und bewilligung jnn tein Bundnuß eintulaffenn wie bann e. Churf. g. wol wieber folche mit weitherm glimpff abaufolggen miffenn, und wolten E. Churf, g. bif unnfer unberthenigft Bebenden vis gnebigst vermerden seint wir alczeit inn aller underthenigkeit quuorbienen willig.

(Diese Darlegung ber einem allgemeinen Bunde entgegenstehenben Territorialintereffen ift so einsemchtend, bag eine Mittheilung mehrerer Actenstücke über eine Sache, die nicht zu Stande gekommen, unnöthig schien.)

## Sechster Abschnitt.

# Aus den Berhandlungen der späteren Zeiten.

1.

Eigentlicher und warhafftiger bericht, was erstlich durch die Römische Kön. Matt. vnd volgig durch die Kape Matt. selbst vnd eigner person mit Margaraf Johansen zu Brandenburgt 2c. des Interims halben vor handlung gepflogen auch durch andere haben handlen lassen und wie lexlich sein F. G. ben abschied genommen. volget. Erftlich ift ber Johan Gifleben, bes Churfurften zu Brandenburgt prebiger. an ber Mittwoch nach Jubica zu feiner f. g. tommen, mit groffer lob onb bandfagung, bas gemeiner Christenheit folche wolfart begegnet, bas nu andere nationen den Articell der Justification, durch Christum one erworben, neben allen Chriftlichen predigern in allen Nationen ond landen wurden helffen verfundigen, Bnb babeneben ettliche Artidell feinen f. g., bas ber Babft vermuge ber geiftlichen Rechte nimmer ber öberfte beupt fein folte, vbergeben, Item bas bie prinat Meffen folten abgethan werben, Item bas aller falfcher Gottesbienst in Christliche Reformation gebracht, Item bas bas Sacrament onder beiber geftalt, Auch ber Priefter Che folte frej gelaffen werben, Bnb in Summa bas bie Werd also geschaffen. Go fein vater ber Lutther biffen tagt erlebt bette, bas er fein bert Augen ond benbe tegen Gott auffgehoben ond bandfagung bes Jubeljahres wurde gethan haben, Bnb er ber Eigleben wufte, ba ber Lutter biffen frembenreichen tagt folte erlebt haben, bas er geben Jar lenger ban fonften gescheen bette leben würben.

Weitter hat genantter Eisieben das Interim, wie Ehr solches beneben hrn Julio Pflug Bischoffen zu Nawmburg vnd dem Weihebischoffen zu Meintz gestellet vnd gemacht, vnd sich des weitter mit der Kon kan Mt beichtvater vnd einem Irer Mat. Theologo, auch mitt der kon. Mat. prediger verglichen, das dan sein her der Chursuft neben dem pfaltzgraffen in beisein der kan vnd kon Mat angenommen bewilligt vbergeben vnd vnterschrieben hetten, seinr f. g. solchen Interim zulesen zugestalt, Witt vermeldunge, Sein f. g. wurden solches mit hertzlicher begir vnd frewden vberlesen vnd auch vnzweisslich gerne

annehmen, wie ban big Interim mit bem buchstaben .A. (fällt weg, als fonft befannt) biebei beteichnet ift.

Auff bas haben fein f. g. foldes von ihme angenommen und zuuberfeben fich

gnebiglichen erbotten. Wie nu fein f. g. foldes weittleufftigt vberfehen, haben fie allerlej wibberwerttigs, feinr vorigen anzeigung nach, barjnnen befunden, Des fie ban, wie billich, nicht wenig erschroden, End haben barauff beschaffet, bas es folte abgeidrieben merben.

In beg ift ber Eigleben Am Dornstage nach Jubica wibber ju feiner f. g. tommen, Mitt vermelbunge, bas feinem bern bem Churfurften au Branbenburgt gescheffte vorfielen, Sintemale er in handlungen mit berbogt Morisen Churf. ju Sachffen bes Interims halben auch ftunbe, bas er folche benöttigt, ond gebethen, ime bas jugestalte Interim widder zuubergebenn, Bnb ob woll baffelbige nicht abgeschrieben in solcher turge batt tonnen werben. So baben fein f. g. ihme boch foldes zostellen laffen.

Bolgig ift ber Eigleben mit foldem Interim am volgenden freitage nach Jubica wibberumb an fein f. g. aus befehl bes Churfurften zu Branbenburgt tommen, Mitt mellbunge, bas fein ber aus befehll ber Ron ton Dat ihme aufferlegt, feiner f. g. bas Interim wibberumb guuberfeben guguftellen, ibod bas er nicht abgeschrieben, besondern wes fich fein f. g. barinnen erseben wolten, bas foldes in feinem beimefen gescheen mocht.

Auff bas ihme sein f. g. geantworttet, Da er keinen andern befehll hette dan biffen, So solt er ba Interim nur hinwibber mitt sich hinwegt nehmen, Dan ba es fein f. g. nicht wiffen folten, Go were es jrer f. g. souiell bester lieber.

Darauff er abichiebt genommen, foldes an bie ton. Mat, burch feinen bern ben Churfurften gelangen zelaffen, bnb bethe, fein perfon in beme entschulbigt zumissen, was ihme weitter befholen, barinnen wolt er sich alles schulbigen gehorfams verhalten.

Bub auff bas ift ber Gifileben beffelbigen tages nach mittage zu feinen f. g. widder tommen, mitt anzeigung, Das die tone Mat feinem ben Churfurften besbolen, seinen f. g. baffelbig Interim augustellen, vnb babeneben guuermelben, bas fich nur fein f. g. mitt allem fleiß vnb woll barinnen erfeben wolten, Go were es auch Irer Mat nicht jumibber, bas fein f. g. ein foldes abichreiben laffen möchten.

Es batt auch ber Eißleben mitt feinr f. g. fich in allerlej ontterrebbunge ein= gelaffen, fich auch jum bochften bemubet Sein f. g. babin zuperfuabiren, Ir baffelbige gefallen zulaffen, Auch fich zu mehrmaln bej feiner f. g. zuerforschen onterftanben, ob feinr f. g. folden Interim gefiele, ond fie auch bas burchleien, ond ob fie auch ettwa in ettlichen puncten mangell betten, Go bette er benen befehll von feinem berrn, Gein f. g. bermaffen guberichten, bas fein f. g. jr foldes nicht murben miffallen lagen.

Ru ift ihme barauff antwort gefallen, Das fein f. g. nicht von groffem gefallen fagen kontten, Dan fein f. g. befunden allerlej (.ob fie es auch gleich nicht gar burchlesen betten.) barinnen, beg fein f. g. ju allerlej nachbenten brfach gebe, Bnb fie auch bes in irem gewiffen nicht folieffen konntten, Wiewoll sie ber binge zu wenig vnb nicht verstunden, das es Recht were, Alfnemlich soniell die Prinat Messen thette anlangen, das man die halten solt,
da man nicht Communicantten hette, Am andern was die anrussung der heiligen thette belangen, sintemale wir doch nicht mehr dan einen Mittler, alsnemlich Ihesum Christum, welcher der Wellt vom vater zur versonunge unserer sunde were vorgestellet wordenn, hetten, Item das Man die Seelenmessen,
Bigilien oder begengknußen vor die Todten halten solte, weill doch offentlich
das dz Sacrament des Altares nach der einsehung Christi allein den lebenbigen und nicht den todten zu seiner gedechtnus und vergebung der Sunden

were eingesett worbenn.

Bub wiewoll ber Artidell viell mehr, alfnemlich bas vas bie werde zur feligteith nöttigt, Item mas die Satisfaction, Ohrenbeicht und anders thette anlangen, So hetten boch alleine fein f. g. bie grobiften und vornembsten puncta also gefaffet, bero fein f. g. bej Ir selbst ane genungsamen bericht in berfelben gewissen nicht kontten versichert werben, Das fein f. g. ihme also, boch nicht bifputirlicher meinunge, wolten vermelbet baben, Dan fein f. g. erkennetten fich biffes bodwichtigen wertes bamitt zu belabben viell zu wenig, Sintemable folche nicht fein f. g. und berfelben unberthanen, fonbern gemeine und gante Christenheit thette belangen. Sirumb wolten fein f. g. ihnen gnebiglichen er-mahnet vnb gebethen haben, Das er, als einer ber ba bifanher Christum gepredigt, ber schrifft gewaltigt und genugsam verstendigt, sich jum abfahll widber Reichtumb, gnab, gunft, noch anders, nicht wollte bewegen lassen, Besondern feinen Chriftum offentlich thun betennen. Dan es ftunbe gefchrieben, Wer mich bekennet vor ben menschen, benen will ich wibber bekennen vor meinem himmilifden vater und vor feinen Engeln zc. Wer mich aber verleudnet, bes will ich widder verleuchnen 2c. Item wer vater, Mutter, Beib, fint 2c. lieber hatt ban mich, ber ift meiner nicht wirdigt 2c. Darumb wolt er bebenden, bas big nicht feine, sonbern Christi sachen weren, bie alleine feine Ehre vnb vufer aller feligfeith thetten belangen, beme auch onfer teiner ettwas an feiner Ehre vergeben ober entzihen kontte, Bnd bermegen, so wolt ehr, so thewer und wert er bas verdienst Chrifti zu erlösunge seiner und bes gangen menschlichen gefclechts bekenntte und gelembette, auch fo mabr er gebechte, burch folch leiben ond erworbene gnad felig zu werden, in nichsten bewilligen bas midber Chriftum vnb fein wort were, Dan er wufte mas man bifanber vor verbacht auff ihnen gehabt, Solte fich nu befinden, bas er fich anders hiellte, ban es ihme geburitte, Go bette er nicht alleine bes verweiß bei ben menschen, Sonbern viell mehr ewige vnd vnaufleschenbe straffe bei Gott zugewartten, Bnb solte fich verseben, bas ihnen ber Spruch nicht begriffe, bas Gott bas bluth ber Chriften aus feinen benben forbern murbe. Go murbe er auch vnzweifflich miffen, bas ber Carion big Jahr von einem falfchen propheten, welcher ber Chriftenbeit im ichein eines gutten viell arges erteigen murbe, geweissaget bette, hirumb wolt er fich vorseben und nicht verfburen laffen.

Auff solches er alles mitt kurze geantworttet, Sein f. g. solten sich frej zu ihme versehen, Ehe er etwas wissentlich widder Gott und sein wort handlen wolt, darfur wolt er lieber sterben, Nachdeme aber sein f. g. die schrifft ober das Interim nicht gar gelesen, wolten sie es erstlich thun und darnach mit ihme daraus rehden, Wurden sein f. g. vieleicht sich eines andern ent-

folieffenn.

Souiell aber ben Ersten punct ber Prinat Meßen anlangt, könt und sollte man bas Sacrisicium laubis aus ben kirchen nicht nehmen, Das es auch allwge und bei ber alten kirchen, ob auch gleich nicht Communicantten alba gewesen, were gehalten wordenn, zu einer gedechtuns des Rechten und alleine warhastigen opffers, das geschen und Christus am Crent vollbracht hette, in massen den die bedeuttunge solches dandopssers im alten Testament auch were gehalten worden zu einer seiner bes Rechten opffers so kommen und (wie gemellt.) gescheen solt, hirumb so muste man das gedechtnis Christi und seines leidens zur danksaung aus der kirchen nicht nehmen.

Was die anruffung der heiligen anlangette, Dieweill die heiligen eine einige kirche mitt das weren, und billich, das wir einer vor den andern bethen, So köntten in deme die heiligen als mittgelieder Christi von das als seiner kirchen und gebeth nicht gesondert werden, Wie es auch der Doctor Martinus selbst in ettlichen Colloquijs, da jhme alleine der Articell der Justiscation reine bliebe, zugelassen, Das dann auch mitt seinen selbst gedruckten predigten zuerweisen die er alda zuhanden hette.

Die Seellmeßen belangenbe, weren im Interim nicht gebotten, Besondern were alleine gesats bas man die Bigilien und begengtnus halten solt, Bud ju summa die dinge weren alle so genaw nicht gespannen, So würde man sie auch also genaw nicht zwingen, sondern einem ibern bere es begert frei siehen lassen.

Das vns die werd nottigk, vnd wir damitt vnsern glawben beweisen musten, Bnd da auch die werd nicht da weren, das es ein todter glawbe were, Item da Johannes sagt, Da wir sagten wir glewten vnd hetten die Liebe nicht, So were die Liebe nicht bej uns.

Bas die Satissaction und Ohrenbeicht anlangt, wurde man so genam nicht spannen, Das man aber alle ding so klaer, wie sie woll sein sollten, nicht gesetzt, Solchs were der vrsachen gescheen, auff das man die andern herbei brechte. Dan da man ihnen nichsten lassen sollten were leicht zuschliessen, das es ein unmuglich ding, Es were aber darane gar nicht zuzweisseln, woe alleint die Justissaction klar gepredigt, wie er dan (.Gott lob.) und an deme orth klar und reine stunde, das das ander alles von ihme selbst absallen wurde, wie man dan der liebe in deme viel nachzugeben schuldigt 2c.

Hirauff ist bem Eistleben bisse antwort geben, Sein f. g. hetten ihme souiell gesagt, als sie ihme sagen mochten, hirumb liessen es bieselbe bej voriger jrer meinunge nochmals wenden. Da aber seiner anzeigung nach die dinge frej stehen solten, vnd einen andern verstand hetten, So were es guth, das man es darzu sehte, Auff das man wuste, was man willigen köntte ober gewilliget hette.

Also haben sein f. g. sich mit bem Agricola gescheibenn.

Am Sonntage palmarum haben bie Röe kone Mat nach mittage zu seiner f. g. geschickt, vnb haben seiner f. g. alleine gnedigst vermelbet, Nachdeme Ire kon. Mat seiner f. g. das Interim zugeschickt, das dieselbe dazumahl albereit wurden vberlesen haben, vnd die Ro. kap. Mat. Iren kon Mat aufferlegt, mitt seiner f. g. zuhandlen, vnangesehen, ob woll das Interim von allen stensben Irer kap. Mat were heimgestellet worden, so weren doch Ire Mat (.wie-

woll vnbegeben beffelbigen.) solchs mitt mehren gnaben und guthwilligkeit mitt ber Stenbe willen zunerhandlen geneigt,

Weill dan der kay Mat das versaste Interim alereit von dem pfaltgraffen Chursursten 2c. in gleichen vonn Chursursten zu Brandenburgt 2c. (.die doch seinr f. g. Religions verwantten weren.) gewilligt, Bnd sich neben deme der Chursurst von Brandenburgt 2c. gar schiedlich steisssisch woll in disser handlung verhielte, also das widder an seinr Churs. g. willen sleiß vond vermugen nichsten erwunde, Bnd die sachen also an ihme selbst geschaffen, das nicht alleine die protestirenden, sondern auch das ander teill einen dissen das nicht alleine die protestirenden, Auss das man, dieweill man gant nahendt zwo bei-einander were, sollends zuhausser rucken möchte, Bnd die kah Mt, auch die kon Mat sich nichsten minder dan eines solchen Christlichen schiedlichen und willsserigen gemuths zu seiner f. g. versehen wolten, Sie wurdens nicht alleine an Irem willigen nicht mangell sein lassen, Sondern auch dei andern den vernsten vond emssigen sleiß surwenden helssen, damit in deme Christliche Resonation, eintracht vond gutter freuntlicher wille gepslanzt ond aussgerichtet werde.

So wolten berhalben Ire kon Mat an sein f. g. an stadt vnd von wegen ber Ro kaj Mt, auch vor sich selbst gnedigist vnd freuntlich begert haben, das sich sein f. g. in deme mitt annehmunge des Interims, wie Brandenburgt vnd Pfaltz gethan, vndertheniglich vnd gehorsamlich ertzeigen wollten, Solches wurde Iren f. g. nicht in einem, sondern in vielen wegen bei der kap Mat zu vielem gutten gereichen, in gleichem weren es Ire kon Mat auch vmb sein s. g. gnedig vnd freunthlich zuerkennen geneigt vnd erböttigk.

Auff biß alles ift ber ton Mat von seinr f. g. biffe volgende antwort geworben,

Das die tape und auch Ire ton. Mat nicht zweifflen wolten, was sein f. g. beiberseits Iren Maten zu underthenigistem gehorsam und gefallen thun solten ober köntten, und souiell mehr was sie besobern mochten, das zu vergleichung bisses werds vornehmlich Gott dem hern zu Ehren und seiner Christenheitt zu wollsartten gereichette, Das sie es höchstens jres vermugens willigt und gerne wolten helssen befordernn,

Soniell aber das zugestallte Interim thette belangen, hetten sein f. g. barinnen nach nottorfft sich nicht ersehen, auch nicht vermuttet, das sie auff hewten bermassen von Ihrer Mat solten bescheiben sein worden, Aus disser wrachen sich sein f. g. Ires gemuths des Interims halben nicht hetten gesast machen mugen,

Bethen berhalben onberthenigist, die kon. Mat. wolten seiner f. g. bartzu eine kleine bedacht vergönnen, Alfban wolten sie sich mitt erklerung Ihres gemuths auff bas zugestallte Interim aller onberthenigist vernehmen lassen.

Auff big Gre ton Mat seiner f. g. soldes bebenden also nachgegeben und gufrieben gewesen.

Den volgenden Montagk nach palmarum seindt sein f. g. zu der kon Mat hirauff gegangen, Bnd Ihrer kon Mat hirnach volgende schriffte underthenigist behendiget, also lauttende

Allerburchlauchtigister Großmechtigister tonig, Allergnebigister ber, Auff Ewer Ro ton Mat von wegen ber Ro tan Mat 2c. meines allergnebigisten bern

gnebigisten beselch, auch auff die vberschickten schriffte durch den Eißleben mir behendigt Ir kan auch Ewer kon Mat meines gemuths zubeantworten 2c. Darauff geburth mir E Ro kon Mat wegen hochstgedachter kan Mat in hochster vonderthenigkeit nicht zuwerhalten, Ob ich woll nichts liebers noch mehrers begirigt dan der kan vond E kon Mat in deme und allem andern hochsted vermugens underthenigk zuwillsharen, So hatt es doch die gelegenheit mitt disser hochwichtigen sachen unsere aller wahre Christliche Religion belangende, das ich solches zu verheilen mich viell zu wenigk erkenne, Sintemale ich der heiligen schrift darzu und sonderlich in deme so ausseren der heutenderen mitt eingetzogen, nicht genungsam ersharen

So wolt ich je nicht gerne durch meinen unverstant bas einremmen und willigen, welchs widder Gott, sein heiligs wort und mein gewissen sein mochte, Wie ich dan weiß und sicher bin, das weber die tap Mat noch E ton Mat solche an mich nicht begern werden, In gleichem wolt ich auch eben so bngerne jn allem andern das ich beiberseits E Maten als meinen allergnedigisen hern leisten solt, mitt dem allerwenigsten in weigerunge befunden werden.

Bub bieweill ban biesse hochwichtige sachen ober meinen verstant und vermugen ist, ich auch berer itiger zeith nicht genugsam berichtet, und niemands ber meinen alhier zur stebt habe, von beme ich solchs nach nottorst unterwiesen mocht werben, So stee ich in underthenigistem vertrawen, E kau und kon Maten werben mir nicht verargen, das ich darzu nicht eile, und aus angeregten vesachen je nicht gerne entweder Gottes ober aber der kap auch E kon Mat als meiner allergnebigisten herrn unhulbe auff mich lahden wollte,

Bu beme ist E. kon. Mat wiffentlich, welcher maffen ich mich von der Ro kap Mat meinem allergnedigften hern verschiener Jahr widder berselben Irer Mat widderwerttigen zugebrauchen habe beftellen lassen, Auch was mir dazumahll von der Ro kap Mat durch E kon Mat vnd in beiderseits bejwesen vor kaiserliche hohe zusagung bescheen, Also das man mich bej meiner Religion in aller maßen, wie solchs hertzogt Moritzen dem jeigen Chursursten von Sachssen zugesagt, wolt bleiben lassen,

Bud wiewoll ich mich itiger zeith auff solche gescheene ber tan Mat hobe und allergnedigste zusage billich zuzihen. So will ich doch solche ito bleiben lassen, Dieweill ich teine vermuttunge habe, das deme nicht solte gelebt werden, Sondern will jt, wie auch hiebenorn bescheen, der tan Mat auch E son Mat

als meinen allergnebigsten hern in beme nochmaln vertrawen, Bnb bitt bemnach hochstes vnd vnberthenigstes fleisses. E ton Mat wolten

mir solchs zu vngnedigstem willen bei E kon Mat nicht gereichen lassen, das jich mich itziger zeith hirauff nicht entschließen noch erkleren kan, mich auch bei der Ro kan Mat meinem allergnedigsten hern zum besten entschuldigenn. Ich din aber in aller underthenigkeit erböttigt, nicht allein der kan Mat in deme vor meine person keine verhinderunge zethun, Sondern weill ich weiß und verhoffe, das der Reinen lehre der Augspurgischen Consession verwantten Stende je so wenig, als ich vngern thun wolt, sich in ettwas einlassen werden, das ihnen vnuerantwortlich sein wolth, Do nu auff der kan Mat vorgehaltene bebenden gedachte Stende heillsame vervordnunge und vergleichunge vornehmen und machen wurden, Will ich mich denselben gleichsormigt gerne verbalten, und der Ro kab auch E kon Mat also vnbertbenigst geborsamen,

Dan ich nicht bebacht, mir in beme ein befonders zumachen, in bochfter und

vnberthenigster zunersicht, die Ro kap Mat auch E kon Mat werden an disser meiner vnberthenigster antwort allergnedigist vnd besser vermerken, dan sie durch mich hatt mugen jn solcher kurze begrissen werden, Welchen Eweren beiden Maiestatten ich mich hiemitt als der vnberthenigist, mitt leib vnnd guth vertrawen vnnd vnberthenigist bespelen thue. Actum Augspurgk Monstags nach Valmarum, Anno 2c. im plviij

E Ro ton Mat

#### Gehorsamer furst

Johans Marggraff zu Branbenburgt 2c.

Aus welcher schrifft die tap vnd ton Mat seiner f. g. bitt vnd erbieten des Interims halben allergnedigist wurden zunernehmen haben, Dan Ire Mat woltens darfur achten, Da sein f. g. ferrer vnd weitter kontten vnd vermöchtenn, So wolten sie auch nicht vnterlassen haben, solches Iren Maten zunermelden, Bnd wolten sich demnach vnd hiemitt allerseits Iren Maten zum vnderthenigisten besholen vnd vertrawet haben.

Darauff die kon Mat die schriffte angenommen, ond sich erbotten, der kapn Mat die zubehandigen, ond weß Irer Mat alfdan weitter in deme aufferlegt sich zuuerhalten, des wolten sie sich kegen seinr f. g. gnedigst vernehmen laßen.

Am binftage barnach vmb Sieben hora frue ift fein f. g. von ber ton Mat mibber erfobert worben, Da algban feinr f. g. vorgehalten, Die ton Mat betten bieselben schriffte vberfeben, und betten allerlei bebenden, ber tay Mat biefelbigen von seinr f. g. wegen zubehendigen, Dan Ire Mat trugen bie vorforge, Da fie gemelte schriffte an bie tay Mat solten gelangen lagen, bas Ire Mat zu befftigen vingnaben wibber fein f. g. mochten bewegt werbenn, bef ban Bre ton Mat feinr f. g. aus veterlichem gnebigften und freuntlichem gemuthe, jo fie je und allwege zu berfelben feinr f. g. und bem gangen hause Bran- . benburgt gehabt und getragen, je nicht gerne gonnen wolten, Dan Ire Mat wusten, wie getrewlich furstlich vnb woll sein f. g. ber tan Mat vnb Ihrer ton Mat gebienet, auch mitt mas fonberlichen gnaben bie tan Mat feinen f. g. zugethan, Golte nu in beme einige weigerunge von feinr f. g. wollen vermardt werben? Go were zubesorgen bas seinen f. g. baraus ein allervngnedigister wille erwachssen wolt, Im fahll aber ba fein f. g. sich anderften erteigen wurden, Go muften Ire Mat fouiell, bas es feinr f. g. nicht in einem, besondern in vielen wegen zu allerlej guttem (.bef ich auch sonften sein f. g. nicht vermutten mochten.) tommen wurde, Dan Ire Mat befunden biefe feinr f. g. vbergebene fcriffte in breien puncten begriffen

Bor das erste, das sein f. g. sich entschuldigen thetten von wegen vnwissenkeit vnd vnersharenheit der heiligen schrifft, das sie darein nicht willigen kontten 2c. Nu wuste man, das sein f. g. (.Gott lob.) des verstandes (so) woll wehren, als andere, die solche gewilliget, hirumb so köntte solche vor keine vrsach angebogen werdenn.

In beme, hetten sein f. g. sich können von ber gangen Römischen kirchen keisern konigen Chursurften fursten, vnb also von bem mehrern teill ber Stenbe absorbern, Do kontten sie je souiell mehr vnb billicher vnb mitt weniger geschar zu berselben kirchen, potenttaten vnb Stenben tretten vnb sich mitt

Ihnen vergleichen, Dan were eins muglich gewesen, So were bas andere nicht vnmuglich

Sein f. g. solten auch glewben, bas bie kan vnb kon Maten auch andere Stende so vngerne ettwas widder gewissen handlen und vornehmen wolten, auch eben so woll gewissen hetten, als sein f. g. hirumb solten boch sein f. g. ber kap vnb Irer kon Mat in deme vertrawen, Dan sie seinen f. g. nicht gerne Rathen oder das von seiner f. g. begern wolten, das widder gewissen oder seiner f. g. degern wolten, das widder gewissen oder seiner f. g. zu beschwerunge gereichen mochte.

Eben so wenig köntte auch Stadt haben, das sein f. g. sich wegen bes, weill sein f. g. jre gelertten nicht bej sich hetten, damitt entschuldigen wollen, aus vrsachen das es seinr f. g. am bericht mangellte zc. Nu weren (.Gott lob.) souiell gelertter gutthertiger lewtte hier, da es seinr f. g. an bericht mangellte, das sich dieselbe das bej benen woll erholen kontten, Dan sein f. g. hetten alda her Inlium Pflugk, den weihebischoff von Meintz, Irer Mat prediger, wod den Fre f. g. seigenen Religion selbst were, die mochten Ire f. g. semptlich oder einen jdern in besonder zu sich erfordern, und wes seiner f. g. an bericht mangellte, des köntten sein f. g. alda nach nottursft vnterwiesen werden, Also dz sein f. g. abermals nicht vrsach hetten, ausstucke, die vnerheblich, auch keines ansehens weren, zugebrauchen.

Am andern so thetten sich jre f. g. auff ber tan Mat gescheene zusage referiren 2c.

Nu wusten sich Ire Mat woll zuerinnern bas bieselben zusagen zwene punct innehielten.

Anfengklich das Ire Mat mitt gewalt ober bem schwert wibber die Religion nichts furnehmen wolten, Das hetten Ire Mat gehalten und in dissem kriege niemands von seiner Religion gedrungen, Sondern einem Iglichen bej derselben seiner Religion bleiben lassenn.

Bum andern weren seinen f. g. die zusage bescheen, sein f. g. bei Irer Religion biß zu einem Concilio bleiben zulassen, vnd dauon nicht zudringen, Deme hetten Ire Mat auch gelebt, Dan Ire Mat die hetten sein f. g. noch niemands dauon gedrungen. Sondern die Stende hettens Irer Mat mechtiglichen heimsgestellet, und were mit der Stende vorwissen und guthwilligkeith bescheen, Das also Ire Mat alle deme volgethan, das sie zugesagt, und sie solche zusage hinförder weitter nicht binden köntte, Darumb auch sein f. g. auff dieselbe sich mit nichten zuzihen oder damitt zubehellsen hetten.

Am britten, Das sich sein f. g. im beschlus erbotten, was die andern Stende ber Augspurgischen Consession verwant vor heilsame vergleichung vnd verordnung sich mitt Irer Mat entschließen wurden, das sein s. g. sich demselben gleichförmigt verhalten wolten, Solchs were abermals keine antwort, Dan es eben souiell als nichts gesagt were, in deme da man sich auff andere thette zihen, hirumb wolt Irer kon Mat nottorste ersordern (solten sie die kan Mat anderst recht berichten.) das sie musten wissen, was sein s. g. dessahls thun oder nicht thun wolten, Bud were darauff Irer kon Mat gnedigs und freunthlich begern, sein s. g. wolten sich einer besserr von mehrergründten antwort entschließen, dan bisander bescheen. Dan ane das wusten Ire kon Mat disse schieftliche antwort von seiner s. g. nicht anzunehmen, viell weniger an sein kab Mat gelangen zulassen.

Darauff abermaln von ber ton Mat burch Sein f. g. ift bebacht gebetten worben big auff bie volgenben Mittwochen.

An der Mittwoch nach palmarum ift fein f. g. widderumb vor der ton Mat erschienen, vnberthenigste Dandfagung wegen bes vergonnten bedachts, auch bes gestrigen ergaltben veterlichen und gnebigsten willens Grer Mat gethan. Bud souiell mehr bes gerne gehört, bas Ire ton Mat vermelbet, vnd noch gnebigft eingebend weren, bas fein f. g. beiberfeite Iren Maten unberthenigft fürftlich getrewlich vnb woll gedienet hettenn, Weren auch nochmals bes vnbertbenigsten erbietens, Worin fein f. g. beiben Ihren Maten mitt barftredung Fres leibes guthe und bluthe bienen tontten, bas fie es Fres theils in allen muglichen bingen nicht wolten erwinden laffen, Bnb verhoffte noch souiell mehr nicht verbienet zu haben, bas fie von wegen ber vbergebenen fcrifftlichen antwort nichsten anberften ban vngnabe, bargu boch fein f. g. mitt bem minften nicht vrfach gegeben, viell weniger noch gerne geben wollten, zugewartten haben follten, Da boch feinr f. g. bebenden und verstant in biffer feiner f. g. vbergebenen fdrifft, nichften anberften ban allein zu errettung Grer gemiffen, Ire nottorfft, und boch jum aller unberthenigistenn were furbracht morbenn.

Bnd souiell nu den ersten punct der kon Mat verlegung anlangitte, als solte seinr f. g. vnuerstandt oder vnersharenheit der schrifft zu einer entschuldigung nicht genungsam, Zu deme, hetten sein f. g. ane genungsamen bericht vnd verstant von der Ro kirchen können abweichen, so kontten sein f. g. souiell mehr dis mitt mehrer sicherung thun willigen vnd annehmen, Mitt weitterer aufshurunge 2c.

Ru wolt seinr f. g. gelegenheit nicht fein, fich mit Irer ton Mat in weitleufftige bisputation einzulassen, Sondern fein f. g. ftelletten bie vberreichunge bes Interims, bauon fie boch fonften woll weittern bericht gethun muften, neben anberm an feinen ort, aber fein f. g. hieltens Fres einfaltigen verftanbes je vor erheblich genungt, wie es anch an Ihme felber also were, bas teiner vber fein vermugen und verstant etwas anzunehmen und zubewilligen fontte ober mochte genöttigt werben. Dieweill ban ein foldes, wie gemelbt, vber feinr f. g. verstant vnb vermugen, Go wolten fich fein f. g. vnbertbenigft getröften, Es wurden die ton Mat onnugliche binge bei Brer f. g. weitter nicht mutten. Dan fein f. g. je nicht gerne burch Gren vnuerftant bas band= len willigen ober annehmen wolten, welches widber Gott und fein beiligs Wort sein möcht, In gleichem wolten auch Ire f. g. beiberseits Iren Maten bas nicht gerne weigern, bas fie Ihnen als Irer f. g. naturlichen bern vnb Bbrigteitten guthun pflichtigt, Damit fie nu in beme ficher fharen mochten, Go bethen fein f. g. onberthenigft, feiner f. g. nicht zunerargen ober zu vngenebigstem willen Ir gereichen gu laffen, (baß fie) bieweill big ein fach, bie feint f. g. Seel ond beill als bas bochfte thette anlangen, fo leicht zu folchem hohen werd nicht eiletten, Sonbern sich erstlich nach nottorfft mochten berichten laffen, bas fie ficher in Ihren gewiffen baffelbige tegen Gott verantwortten tontten, vnb in gleichem bei Gren Maten Gren f. g. vnuerweißlich were.

Bnb hoffen, fein f. g. folten billich von allerseits Iren Maten barumb mehr

gnab dan vngnade zugewartten haben, dan das sie vndacht viell zusagen sollten, und nicht wissen mochten, ob es berselben muglich zuersolgen oder nicht, So hetten auch sein f. g. du dissem mable das zugestalte Interim so wenigk abgeschlagen als angenommen, Sondern stunde nur alleine darauff, das sein f. g. mitt grunde der göttlichen schrifft wolten berichtet werden, was sie in deme annehmen kontren oder nicht, And was sie also thetten, solches geschege alleine seinr f. g. gewissen halber und gar nicht der meinunge, das Ire f. g. anderer gewissen daburch vrteilen wollten.

Das auch fein f. g. an ettliche gelertten verwiesen, bericht von Ihnen gu-

empfaben 2c.

Nu köntten Ire f. g. von benen allen oder aber in besonders nichsten anderften berichtet werden, dan soniell sie im Interim albereith besunden, Aus vrsachen dieweill eben dieselben personen das Interim versast hetten, Das aber sein f. g. an dem gestellten Interim in Ihrem gewissen nicht genugsam versichert, sondern mehr berichts haben mussen, darumb haben sein f. g. solchs underthenigst gesucht und gebethen, So hatt es auch die gelegenheit umb den Eisseden (.od er gleich von einer seinr f. g. religionsverwantten will geschollten werden.) das er seiner lehr selbst nicht gewiß gewesen, Sondern zum ossern Schwermerej angesangen, ist auch so weitt durch schrisste vberwunden worden, das er dassennige, was er zunorn gesert vod gepredigt, dis in zwej oder brei mahl ossentlich hatt widderrussen mussen. Daraus Ire kon Mat allergnedigt abzunehmen, wie gesperlich, auch ungelegen es seinr s. g. von Ihren bericht zunehmen sursallen wolte.

Den andern punct der kaiserlichen zusage halben, were es von Iren f. g. in Iren schrifften nicht der meinunge angehogen, sich dorauff zulenden, wie sein f. g. nachmals nicht hossen wolten das es seinr f. g. not thun wurde, Sondern Ire f. g. zweisselten mit nichten, weß die kap Mat seinr f. g. versprochen, das wurden sie seinr f. g. so weitt sich das erstreckt, keiserlich und woll halten, an einige ferrere erinnerunge oder anzihunge desselbigen, hirumb so wolten sein f. g. auch die zusage jhiger zeith mitt Irer kon Mat nicht streiten.

Den britten punct, bas gescheene erbieten belangenbe, als wolten Ire Mat bas babin versteben, bas es teine antwort ober ersprieglich erhieten sein tont, Sonbern were foutell als nichften, hierumb fo folten fich fein f. g. Fres gemuths erkleren, vnb nicht auff andere seben, sondern was sein f. g. zethun bebacht weren ober nicht, Irer Mat vermellbenn zc. Bnb wpewoll fein f. g. verhoffet, Es folt aus feinr f. g. vbergebenen schrifften souiell zunersteben gewesen sein, bas baraus nach aller nottorfft seinr f. g. wille zuerspuren, auch weß fie in beme auff bigmahll annehmen kontten, ober nicht, zunerfieben gewesen sein, weill boch in solcher schrifft mitt klaren wortten erzalth bas fein f. g. aus angeregten vrfachen ju biffem mable und albier nicht weitter fcreitten ober willigen fontten auß mangell feinr f. g. vnuerstande in benen fachen ond by fie eines solchen nach nottorfft nicht genungsam berichtet, Da man aber an beme nicht ersettiget sein wolth, bamit Seiner f. g. baben nichften pubilliches erfpurt, Go haben fich fein f. g. in beme anhange ber beillfamen pergleichung Grer Confession (ber Augspurgischen) verwantten sich juunterwerffen erbotten, hoffen abermain, Es werben die fon auch tay Maten aus biffem allem seinr f. g. nicht mugliche bewilligung allhier zu biffer zeith allergnebigift

zunermerden haben, Sein f. g. konnen vnd mugen sich auch daruber vnd auffer ber vbergebenen schriffte mit nichten weitter einlassen noch bewilligen, Mitt bemuttiger vnderthenigster bitt, solches alles hinwidder serrer an die tap Mat von seinr s. g. wegen gnedigst zugelangen, Bnd wolten sich also Fre s. g. beiberseits Irer tap vnd kon Maten als der vndertheniger gehorsamer in Iren besehll vnd gnedigsten willen vertrawet haben.

Auff das die Ro kon Mat Iren f. g. disse antwort gegeben, Ire kon Mat vermercken in aller warheit noch nicht genugsame vnd erhebliche grunde, aus gegebener antwort so wenig als aus der schrisstlichen, Das sein f. g. die von Irer Mat angehogene vorlegung mitt genungsamen grunde widderlegt, vnd soniell weniger auff Irer f. g. weigerung zuuerharren vrsach hetten, Bnd ersuchten nochmals sein f. g. veterlichs vnd gnedigs steisses, sie wolten sich eines bessern vnd mehr ergrundten, auch willsperiger antwort, dan bisanher gescheen, thun entschließen, aus vorangeregter Irer Mat beweglichen vrsachen

beg, wes feinr f. g. aus foldem hanbell bejegnen kont,

Neben beme wolten sein f. g. bebenden, Das bisse zustellunge bes Interims albereit von allen sienden bes Reichs und sonderlich durchs mehrer teill were gescheen, Da dan der gebrauch im Reich, allwege von anbegin bis daher, herbracht, was das mehrer teill schlösse und annehme, das der minder teill solchs zuersolgen verpslichtet, und dorfften nicht gedenden das seinr f. g. widder des gangen han Reichs gebrauch eine solche newerunge einzushuren wurde nachgebangenn werden. Zu waser beschwerunge nu solch keinr f. g. gereichen wurde, als dero So sich alleine von gemeinen stenden absondern wolt, auch wie schwer es seinen f. g. vorfallen wurde außzushuren, Solchs wolten sie eben und woll erwegenn

Nu wolten weitter Ire kon Mat seinen s. g. auch nicht verhalten, das ber pfaltgraff, jn gleichem ber von Brandenburgt beide Chursursten solchen Interim angenommen und unterschieben, So hette auch Ire kap und kon Maten gant gutte und zunerschtige hoffnunge, hertzogt Morit Chursurs zu Sachssen zewurde sich jn deme auch recht halten, So bette Marggraff Albrecht zu Brandenburgt, in gleichem hertzogt Ehrich von Braunschwigt dasselbige auch angenommen und bewilligt, Die von Stetten, zu denen hette man auch die wege und bossprunge, das sie es an Ihnen auch nicht würden erwinden lassen, Auß was vrsachen sein 5. g. sich ben also, wie gemeldt alleine und vor allen andern ausschließen welt ze. darauff nochmals (wie obberurt.) sich eines andern zuentschließen gnedigt begert

Darauff sein f. g. ber kon. Mat biffe antwort gegeben, Das seinr f. g. vnnermugligkeit vnb nicht genugsamer bericht zu biffer zeith, damit sie verstunben vnb wissen möchten, wes sie in beme willigten ober nicht, bei Irer kon
Mat nicht vor genungsame erhebliche vrsachen welte angesehen werden, da doch
im Rechten die vnuermuglichkeit vnb vnwissenheit einen Jeden thette entschuldigen, Solchs musten sein f. g. gescheen lassen, vnd es Gott vnb Irer
Mat beshelen,

Ire Mat aber woltens gewislich barfur halten, ba auch seiner f. g. ein mehrers zuthun muglich, ban souiell sie albereit gethan, weren sie zu bemselben williger ban willigt, Aber Ire f. g. vermochten ober kontten zu bisser zeith auch zu errettung Irer Conscient vnb gewissen ja nicht weitter, Solten nu Ire f. g. baruber, bas sie vber Ir gewissen zu bissem mahle vnb aus erzehlten vrsachen zu solchem Interim nicht weitter schreitten kontten, bamit Irer

tan und ton Maten unhulben auff fich gelahden haben, bas muften fie Gott befhelen und fich barneben Grer unschult auch unuerbienftes getröften.

So weren auch bas nicht fachen bee bes gemeinen Reichs Pollicen ober aubere weltliche benbell thetten anlangen, in welchen nach bem gebrauch bes han Reichs bas mehrer gullte und vortinge, Besonder es were eine sache die alleine Cehll und Seligfeit thette belangen, Daruber nicht bie wellt ober bas mehrer, Sonbern Gott alleine guurteilen ond gurichten guftunde, Bnb man köntte sich also auff ben gebrauch bes mehrer, Dieweill ein Iber vor sich felbft zubekennen ond rechnung feinr gewiffen zugeben foulbigt, nicht giben. Das auch bie Churfursten Pfalt und Brandenburgt bas Interim gewilligt, in gleichem Marggraff Albrecht und bergogt Chrich auch gethan, auch bnzweiffliche hoffnunge zu itigem Churfursten zu Sachffen vnb ben Stetten Ire Mat folden Interim anzunehmen betten, bas fecte fein f. g. nichts an, Dan betten fie wes gewilligt, ober noch ettwes willigten, Go murben fies vileicht erfteben mas fie in beme thetten, Un biffem es ban feiner f. g. mangellte, vnb bes noch nicht bei Ir erlebigt were.

Gre ton. Mat wolten boch gnebigft bebenden, mas boch beffahls bei feinr f. g. gesucht murbe, Erfilich murbe begert fein f. g. folten willigen, Solten ban nur fein f. g. (. wie fich geburt.) freiwilligt folche annehmen? Go mufte je noth halben volgen, bas es nicht ein getwungen bingt were, ban ane bes were es nicht wille ober bewilligung, sonber zwangt, Go fontten fie auch nichsten willigen, fie mustens erft verfteben, vnb ba fie es nicht verftunben, genungsam berichtet werben, Dan ane bas were es teine ftanbhafftige bewilligung ba ber eins mangellte, wie fie boch und albie bie beibe thetten miffen.

Sagt man benne nu. Es were ber tann Mat von allen Stenben bas Interim beimgestellet. Worumb suchten ban Ire tan Mat in sonderheitt bes von nemen zuwilligen? Go hiebeuorn vnb albereit Frer Mat were zugeftalt worben? hirumb fo bethen fein f. g. nochmals jum alleronberthenigsten onb hochster bemuth, die tan Mat wolten seine f. g. bej Irer schrifftlichen gegebenen Antwort, weil fie nicht weitter möchten, zu biffem mable bleiben laffen, Woe aber bas nicht fein möcht, bas alfban feiner f. g. jum forberlichsten anbeimaugiben und fich berer binge nach nottorfft berichten gulaffen vergont murbe, Auff bas fich fein f. g. fouiell mehr mitt richtiger ond bestenbiger antwort Ires willigens ober nichtwilligens betten vernehmen gelaffen, Es weren auch fein f. g. auff benen fahll geneigt, Gren gefantten hinter fich junerlagen, ber auch befehll haben solte, sich laut ber vbergebenen schriffte von seiner f. g. wegen bej gemeinen Stenben vernehmen zulaffen,

Wolt aber folchs auch bei Irer Mat (.beg boch nicht zuhoffen.) tein ansehen baben, ond nachbeme ber tap Mat bas Interim folte von allen Stenben beimgestellet fein, bes boch Gre f. g. von Ihrem gefantten nicht bette mugen berichtet werben, Bnb Ire tap Dat barauff ettwes ichaffen wurden, auch folchs bon feinr f. g. Religions verwantten Stenben angenommen wurde, Wolten fich sein f. g. laut Irer vbergebenen antwortschrifft alles gebuhrlichen und onberthenigen gehorfams verhalten, Das abermals von feiner f. g. ju onber-

theniger gebure es an nichften erwinden folt.

Es haben auch fein f. g. bamitt fie nicht in verbacht fielen, als betten fie feine Ceremonien in Ihren landen, sondern hielten es wie es broben in ben Bberlendischen Stetten gehalten wurde, weitter angetzeigt, bas fie es dermaffen wie Sachsten Brandenburgt vand Nurembergt mit Ceremonien und anberm in Iren f. g. firchen gleichsormigt hiellten, Sich auch auff öbigen außbrucklichen sabll ber vergleichung eben ber gestalt zuerzeigen wolten erbotten
baben.

Die ton Mat aber seinbt an dissem seinr s. g. erbieten nochmals so wenig als am vorigen ersettigt gewesen, vnd darauff sur vnd sur in sein f. g. gebrungen sich noch weitter zubedenden. Bnd ob woll sein s. g. zu mehrmaln gesagt, Da sie sich gleich lange bedechten, das sie sich doch keines andern, dan allein souiell sie sich albereit vnd Ires erachtens mehr dan oberstussigt hetten vernehmen lassen, ettwes weitter zuentschliessen vermöchten, So haben Ire kon. Mat doch nicht ablassen wollen, sondern sein f. g. letzlich vermocht, das sein f. g. doch Irer kon Mat alleine zu gesallen einen tagt oder zwene es zin weitter bedenden nehmen wollen, Bnd wiewoll der Marggraff gleich Iren Mat vermeldet, Da sie es ze haben wolken, So weren sein f. g. nicht alleine zin deme, sondern zin einem mehrern Irer Mat zuwüllsharen erböttigt, Sein s. g. wolten aber Irer Mat daheneben vnangezeigt nicht lassen, das sein f. g. sich doch keines andern oder weittern entschliessen nichten dan souiell allbereith geschen, Aber vnangesehen des alles haben es Ire f. g. zin bedenden nehmen mussen.

Auff bis feindt fein f. g. nach gehabtem bebenden zu Ihrer fon. Mat wibber tommen, berfelben underthenigft vermelbet, Das fein f. g. nichts liebers molten, ban ber tap auch Gren ton. Maten in beme ond allem andern zugeborfamen. Es betten auch Gre f. g. nicht unterlagen mitt bochftem und emffigiften ernft, soniell in Ihrem vermugen gewesen, benen bingen nachzubenden, Gre f. g. befunden aber, bas aus biffen und andern jren erzelthen prfachen Gren f. g. ju ber zeith ferrer und weitter zuschreitten und zu bewilligen unmuglich. hirumb so wolten fich Gre Mat, ale die unzweifflich zu biefer zeitt mitt mebrern vnb hochwichtigern fachen belahben, Sintemale fein f. g. nicht weitter vermochten, sich allergnedigst verschonen, und Ire f. g. babeneben bei ber tap Mat aus ergelthen vrfachen ber nicht bewilligung ju biffem mable jum pnberthenigsten thun entschuldigen, Auch f inen f. g. einen gnedigsten abschiedt und erlemb bitten und erhalten, Go weren fein f. g. bes erbietens gu Ihrer antunfft mitt bochftem ernft und trewen bei Gren gelertten firchenbienern und auch andern helffen zubefobern bas Iren Maten in biffem und allem anbern. fouiell mitt Gott ond guttem gewiffen tont ober mocht angenommen werben. folte willfharung geleistet werben.

Letzlich haben bie ton. Mat, bieweill sie biffe bing nicht weitter obber ferrer bringen tontten, sich erbotten, an bie Ro tan Mat bieselben schriffte gelangen und behandigen gulassen, welche auch bescheen.

(Aus bem Berliner, fo wie bas folgenbe Actenftild aus bem Dresbener Staatsarchiv.)

2.

Was Pfalt vnnd Brandenburg beide Churfürsten des Interims halbenn mit deme Churfürsten zu Sachssenn gehanndellt. Die beide Churfürsten Psalt vnnd Brandenburg habenn den Churfürsten 211

Sachssen 2c. meinen gnebigisten Herren (wie sie anzeigten) ver taiserlichen vand ketare, vand etliche tage in ber wochenn nach dem Sontag Judica zu sich ersorbert, vand bei sich gehapt, Der Psalzgrase, herrn Wolfsen von Affenstein, Ritter, vand ber Marggrass, Stachium von Schliebenn, vad Magistrum Eislebenn, So hat der Chursurste von Sachsenn 2c. bej sich gehapt, herrn Christossen, So hat der Chursurste von Karlowiz, vand Doctor Fachssen 2c. vand dann seiner Chursurstlichen gnaden Hosspredigern Herrn Fabian,

Bub nachdeme die Römische Ko. Majestat hochgebachtem Chursursten zu Sachffen 2c. einen tag ober zween zunorn zengestelt, einen Rathschlag, wie es mitter Zeit, bis off ein gemein fres Christlich Concilium gehalten werden solle, welches man das Interim nennet, vand begeret, das es mein gnedigiter Herre vbersehenn, vand mit den bepben Chursursten dorauff vadterreben vand

vorgleichen wolte, vnnb bas mans in gehaim haltenn folte 2c.

Als habenn bie beibe Churfursten, jun tegenwerttigkeit hochgebachts meines genebigsten herrn, und obgenanter Rethe und personen, folden Rathschlag gelesenn, und baron gerebt, von einem Artickel zen bem andernn.

gelesenn, und dauon geredt, von einem Artickel zeu dem andernn, Aber Anfengklich hat unnser gnedigister herre lassen anteigen, Das diese sache, seiner Churst. gn. Sehle, ehre und gewissenn, und dorzu derselben underthane, mit betreffe, Dorinne wusten sich sein Ehurst. genade, sampt Denen, die er bei sich hat, allein nichts zu entschliessenn, Es stunde auch bei seiner Churst. g. nicht, hierin etwas zu willigen, ane Rath Irer Gelerten inn der heiligen schriefft, und ahne Bewilligunge Irer Landtschafft unnd hat anzihen lassenn, die zeusage, So die kap. Mt zeu Regensburg, durch die denigliche Maiestat seinenn Chursurstellichen genadenn gethan, vnnd was Ire kape Mt. an seiner Churst. g. Landtschafft geschrieben, Das Ire Mapt. dieselsenn Lanndtschaffte vonn irer Religion, dorinne sie ithe seindt, nicht dringen wolke, Doruss hette sein Churs. g. Irer Landtschafft zeugesagt, Sie bei irer Religion bleibenn, vnnd bauone nicht bringen zeu lassen

Dorumb wolten sein Chursurstliche genade benn Rathschlag gerne horen lesenn, auch Ir bebendenn angeigenn, Doch alles vnuorbundlich vnnb anders nicht, bann vff Bebendenn, vnnb ferner Beradtschlagen seiner Churst. g. Landt-

fcafft.

Bund ist also bas Interim ein tag ober zween vorlesenn worben, vnb allerlej gesprech baruber gehaltenn, Inn welchem Articell mann bebendenn

Diefes alles ift geschehenn Sonnabents nach Letare, Montags und Dienstags

nach Jubica Anno xLviij zeu Augsburg,

Nachbeme aber mein gnebigister herre vff seiner meinunge beharret, das er hier zu Augsburg nichts schliessen, sondern mit seiner Chursurstlichen gnaden, sandtschaft Nath handeln muste, Habenn die beide Chursurstenn inn seine Churst. g. harth gedrungen, das seine Churst. gn. hier willigen musten, Sunst wurde es im heiligen Reiche eine Zerruttunge machen, Dann das Interim wurde durchaus gehenn, vond vonn allenn Stenden gehaltenn werdenn, Bund do mein genedigster herre sich darwider legte, aber alhier dorein nicht bewilligte, So wurde es seinen Churst. gn. zu ungenaden, und bereiden Lantschaft zu nachtail geraichen, und sie wolltens ann die kep. Mt. nicht gerne gelangenn lassenn, vond begertenn des eine schrieffte, jun welchen Artickellun seine Churs.

g. mangel hette, Daruon folt man rebenn, vund fich vorgleichenn, allein bas es bier gefchege,

Darauff zeigte mein gnebigifter herre an, Das fein Churft. g. vnnb bie Iren, bie sie hier hettenn, ber sachenn nicht genugsam vorstendig Dorumb tonten sie fich jun schrieffte aber vnbterrebe nicht einlassen,

Sein Churst. g. funben vonn ber Messe, Das man die halten lassen solte vand vom Canon nichts abethuen, Das konthen sein Churs. g. nicht thuen, Dann der Canon brechte mit sich, das die Messe ein opsier sei, Das durch ben Messelser ber Leib und das Blut Christi geopsert, vand genhommen werde, zu vorgebung der Sunde der Todenn und der lebendigen, Bund wolt also mit des priesters werde die vergebung ber Sünden vordient

Item im Canone stunde die Bitte vor die Tobten die anruffunge und vorbitte ber vorstorbenen heiligenn, Bund sei also gestrag der Lere vorne jun Interim vonn der rechtsertigunge zuwieder

Item Seelmeg Begengnis vffjurichtenn,

Stem bas man folte Deffe haltenn abne Communicanten.

Stem bie proceffiones, fonberlich Corporis Chrifti

Item bas weihenn ber Creaturen vand bergleichenn, Das alles konten seine Churst. g. nicht willigen, Dann es were ber Doctrin vonn ber Rechtsertigung, bie vorne im Buche stunde, zeuwieber

Denn Sacramentis, der sirmung vnd Olunge wurde zuniel treffts gebenn vnd hettens die Altenn wol Sacrament genent, als Bebentung heiliger Dinge, aber sie hettenns nicht vor notwendige Sacramente, die zur seligkeit notig weren, gehalttenn

Alles aber, was sein Churst. g. vnb berselben Lannbtschafft thuenn kontenn, mit Got vnnb gutem gewissen, in ben eusserlichen Ceremoniis, Doran wolten sein Churst. g. teinen mangel sein lassen, wue die sache durchaus vonn allenn Stenden gewilligt, angenhommen vnb gehalten werde,

Dann sein Churf. g. mochten rhumen, Das berselben Seelsorgere, pffarhern vnb predigere jun Irem Lande viel schöner Ceremonias, vnnd es jun kirschen ehrlich hielten, mit gesengen, herligkaitenn, vnnd kirchen kleidungenn, vnnd bas sie zuworgleichunge geneigt, Inn allem was wieder die schrifft nicht ist

Dorumb solts zu einer onderrede kommen, welchs dann sein Churf. g. vor das beste hieltenn, So musten seiner Churf. g. gelertenn, genugsamlich glaittet und vorsichert und borzeu gebraucht werden benebenn andernn, Bund seine Churf. g. woltenn gotsurchtige, friedliebend und Schiedliche gelerte darzeu gebrauchenn, und hat sein Churst. g. gebetenn, Die beide Chursursten woltens zu einem solchen Colloquio besordernn, Bund sein Churf. g. bei ber kap. und kon. Mant. entschuldigenn,

Es habenn auch sein Churf. g. durch etliche Irer Rethe, der kon. Mt. bericht thuen lassen, von selbst gebeten, Ihro Mayt wolten das beste thun, vond Bebenden, Ihre Land, die zum teil auch der Lehre vond Religion sein, Bund zu wasre voruhe vod sorgnus es gereichen mochte, So man die Leute vonn Irem glaubenn dringen, Bund die sache mit gelertenn, vod vorstendigen nicht beradtschlagenn solte,

Bund aus folder unbterrebe, Dorumb ban bie tonigl. Mant. Chriftoff von Rarlewit und Doctor Fachffen zu fich erforbert, Ift gefloffen, Das Ire Mat. bie beibe pormarnt, bes bern Philippi Melanthonis halbenn, Das ber wiber bie ten. Maieftat geschriebenn, vnb bie tay. Mayt. vbel vff inenn zufriebenn, Bnnb bas er nicht ausgefuenet, Bund were ju beforgenn, die tap. Mt. mochte meinen gnebigiften bern beibelen, und fprecen, antworttet mir meinen feinbt. Dorumb were gut. Das Inen fein Churfe genade hienmeg brechten, Das ift bei Irer Dant vffs befte entschulbigt, vnnb angezeigt, Das ebenn Philippus ber fej, burch benen fein Churft. g. bie firchenn bienern inn guter Orbenunge erhelt, ond vorhofft reformation zu machen, Go fei auch fein Churf. g. bericht, Das bie taiferliche Maiestat, selbs nach ime gestanden, ime ein Stipendium zu geben, Das cs sein Churf. g. donor nicht geacht, das es die wege erraichen solte, Sein Churfl. g. betten inen auch gleit vnnb gesichert, weil bie ten. Mt. selbst nach ime geftanbenn ond gebeten, die tonige Mat. wolte Philippum ben ber ten. Mt. entfoulbigen und bei fich felbft aus Berbacht laffen 2c. hierauff hat man mit ber fache in rube gestandenn, vnnb mogen bie beibe Churfurften mitler Beit ber tap. Dt. Relation gethan babenn Bas geftalt, weis mein gnebigifter berre nicht,

Was am Palmabent bie tap. Mt. mit beme Chursurstenn zu Sachffenn gehanbelt.

Aber darans ist ernolgt, das die kap. Mayt. meinen gnedigisten herren erfordert und seinen Churst. g. in kegenwertigkeit der Romischen konign Mayt. vnnd beider Chursursten Pfaltz und Brandenburgk, durch Doctor Selden lassen anzeigen, Das Ire Mayt. aus bericht der beidenn Chursurstenn, vorstandenn, Das sein Churst. g. sich im Rathschlage, wie es mitter Zeit eins Concilii gehalten werden solte, nicht woltenn vorgleichen, Des trugen Ire kep. Mayt. befrembdung, vnnd hetten sichs nicht vorsehenn.

Ibre Maiestat muften fic ber Rusage genedigifis zu erinnern. Das fic feine Churf. g. vund bie Brenn, von jrer Religion nicht wolten mit gewalt bringen, fondern burch geburliche wege ju Chriftlicher vorgleichunge beforbern, Deme were aber biefer weg bes Interims nicht zuwieder, Dann Ire ten. Mt. achteten bas vor einenn Christlichen weg, Do sich alle Stende also vorglichen, Bund referirte fich auch Brer Mant. jufage jum teill, off bie Reichsabschiebe, Die brechten mit sich, mas bie Christliche wege fein folten, nemblich, ein fren, ordentlich, Chriftlich Concilium, ein Nacional vorsamlung, aber Reichstag. Bund were big ein Reichstag, Dorauff fich bie Stendt biefes mittels bes Interims vorglichenn, Dieweil fiche mit behme Concilio vorziehenn mochte, Dieweil bann Gre Mayt. hierin, Grer gnebigisten Zusage gemeß handelte, vnnb fich ju feinen Churft. g. billich onberthenigster volge vnnb gehorfams vorfeben folte, Rachbem Gre Mant. feinen Churft. g. genab und gute erzeigt, (welch's boch 3re Dlapt. teineswegs anbergeftalt erwente, bang genebiglich, Bunb bas Ire Dlaieftat botegenn vonn feinen Churfl. g. vnbertbenigifte Dantbarteit vnnb gehorsam sein selbst vnnb ber seinen befunde) Go were Brer t. Mt. genedigifis begeren, Sein Churfl. g. wolte fich mit Grer Mant, vnnb benn anbern Stenden vorgleichenn, vund feine forberunge noch zerruttunge machenn, Das wurde feinen Churft. g. zen rhuem, ehre vnb allem gutem geraichenn. Darzu auch ein Chriftlich, loblich, got wolgefelligs wergt fein, 

Hierauff hat mein gnebigister her ber taiserlichen Maiestat antwort geben, bas sein Churf. g. sich wusten zuerinnern, was die baide Churfursten, Pfalt vnnd Brannbenburgt mit seinen Churf. g. gehandelt, Dorauff bette sich sein Churf. g. vornhemen lassenn, aus was vrsachenn sein Churf. g. inn benn vorlesenn Rathschlag des Interims nicht konten willigen, ane Rat Irer Gelerten vnd ahne bewilligung seiner Churst. gnadeun Landtschafft,

Dann seine Churfl. g. hetten Irer Lanbtschafft zugesagt, Das fie bie von ber Religion nicht bringen, Sonbern babej behaltenn vnnb schutzen wolten, bis vff Determination eines gemeinen, freien Chriftlichen Concilij Dorein hette

fein Churf. g. gewilligt off mag wie Gre ten. Mt. wuften.

Solche Seiner Churfl. g. zusage hette Ire kep. Mt genebigist becrefftigt, burch Ir schreibenn, ann seiner Churfl. g. sannbstenbe, Dorauff sich auch seine Churf. g. vond Ire voderthane, kegenn Irer kep. Mant. voderthenigists gehorsams verhalten, vond sich jun vod ausserhalb Landes, wieder Ire kep. vod kon. Mt. seinde vod vogehorsame gebrauchen lassenn, mit Darsezung Ires leibs vod guts, Zen welchem hetten seine Churfl. g. sich nicht bewegen, noch vermugen konnen, Ire kep. Mt. hetten sich dan dermassen ercleret Das Ire Maiestat vosere Religion mit gewalt nicht dempffenn woltenn,

Dieweil bann sein Churf. g. Iren vnberthanen bermassenn mit ber zusage vorhafftet, So were seiner Churst. g. vnberthenigiste bitte Ire kep. Mt. wolten seinen Churst. gnaben anheim erlaubenn, die Dinge mit Iren vnberthanen zu berabtschlagen, So wolten sich sein Churst. g. vor Ire person, Inn allem, was mit Got vnnb gutem gewissen geschehen kann, vorgleichen, vnnb bej Iren vnberthanen ben steis surwenden, das sie es auch thuen, Wie dann sein Churs. g. dieselben dohien geneigt besundenn, Das die Irer kap. Mt. jun allem, was ohne vorlezung Irer gewissen geschehenn kann, vnterthenigi-

ftenn gehorfam zu laiften willig.

Darauff hat die tap. Mt. lassen Repliciren Das Ire Mayt benn gehorsam vnnb geneigten willenn seiner Churfl. gnab vnnb Irer vnberthanen mit bem Werd vnnb jnn ber that besundenn hetten, Des weren Ire Maieflat aller-

gnebigifts bandbar vnnb woltens jnn fein vergeffenn ftellenn

Ihre Mant. wusten sich auch Irer zusage vnnb zuschreibens zuerinnern, Deme hetten auch Ire Maiestat nachgesezt, dieweil aber diese vorgleichung von allen Stenden, Churfürsten und Fürsten gewilligt, So were es eine Christliche vorgleichung, vff welche vnbter andern sich Irer Mant. zusage zöge, Inn beme sie sich auff die Reichsabschiebe referirte

Hierumb woltenn Ire Maiestat am liebsten, das sein Churf. g. Dorein auch guetlich willigtenn, vnd keine zerruttunge machtenn, Dann was alle Stende theten, Das konten sein Churst. g. nicht wegern. Weil dann Ire Maht. sainer Churst. g. mit allen genaden und guthem geneigt, So wolten Ire Mt. nochmals begert habenn, sein Churf. g. wolten guetlich borein willigenn, unnd thuen, was andere Stende thuen, Dan sie konten doch nicht diebgehenn,

Das fein Churf. g. off Ire gelerte und Lanbschafft bebendenn nhemenn, were es im Reiche also hertommen, was der Landtsfurste und gemeine Stende willigten off den Reichstegen, des musten sich die onderthanenn haltenn, Bund were seinen Churfl. gnaden vorcleinlich, solchergestalt ann die underthanen hindtergang zu nhemenn, vund Irer Mt. vund gemeinen Stenden nicht leid-lich, einen solchen brauch aufkommen zu lassenn,

Das auch sein Churf. g. bej Iren Theologen rath wolt nhemen, bie weren eben bie, fo Gre ten. Mit. jum hefftigiften angegriffen, und funberlich Philippus Melanthon, welcher benn gewesenen Churfurftenn vorfuert vund inn feinem ungehorfam gestertt, und fich underftebenn mocht feine Churft. g. auch junorfuerenn, Bnnb were Grer Mant. befeld, Das fein Churft. gnaben vorschaffen wolten, bas berfelbig Melanchton Grer Mant. ju Grenn hanbenn

geantworttet werbe,

Bnb begerten Bre Maiestat nochmals gnebig bas fein Churfl. g. mit gemeinen Stenden ichlieffen und in bas Interim willigen und fich bouon burch nyemants abhalten laffen wolten, Dan Ire Mant. hetten fein Churf. g. vor Gre perfon gnebigifts entschulbiget, Bund fonnten wol erachten, Das fein Churfl. g. vonn Iren Rethenn vff biefe wege gefurt worben, Das were Irer Mant. beschwerlich und bo es nicht abgestelt, worben Ire Mt. vorursacht, ber Rethe balbenn, ju geburlichem einseben

Sierauff bat mein genebigifter ber, Die genebigifts bandfagung erzeigten geborfams onberthenigists angenommen mit fernerm erbietenn 2c.

Bund tonten fein Churf. g. wol erachten, was gemeine Stenbe im Reiche burchaus einhellig willigten, Das fein Churf. g. baffelbige enbern noch wendten fonten,

Diemeil aber fein Churf. g. Iren unberthan mit ber taiferlichen Mt. bewilligung bie Bufage gethan, fo bete mit feinen Churf. g. viel ein ander geftalt, bann mit anberen Chur bund furften, Die Gren vuberthanenn folche gufage nicht getban.

Darumb werben fein Churfl. g. burch Gre Rethe vnnb Theologen nicht vorfurt, Sonbern sein Churf. g. bebechten Ihre Chere und Glompff unnb mas

feine Churft. genabe jugefagt, bas er bas ju haltenn foulbig,

Dann ob wol fein Churf. g. vor Gre perfonn vnnb bie Rethe, bie ito bet feinen Churf. g. bier fein, Inn beme gestelltenn Rathichlage wue ber burchaus bonn allenn Stenbenn einhellig angenhommen, nicht viel bebendens betten, aufferhalb etlicher worte, berer man fich tonte vergleichen vnnb bann aufferbalbenn vier Artidel, borin fein Churf, g. groß bebenden bat und rathe ber Theologen gebrauchen muften, welche vier Artidel fein Churf. g. ben beiben tegenwertigen Churfurstenn Pfalt und Brandenburg betten angezeigt, Go wolte boch seinen Churft. g. eheren vnnb glimpfs halbenn, nicht gebueren, inn etwas zu willigenn, hinder berfelbenn Lannbtichafft Grer jufage halben bie fein Churf. g. ber Lanbtichafft gethan babenn

Bund underthenigifts gebetenn, Gre tep. Mt. wollenn fein Churf. g. ben gebetenen vfffcub genedigifts gebenn, Seiner Churf. g. ehr vnnb Blimpff, bierin genebigifts vorschonen, vnnb bobien nicht bringen, bas er thuen mufte wieber bas, fo fein Churfl. g. Grer Landtichafft jugefagt, Bnb wolten Grer Mant. Inenn feiner trem bnb erzeigten geborfams geniffen laffen Dann fein Churf. g. tonten ane vorlezung feiner trem, glaubens, ehr ond jufagen 3re Landtfcafft nicht vorflichten, sonbern muftens an fie gelangen laffen,

Das feiner Churfi. g. Theologen 3re Mant. foltenn angegriffenn, vnb fonberlich Philippus benn gewehfenn Churfurften vorfurt, vnb 3re Mant. beleibigt habenn, werben Gre Mt befinden, bas benn prebigeren, inn meines genebigiften hernn Lande, nicht gestattet worden ift, Ihre ten. Man. zunorlegen, Es fei aber bas gerucht auffbracht, als ob Ire Dant. Die Stenbe ber Augfburgischen Consession, von Irer Religion mit gewalt bringen wolten. Des sei nicht allein benn Theologis, Sonnbern auch gemeiner Landtschafft vffs hochste Bekommerlich gewest, Do aber Ire key. Mt. sich gegen der Landtschafft erckärt, Sein beibe Theologen vand die Landschaft zu friden gestanden, vad vie ben Cangeln vor Ire Mt. trewlich gebetenn, So sei seinen Churst. g. vsk hochst bekommerlich, das Philippus der mas jun Ire key. Mt. getragen, vah sei seiner Churst. g. vnberthenigist bitte, die key. Mt. wollten deme nicht statt gebenn, sich der sachen recht erkundenn, vah sonderlich des Buchs halbenn, das Philippus solle gemacht habenn, So werden Ire Wat. besinden, das sie zu weitt bericht,

Sein Churf. g. haltens auch dauor, wan derselben vetter Philippo geuolgt bett, so worde es zu denn wegen nicht kommen sein die es Iho erreicht, Bud moge sein Churf. g. dej Iren gutem glauben Ire key. Mt. berichten, Das philippus ein Gotssucchtiger friedliedender vnd gelerter mensch sei, der zu Wittenberg vnd jun den Landen vmbher erliche gute Ceremonias erhaltenn vnd viel Secten vnd vneinigkeit verhuettet, Den sein Churst. g. eben darumb hielten, vsf das durch Inen Christliche vorgleichung ju der Religion dester sorderlicher gemacht vnd vnnottursstige Zweiunge vnd Disputation vormieden

pliebe.

Bund hette seine Churf. g. darzu nicht wenig bewogen, Das sein Churf. g. von glaubwirdigenn Berichtet, bas Ire ken. Mt. selbs nachm Philippo gestanben, benen an sich zu bringen, Darumb hetten sein Churs. g. nicht gemeint, das er Irer Mant. zuwider sein solte, vund haben Philippum zu sich bracht vud Inen gnediglich gesichert vud glaitet, Das sein Churs. g. wieder Ir gegebenn geleit nicht handeln konten,

Nachdeme auch hiebenor die Romische to. Mt. seine Churst. g. hettenn vorwarnen lassenn, Das Ire ten. Mt. mit vngnaden wider Philippum bewegt hetten sein Churs. g. solches Philippo angeigenn vnnd vormelbenn lassenn, Das seinen Churs. g. schwehr wolte sallenn Inen wider die ten. Mt. zu schutzenn, Das sein Churst. g. nicht wissenn tondt, ap Philippus noch inn seiner Churs. g. lande sei, vnderthenigists bittende, Ir ten. Mt. wollenn seine Churs. g. jun deme allen gnedigists entschuld habenn,

Darauff ist die Romische kon. Mt. hienans vor das keiserliche Zimmer zu meinem genedigisten hern kommen, vnd Philippi halbenn angezeigt, Das Fre kon. Mt. der ken. Mt. philippi halbenn auch bericht gethan, wie Fre Mt. benen am negsten vonn Christoff vonn Karlewitz vnnd Doctore Fachssen auch gehort, vnd solte mein genedigister herre Philippi nicht mehr gedenden, Solte

benen in Gren ganbe behalten, ber wurde fich wol recht baltenn.

Aber jnn ber haupt sach konbten sein Churf. g. nicht voruber, was gemeine Stenbe willigten, bas musten sein Churf. g. auch thun, Dorauf haben sich viel rebe zugetragenn mit ber ko. Mt. Bnb ist Ire Mant. jn sonderheit erinnert, bas sie sich dan auch hat zu entsinnen wissen der Busage zu Regenspurg, Wan gleich ein Artickel, zween, drej oder vier vor einem Concisio vnuorglichenn bliebenn, das dorinne sein Churst. g. nicht solten gesert werden, die of serner vorgleichunge,

Bund ift endlich bobien gehanbelt, Dieweil sich mein gnedigifter herre, ane seiner Churf. g. lanbschafft Rat nicht hat entschliessen tonnen, wue gemeine Stenbe, burchaus bas gestelte Interim annhemen worben, Das im Reichsrathe

mein gn. herre teine zerruttung machen, Sondern vor sein Suffragium sagen mochte, Es were seinen Churf. g. nicht zu thuen, sich seiner voderthanen zu mechtigen, Sein Churf. g. aber konten wol erachten, was alle andere Churfursten, sursten vod Stende Schlössenn, das sein Churst. g. dasselbige wider endern noch wenden konten Das ist also der tey. Mt. durch die kön. Mt. ansgezeigt, die seint dorane zufrieden gewest, vod ob wol mein gn. her dorant wich genedigsit erlandnis angesucht, So habenn doch seine Churf. g. das nicht erlangen konnen, Bud haben sein Churf. g. bez sich gehapt Christoff von Karlewitz und Doctor Fachssen, katum am heiligen Palmabent Anno 2c. xLvijj. Darauf ist es also stehen pliebenn, vond mitter Zeit ad partem mit andern Chursursten vod sursen auch gehandelt wordenn, Bud haben die geistlichen Chursursten vond sursen auch gehandelt wordenn, Bud haben die geistlichen Chursurstenn vor sich insonderheit, vand dann die geistliche vond Inen anhengige Fursten und Stende, der key. Mt. ir bedenden vs den Ratschlag des Interims gebenn, wie hernach Copeien volgenn

#### Publicatio bes Interims.

Aber auf Dienstag nach Exaubi ber bo war ber funstzehende Man nach mittage, hat die ken. Mat. jun Beiwesenn der kon. Mt. den Stenden und Stedten durch Ertherthog Maximilianum lassen anzeigen Das Ire Mt. des Interims halbenn Ir bebenden und wolmainung in eine schriefste stellen lassen, Begert Ire Mt. die Stende wolten die horen lesenn, und sich borauf gehorsamlich erzeigen

Bund ift Grer Mayt. Propositio, bes Interims halbenn gelesen worben, Das

Interim aber ift bafelbft nicht gelefenn,

Nach vorlesener Propositio Seint die ken. und die königl. Mt vf Iren stuelen sitzen pliebenn, Aber die Chursursten seint zusammen getretten, neben der ken. Mant. stuel jun ein senster vand keinen Rat zu sich gesorbert, Dergleichenn seint die surstenn, und der apwesenden Botschafte auch zusammen getretten, und kein surst hat seiner Rethe einen zu sich ersorbert, Die Stedte seint auch zusammen getretten,

Binnb fich alfo ichier eine gante ftunde vinbterrebet, vind bie Bebenden jin benn breien Rethenn gufammen getragenn, vind endlich burch ben Churfurstenn

ju Meint biefer meinunge ber ten. Mt. antwort gebenn,

Das Churfursten, Fursten vand Stende der ten. Mt. proposition hetten horen lagenn vand besunden daraus, die genedigiste vetterlich vorsorge und guete, die Fre Mt. zu beutsscher Nation truege, Des bandten sie Frer Mant. undertbenigists,

Bund nachdeme 3re Mapt. begertenn weß man sich bes Interims halbenn halten solte, Wolten sich Chursursten surften und Stende bessen also gehorsamlich haltenn, Bnd bomit sie wusten, was ber Rathschlag were, Bittenn sie Ihre Mt. wolten genebigifts gestattenn, bas bie Stende benselben Ratschlag mochten abschreibenn 2c.

Dorauf hat die ten. Mt. lassenn anzeigenn, burch ben Erthertsog, Das Ire ten. Mt. Chursurften surften vnb Stende antwort zeu genaden annhemen, vnd weren zusrieden das die Stendte benn Radtschlag des Interims abschreibenn lassenn,

Dorauff ift volgenden tag bas Interim in benn Reichs Rethen vorlefenn,

vnnb abgeschriebenn vnnb baruber nichts geratschlaget, noch einige vmbfrage

gescheen

Nota, mein genedigister her bericht, Das sein Churft. g. Irenn Mit Churfturstenn gesagt habe, nach geschehener taus. Proposition, She der Bischoff von Meintz die Antwort gebenn, Das sein Churft. g. jun das Interim nicht kondte willigen, Sondern sein Churft. g. mustens an Ire Landtschafft ge-langen lassen, Aus vrsachen, wie der kap. Mt. wislich,

Nachbem aber sein Churst. g. vberstimpt hette seine Churst. g. ben andern Churstursten gesagt, Wolan, So wil ich ber kep. Mt morgen meine nobturft selbst anczeigenn, Dorauf sei bes Bischoffs vonn (Meint) antwort also gebenn, wie obsiehet

Ann die Kap. Mapt. vunsern allergnebigisten hern, freittags nach Exaudi benn 18. Mai Anno 2c. 48. durch ben Chursursten zu Sachssen mundt-lich getragenn,

Allergnebigister herr, Ewr kep. Mt. wissenn sich ane zweissel allergnebigists zuerinnern wasergestalt unnd masse, ber Chursurste zeu Sachsenn, die sache bes Concisii, auch wie mitter Zeit, bis zu erörtterung besselbigen die Stende bes heiligen Reichs, gotseliglich, geruiglich, und friedlich bei einander wohnen mochten, Auf die genebigste vortrostunge, So vonn Ewer kap. Mat. seinen Churs. g. vand zum teil seinen underthanen der Religion halbenn, hiebeuor zen Regensburg, vand sund sunft zu mehrmaln genedigist geschehen, underthenigists beimgestellt babenn

Bund bo sein Churst. g. negsts ber Radtschlag des Interims, wie es mitter Zeit des Concilii gehalten werden solte, zunorlesen zugestelt, vand dabeneben durch die zween Chursursten Psalz und Brandenburgt angezeigt werden, Das durch solch mittel die Stende widerumb zu eintracht vand vorgleichung kommen, vand das es allen Stenden gemein sein vad zeugleich gehalten werdenn sollte, werden sich Ewen kein genedississ erzinnern, was domals sein Churst. Gnade Ew. keyl. Mt. jun tegenwertigkeit der Konig Mt. vad obgenannter beider Chursursten, zu Antwort gebenn habenn,

Es habenn aber fein Churft, gnabe bie proposition, bie Emer ten. Mt am negsten bienflag allenn Stenben vis Interim thuen laffenn, vnnb baruff im nahemen ber Stende, gegebene antwort angehort, Bund bette feiner Churft. g. noturfft wol erforbert, Das fie Emr. Mant. alfbalb boruff Ir onberthenigifts Bebendenn angezeigt, Es hats aber fein Churf. g. Emer Mant. ju Ehren bund of bas es bas ansehen nicht hette, als wolttenn sein Churf. gn. vor benn Stenden weitterung machen, bomale unberlaffenn, Bnnb feiner Churf. g. nobturfft inn eine fcrieffte gestelt Die hiermit Emer ten. Mt. unberthenigifts ju handenn gegebenn, und gebeten wordenn, vis underthenigifis Das Ire ten. Mt. foldes nicht anders vormerten wolten, Dann als vor Iren Churfl. g. bochfte nobturfft, vnnb woltenn fich tegen feinen Churfl. g. ber genebigiften vortroftunge und zusage nach, bie ju Regensburg geschehen, und barfiebermals feinen Churf, an, vnnb Iren vnbertbanen mehrmals vornewrt, allerquebigifts erzeigenn, Dann alles, mas fein Churf. g. mit Gotte, gutem gewiffenn, bund ehren thuen tonnen, Dorinnen wolten fein Churf. g. fich tegen Ire Mt. onberthenigifts gehorfams vorhaltenn 2c.

Darauff habenn 3re Mt. mit bem Bifchoff von Arras, vnnb Doctore Gel-

benn Rat gehalten vnnb burch gemeltenn D. Gelbenn biefe Antwort geben laffenn.

Das Ire Mant. höreten, Das sich sein Churf. g. zöge vf vorige hanblunge, vnnd vf die antwort, die sein Churf. g. Irer ten. Mt. jnn beiwesen der ton. Mt. vnd der beider Chursursten Psalcz vnd Brandenburgt geben lassen, And vf die Schriffte, die sein Churs. g. ito Irer Mt. vberantwort 20., And trugenn Ire ten. Mt. etwas befrembbung dieses antragens vnnd das sich sein Churs. g. von denn andernn Stenden trennen woltenn.

Dieweil sich sein Churf. g. vff die vbergebene schrieffte zeucht, borinne die sache weitter Capitulirt sein mochte, So wollenn Ire kan. Mt. dieselbige vbersehen vnd erwegen vnnd sich also dann Ires gemuts vernhemen lassen Sierauss hochzehachter Chursurst der anthwort bedandt, und gebeten Ire Mt wolten seiner Churf. g. vbergebene schriefte, mit fleis bedenden So werdenn Ire Mapt. doraus befinden das sich sein Churf. gn. zu allem gehorsam erbeut, inn deme was sein Churf. g. sein selbst vnnd Irer vnderthanen halben mit ehren vnnd gutem gewissenn thuen kann vnnd zu thun mogelich sit, vnd sej der vnderthenenssenn hosfnunge, Ire Mt. werde sich gegen seinen Churf. g. deme mehrmals genedigstenn gescheenen vortrosten nach allergenedigts erzeigen.

Hierauff ber Raifer Ire Mant. liessens bej Irer vorigen antwort pleibenn, Actum Augsburg jun beme kaiserlichen Pallas ben freittag nach Exaudi, benn 18 Maii Anno 2c. xLiijo

Donnerstags inn der Pfingstwochenn benn vier vnnd zwaintigistenn Maji, hat die Kap. Mt. jnn Beiweßenn der Kon. Mt. vnnd des Bischoffs von Harras, Deme Chursursen zeu Sachsenn ze. meinem genedigisten herrn, Durch Doctorem Selden lassenn anheigenn, Das sein Churs. g. bei Irer key. Mt. mehrmals hette angesucht, vnd ansuchenn lassenn, vmb genedigist erlaubnus, mit vorwendung Irer vrsachenn, Run konten Ihre kap. M. wol erachten, Das es seiner Churs. g. schwer, so lange von Irenn Lannden vnnd Leutenn zu sein, Dieweil es aber nicht anders habe sein konnen, vnd des heiligen Reichs sachenn nobturst ersordert, sein Churs. g. so lange vhyndsten, habe Ire Manteinen Churs. g. nicht erlauben konnen, Run aber sei Ire Mt. zeufrieden, Das sich sein Churs. gn. jnn Ir landt begeben, vnnd Rethe hinder seinen Churst. g. vorlassenn, Die die Sachen vollent vorrichtenn helssenn, Sunderlich die Burgundisch vnnd Irer key. Mt. erblandte sachenn vnnd die huelse, so die konigkliche Mant. gesucht.

Nachbeme aber sein Churf. g. des Interims halbenn eine schrieffte Irer kaiserlichen Mt. vbergeben die hetten Ire Mapt. verlesenn vand trugen derer etsicher masse, vand das sich sein Churf. g. von den andern Chursursten sursten,
Stenden vad Stedtenn sondern wolten, befrembdung, Die kon. Mt. hettenn
aber Ire kep. Mt berichtet, das sich sein Churf. g. tegenn Irer konigl. Mat.
hette vornhemen lassenn, das sich sein Churf. g. vor Ire person mit Irer kep.
Mt. wol wollten zuuergleichenn wissen, welches Ire Mat. dohien vorstunden,
Das sein Churf. g. vor Ire person mit Irer Mapt. ainig, vand von der
schrieft abstundenn, Dorumb begerten Ire Mapt. Das sein churst. g. mit
Iren vonderthanen handeln wolten, Das sich bleselben deme Interim auch woltenn gemeß haltenn, wie dann Ire Mt. vsf berurte seiner Churf. g. vbergebene

schrieffte Frer Mt. antwort, hiewibber jun eine schriefft hetten stellen laffen, bie Fre Mt. hiemit lest vberantworten, vnb ift in Somma bas antragen, So Doctor Selbt gethan ber schrieffte gemes gewest von ansangs bis zu ende,

Daruff hat der Chursurst also bald antwort geben das sein Churf. g. sich wusten der schrieffte, die sein Churf. g. Frer ken Mt. vbergebenn, vnnd was sich sein Churf. g. kegenn der kon Mt. vor Ire person haben vornhemen lassen, zuersnnern, vnnd beruheten vff Irer schrieffte, vnd hetten seine Churf. g. vor andern Chur vnd kursten darzu vrsache, der zusage halbenn die sein Churf. g. Ihrer Landschäftst gethann, mit Irer kap. Mat. vorwissenn, vnnd wusten sein Churf. g. sich wol zu erznnern, was sein Churf. g. mit der konigl. Mt. gehandelt, welchs auch seiner Churf. g. vbergebenen schrieffte nicht vngemeß, Bnd ob wol sein Churf. g. vor Ire person doruss hier weiter deliberiren konten, So konnen doch sein Churf. g. hinder Irer Landschäft nicht schließen, Es wollen aber sein Churf. g. jun allen moglichen dingen sich gegen der kep. Mt. underthenigs gehorsams vorhaltenn, vnnd den seise bei Irenn underthanen vorwenden, das sie jun allem was mit Gotte geschehen kan, keine trennung machen sollenn, Dabei hats der keiser bleibenn kassen,

Bnb hat die ken. Mat. dornach begert, Das mein genedigister herr Ime die Execution der Achte wieder, die von Magdeburg wolte lassenn besholen sein, vond wolten Ire Mt. seinen Churst. g. nicht vorhalttenn Das Ire Mat. anlangt, Das seiner Churst. g. Amptieut die vonn Magdeburg passtren, werben vond handlen liessen, vond sie schutzen, Do sichs also hielte, heitenn Ire Mt. seiner Churst. g. vor Ire person, dieweil die izo nicht einheimisch weren, wol entschuldiget, Aber der Amptieut halben, Truegen es Ire Mayt, nicht gefalenn, Begerten sein Churst. g. woltens dei denselbigen abschaffen, vond mit hertzog hainrichen von Braunschwig, deme Chursursten von Brandenburg vond Marggraff Albrechten (ita appellauit) gute Correspondens halten, Domit die

mutwilligen gestrafft murben

Doruff hat fein Churf. g. geantwort, Das bie von Magbeburg feinen Churf. g. nicht vrfach gegeben, Gie ju fougen, benn fie hielten feinen Churf. g. etlich Blen auff, Gein Churfl. g. hetten fie auch benn nebern Leipzter markt nicht glaitten wollenn, vnnd man lieffe Inen burch feiner Churf. g. Ampten nichts zu gebenn, Sein Churf. g. wolten auch niemanbte weigern auffhallten. bie vonn Magbeburg anpugreiffen, off bie Achte, Doch bas folche alfo mit vorwiffenn geschehe, Das fich ein teil, ber fie angreifft, bomit ju gerichte wende In bes negfte Ampte, bomit feine pladerej eruolge, Befunte man bann, bas es Magbeburgische guter werenn, Go bette es seinen wegt, weren es aber anberer leutte guetter, Die murben vnbillich auffgehaltenn, Dann unbter beme schein, als wider die von Magdeburgk, wurden sich viel herfurthuen, Bnd barburch Schnaphanlein jnn bas Ampt gewhonen, Bnb was ihn auf bie handt ftoft, mit angreiffen, Das were fein Churf. g. nicht leiblich, Dann feiner Churf. g. vorfarn betten bie ftraffen und Lanbe von pladereien rein gehalten, bas gebochte f. Churfl. g. mit Gottes huelff auch zu thuen, Aber ber Amptleut halben wilften sein Churf. g. bas bieselbigen Befelch betten teine plackerei zugestatten, ond mochten borauf etliche magen aufgehalten fein, vonn megen anderer wagen die im nahemen, als foltens Magdeburgische gutter fein, in seiner Churft. g. landen angegrieffen und fich bomit zu gerichte nicht gewent,

Do man boch rechts wiber die von Magdeburg nicht gewegert, So liegen auch etliche seiner Churf. gn. Ampte nahent der Stadt Magdeburg, Das sein Churf. g. beisorge truegen, wann die Amptseute doselbst die von Magdeburg angreissen solten, Das sie heraus sielen und die Leut vorderbten, Doraus weitterung ernolgte, Aber sein Churf. g. woltten rechts und tommerz gestaten, auch aufhaltens und angreissens. Doch das man sich alwege damit zu gerichte wende, Dabei sals bie kep. Mt. bleiben lassen, And in der andern sich erstattung des Resis von 50000 st. belangend, antwort geben, wie an einem andern ort registrirt ist, Der Churfurst hat bei sich gehapt Christoss von Karlowis und Doctor Fachsse.

3.

Conferenz des Frankfurter Gesandten mit den Rathen des Raisers.
(Aus einem Schreiben beffetben im Franksurter Archiv.)

Bin also off Em. f. w. beuilb Montags ben 25 Junij morgens zwischen 6 ond 7 vhren in ber hainrich hafen herberg tommen und fein herlitait on alle geferdt unden im baus funden mit ainem frembben etlicher fachen balben reben. Bnb nachbem feine berlifeit mich gesehen mir gewindet, bab ich fepner herlikeit angezaigt von wes wegen und warumb ich ba fen, nemlich es wis fich sein herlitait woll zuerinnern, welcher maffen bie felbig neben meinem gnebigen berren von granuella aus beuilh ber tan Mt meines aller gnebigsten herren mich beschickt, mit beger zu wissen wie mein Obern ain Erbarer Rat ber Stadt frankfurt in ber Religion und bes gestelten Interims halben gu halten bebacht wer. Daruff ich bes mals geantwort, bas Interim fampt bem Ratichlag wer ainem Erbarn Rat gen Frankfurt icon jugeschickt, Die weil aber die fach an Ir selber schwer und wichtig, so bet es aines bapfferen Ratschlagens bedorfft, Derohalben fo wolt fein berlifait von wegen ber Ray Dit bes verzugs fein verbrus haben: Run betten aber it Em. f. w. mir Ir bebenden und antwort augeschickt mit beuilh bieselbige aum furberlichste feiner herlikait furzutragen. Fing also an wie ich es in ainer Summ memorirt het. Da fiel er mir in bie reb ond fragt ob iche in ainer fchrift bet. Da sagt ich Ja. Da begert ers zu sehen. Als ich es im nun geben ond er es flur eplents vberlas, allein ben puncten barin Em. f. w. ber gaiftlichen ceremonien und firchen gebreuch nachzugeben bedacht, las er etwas flepsfiger, Bnb als ers gar vberfarn, gab mirs sobalbt wibber und sagt. Die Antwort nim ich nit an. 3ch gon ber Stat Frankfurt guts, vnn nit on vrfach, ban ich hab vil gutter freundt borin gehabt, vnb noch, als her Diger v. Melen Steffan Gronberger felger und ber bans brommen, Bnb wer mir ie laubt bas es jr folt vbell gehen, Aber jr borfft nit gebenden, bas bie Ran Mt etwas werd nachlaffen an bem bas Ir Mt ainmal ift haimgeftelt. Daruff autwort ich. was mein bern mit gutter conscient vnn gewiffen thun konnen ba werben fie fich in allem gehorfamlich erzaigen. Da antwort bas: Bas Conscient! Ir habt Conscienten wie barfuffer Ermel, biese gewiffen mogen gant Closter verschlinden, so mocht ir auch woll annemmen was die Rav. Diat. georbnet bet. Dargegen rebet ich. ber was ander leut genommen ober unrecht gethan bas wil ich nit verantworten, bas aber mein hern ain closter ober

fonft ben gaiftlichen etwas entfrembbt ober mit Gewalt eingezogen verhoff ich es foll fich mit ber warhait nymmer erfinden. Hierauff fagt has. 3ch wais so woll wie es zu Frankfurt als ainer er sep wer ber woll ond ba sag man mir nit von, ban ich mais es woll, Aber bas ift bes Raifers mannung bas er wil bas Interim gehalten haben ond folt er noch ain kunigreich baruber verfriegen. hierauff replicirt ich weitter und fagt. Es woll Ewer berlikeit boch and bebenken wie bie subita mutatio so geferlich sep. Wir sollen ain bing verlaffen barin unfer vil funt geboren und vfferzogen, baben baffelbig gelernt ond tein anders, Aber bas Interim miffen wir nit mas es fep, wie tan es boch on verletung viler frommer gewissen zu geben. Darauff fagt has. Lieber fagt mir nichts von gewiffen, habt ir konnen laffen mas vil hunbert Jar gewert, so laft auch mas nur 24 Jar gewert, vnb lernt baffelbig alt mibber. Bnb fagt weitter mit bewegtem gemuet. Man foll Euch leut schiden bie es Euch woll lernen, Ir follt noch Spanisch lernen 2c. Das wort Spanisch bat etwas auff im, berohalben fagt ich. Wir hoffen bie Rap. Mt. werbe vns nit verberben. Das fing has an. Die tay, Mt. bat verftenbiger gelerter frommer driftlicher leut ben Ir, ift auch ain frommer gutiger Chriftlicher taifer ber fo wenig wibber feim gewiffen thun murb als ein ander, hat auch bas bing woll bebenden laffen, Derohalben fo nemments an. ben biefe antwort (bie weil ich ftete anhielt und raichet im Em. f. w. geftelt schrift mit bit bas ere annemmen wolt) wais ich ober ber granuell nit anzunemmen, wir haben ain gemefnen beuelh, baraus wir nit fcreitten borffen, Es mus Ja ober Rein fein Nachmittag vmb ein vor tombt widder, wil ich mitler weil mit dem granuell auch bar von reben, wurt aber biese antwort glench so wenig als ich annemmen. Bnd ju lett hong er auch bran. Die von Nurnburg font so witig verstendig vnd gelert als Ir sept. Daruff sagt ich. Die von Nurnberg geben ons nit an, wir wolten glepch fo gern felig werben als fie. End nach wenig worten bin ich basmale abgeschiben. Nachmittag vmb ain vhr hab ich mich widder in sepner herlikeit herberg verfugt und mich anzaigen laffen. Ift er selbst tommen und mir gesagt er woll jum bern von granuella geben foll ich mit tommen. Bub bin also mit bem Ersten (ben es maren etliche ber Stet gesanten eben biefer sachen balben auch ba) geforbert worben. Fing ber bainrich has an ond fagt. Wie Ir bent ben mir gewesen ond Ewer hern antwort bes Interims halben erzellet so wollet baffelbig igunt bem bern (vff ben granuell beuttenbt) auch alfu anzaigen, Latine. Da rebet ich ongeferlich biese wort. Illustris ac excellens Domine Cancellarie. Non dubito quin illustris celsitudo vestra recordetur quemadmodum ante non multos dies me uocauerit petieritque à me certior fieri, quid Senatus francofordiensis de eo quod Interim donec generale catholicum et christianum concilium indicatur, in Ecclesijs Germaniae fieri debeat, a Caesarea Maiestate statutum est, facere decreuerit. Respondi autem eo tempore id quod res ipsa ferebat nempe Concilium vna cum eo quod Interim uocant transmissum esse, et expectare me quid senatus ea in re deliberet, id responsum ubi accepturus essem uelle me dare operam vt illustris Celsitudo vestra intelligat omnia. Accepi autem nudius tertius litteras à senatu vna cum responso, quod Caesareae Maiestati uel eiusdem Clarissimis Commissarijs suo nomine dandum mihi iniunxit. Nempe quod senatus non ignoret à statibus Imperij negotium religionis Interim donec

Concilium fiat esse commissum etc. Bnb ba has vermerdt bas ich wollt bie antwort wie er fie gelefen erholen ba fiel er mir bie in bie reb bub fagt aum granuella. Haec est summa Responsi. Ipsi uolunt permittere clero suo vt habeant Ceremonias consuetas et ritus suos, ac cives qui uolunt eisdem interesse non uolunt prohibere, sed postulant ut sibi relinquatur etiam sua religio quam nunc habent. Da fing granuell an und has mit Sm. Hoc Caesar nunquam admittet. Caesar omnino vult ut acceptetis illud interim sine vlla conditione, sed pure quemadmodum status Imperij hoc eiusdem potestati concessere. Tum ego. Quicquid senatus francofordiensis in obedientiam Caesareae Maiestatis praestare poterit, omnibus uiribus et quantum fieri potest quantumque possibile est, illud omne sine ulla exceptione et faciet et praestabit libenti et prompto animo. Sed hac in re, quae non consistit in externis sed in ipsa conscientia, quae grauatur si illud Interim acceptatur etc. End so balbt ich ber Conscients melbung thet, ba fielen fie mir bebe mit ainander in die reb. 3ch balt auch gewis barfur es fen ein angelegt bing bas man ons nit woll brauchen laffen ba mit wir one am aller maiften wheren mogen. Den fie wolten auch gar nit bas ich ber Confcient mehr gebacht. Sonberlich aber fagt bas au Teutich. Bas Confcients, Die Confcienten verschlinden gant clofter. Daruff antwort ich Latine, ba mit es ber granuella auch verstunde, Ego aliorum peccata nolo hic excusare. Hoc scio et est verissimum, senatum francofordensem Monasteria suis Monachis reliquisse, quae etiam hoc ipso die tranquille absque vllius hominis impedimento possident, quemadmodum et reliqui sacerdotes apud nos omnes. Da fur has weitter. Lieber ich wais anders. Wir haben boch vnsern rat voll supplication und clagen bie ba her fommen. Tum ego rursus Latine ut granvella intelligeret. Precibus inquam quam possum maximis dignitatem uestram rogo obtestorque ut mihi quoque tales libelli exhibeantur, et efficiam deo uolente ne tantum fidei illis habeatur quantum nunc fortasse altera parte non audita etc. hie neben mogen Em. f. w. auch woll gebenden mit mas onwarbeit bie geistlichen ben ber tap. Dt. Em. f. w. ond ain gange Stat unbersiehen zu verungelimpffen. Es ist aber vff bis mein begern tein weitter antwort gefallen. Sonder der ber von granuella sagt furter. Caesarea Maiestas uult vt amplectamini suum Interim. Si facietis, bene est, si non, tunc habebitis breuj Executores et Commissarios qui exequentur sed hoc non erit commodum vestrum. Proinde scribas senatui tuo vt acceptent Interim. Ad haec ego. Jam à me accepit illustris Celsitudo vestra, senatum francfurdensem permittere sacerdotibus ritus suos ceremoniasque omnes neque impediturum esse quenquam qui uelit illis adherere. Non uideo illustris Domine quid in nobis desyderari possit amplius. Tum ille. Agatis etiam cum Concionatoribus vestris ne doceant contra illud Interim, sed per omnia sequantur. Ego respondi, si nolist quis coget eos! Mox rursum granuella. Eijcite eos, eijcite: si nolint redire ad cor, eijcite. Ego instabam. Quis igitur administrabit sacramenta nobis concessa, uidelicet communionem sub vtraque specie. Nam sacerdotes Ecclesiae Romanae non facient, cum sit contra illorum doctrinam. Tum gvanuella Caesar prouidebit et dispensabit ut hoc possint et faciant. Scribas igitur senatuj vt amplectatur et det nobis re-

sponsum vt simus certi de eius sententia. Solche wort hat er offt gerebt and gefagt det nobis responsum, so warff has als bar zu: sine mora: sine mora: vnb enblich fagt ber her von granuella. Ego suadeo senatuj tuo ne se opponat ei quod proceres Imperij omnes et primores ciuitatis acceptarunt. Daruff ich weitter gefagt. Qui acceptabunt Interim, illis est erepta omnis spes promissi Concilij: Quia altera pars omnia obtinuit iam neque desyderabit deinceps synodum, Nos autem amplius non audiemur. Tum vterque simul respondit. Imperator prouidebit. Credite Imperatorem plus in hoc esse vt congregetur Concilium quam omnes protestantes vnquam fecerunt. Et non solum de concilio cogitat sed etiam de reformatione Clerj etc. Et inde pergebat granuella. Ego Reip. francofordianae semper bene uoluj. Crede mihi ego fuj in causa apud Caesarem vt uobis censeruarentur priuilegia vestra et nundinae. Fuerunt potentes principes ac ciuitates qui sollicitarunt me magnis promissis et pensionibus vt nundinae vestrae ad ipsos transferrentur. Ego tantum semper impediuj ne Caesar contra uos grauius aliquid statueret. Proinde sj acceptaueritis hoc Interim, Ego efficiam Ego Ego inquam efficiam vt posthac semper sitis habituri Caesarem benignum beneuolum et clementem etc. vnb anbere mehr ber gleuchen wort. Derohalben bab ich febner gnaben von wegen Em. f. w. onberthenigen band gefagt, mit erbiettung Ew. f. w. folch feiner gnaben begeren bes Interims halben zuzuschreiben. Solche wort haben fich faft alle zwischen beben herren Commissarien und mir zugetragen und verlauffen welches Em. f. w. ich nit hab verhalten sollen in bebenden bas bie fach an jr felbft wichtig und murbig bas geschickter leut ban ich hierin gebraucht werben. 3ch hab aberlen nachfrag wie fich ander leut ober Stet halten. Aber ba ficht feiner auff ben anbern, ain jeber acht auff fich felbft. Die gefandten von Strafburg funt noch nit beschickt worben. Bas bas auff im hab bringt etlichen vil nachbenden.

Es haben schon etlich Stet gewilligt. Bnb wie mir nit zweyffelt ift Rurnberg die Erst gewesen. Der her von Lygir vnd her hainrich has synt am Sonntag den 17 Junij von hynnen gen Nurnberg geritten vnd in der sachen gehandelt vnd wie man sagt hat der Rat daselbst im etwas surbehalten, doch die haubtsach angenommen. Bas aber der surbehalt sey kan man nit gruntlich wissen. Solchs hat mir . . . . angezaigt.

Memmingen nach dem ben jnen mit hefftigen drawen ist angehalten worden, haben sie entlich geantwort: Wie wol es jnen jn jrem gewissen beschwerlich das Interim anzunemmen, so erkennen sie sich doch der keh. Mt. als jrer ainigen und naturlichen von got gegeben Oberkait zugehorsamen schuldig. Bud halten nichts desso weniger noch jn jren kirchen alle ding ongeendert. Aber zubesorgen, nach dem der abschibt publicirt, werde es ain ander mehnung gewinnen.

Bim hat sich etwas wentter ben Em. f. w. bewilligt, ist boch nit angenommen, ben furt vmb bas Interim wil man haben vnb kain anders.

Regenspurg hat am nechsten Sontag ben 24 Junij mit groffer muhe kaum erhalten mogen bas man jnen noch 4 tag woll zulassen biese sach zu bebenden. Doch ist jnen neben bem ber beschaibt worden. Wo sie bas Interim nit werben annemen so sollen sie in 10 tagen etlich fenlein Spanier in ber

Stat haben, bie follen fie bermaffen fretten ond plagen bas fie wolten fie hettens angenommen

Des herhogen von zweybruck Cantzler hat gebetten von wegen sepnes gnedigen hern Man woll jnen beb der Religion darin er aufferzogen bis auff ain Concilium bleiben lassen zc. Demselbigen hat her hainrich has gesagt: Woll sein her das Interim nit annemmen, so werdt er 2000 Spanier in 14 tagen im landt haben.

Die von Lyndam haben gar nit bewilligt, sondern bitten sie ben jrem glauben bleiben zu lassen, lassen sich merden sie wollen lehden was jnen got zuschick. Der ewig guttig got woll sein wort erhalten und Ew. f. w. in langwiriger friblicher regirung fristen.

Datum Augspurg Mittwochen 27 Junij Ano 48.

Ew. f. w.

gehorsamer vnber theniger

Conrad Humbracht. D.

4.

### Schreiben von Carlowit an Joachim II.

Durchleuchtigster hochgeborner furft, Guern durfurftlichen gnaben feinb meine gant unberthenige bodbleiffige bienfte allezeit junorn bereit, Gnebigfter ber: E d g geb ich unbertheniglich zuvernhemen, Rachbem ber Churfurft gw Gadfen m gn b, wie e ch g fonder zweifel gebort, vorschiener zeit bem Pringen aw bispanien biese ehre erzeigt, bnb f. f. burchleuchtiteit gar bis gegen Trienbt entgegen postirt, die boselbst entpfangen, auch ben berfelbigen bis gw Grem abreifen von bannen vorharret, Bnb bornach (weil f. ch. g. aus mangel Frer roß bub biener, fo fie jum teil gw fueffen binter fich gelaffen gehabt, mit f. f. D. vber landt zureifen ungeschidt geweft) vollent in Italiam poftirt, bofelbft etliche Stete und vheftungen befichtiget, und volgents hochgemelten Pringen 3w Monchen wiber erholet, bnb mit f f D von bannen bis gen Ginsburg bngeferlich ij meilen vff bieffeit Bim gezogen, Das f ch g von folder reife am neheft vergangnen binftage nach Inuocauit jum Woldenftein in f ch g lande, got lob, frisch und gefunt wiber angetommen ift, Es hat auch f. ch. g. bochgemelten Pringen erftlich zw Trienbt ond hernach an mher orten, auch letlich in Irem abschiebe zu Ginsburg m. g. h. bes lantgrafen halben, Das f f D besfelbigen erledigung burch 3re vorbith befurdern wolde helffen, mit besonderm vleis ersucht und e ch g in allen bitten und erbieten mit eingezogen, bazw fich f D. fo vil immer moglich fein wurde, alleteit gant freuntlich ond gutwillig erbotten, Doruff m gn h mit f. f. D. entlich biefen abschiet gemacht, wan berselbige ben ber kep. Mat ankeme, bas barnach m gn h. von Triendt berwegen weiter bei f f D anregen folbe, welche auch folche gant williglich auff fich genommen, Nun ift bereitan von vilen auch zum teil glaubwirdigen leuten aus bem feiferlichen hoffe gen Augsburg, Norenberg, leipfig bnb hieher geschrieben, man versehe sich m g h lantgraf werbe burch hochgemeltes pringen vorbith gewißlich log werben, boch fegen etliche bagm, mit folden Conditionen, bas man fich binfuro feinethalben nichts zu befaren folle haben, Es hat aber M. g h von Triendt m. gn. h. dem Chursursten zugesagt, so bald die vorbith durch den Printzen gescheen, das f s. g solchs und was vor bescheit doruff gefallen wirt, s ch g undurzuglich zuschreiben wolle. Mitler zeit achte ichs in underthenikeit dasur, s. ch. g. werde zw Irer antunft anher an e ch g berwegen schreiben, und sich mit derselbigen freuntlich vergleichen, wie die sache weiter zuschlichten und fortzusehen, Do es auch not, so ist s. ch. g. geneigt sich neben e ch g eigner person hinab anden kev. hoff zu begeben, und die sache vollent zu verhostem ende bringen zu helssen,

Bon Neuen zeitungen weiß e ch g. ich wenig zuschreiben, ban bas hochgemelter Printz ein wolgeschickter, verstendiger, hoslicher, vnd wol gezogner surft ist, in bem sich bereitan alle veterliche tugenden ereugen, So spuret man an allem seinem geberbe, das er einen gutten willen zw ben beutschen tregt, lest sich

auch horen, er wolle bie fprache lernen,

Die tey. Mat gonnet Ime biese ehre, bas er sast in allen sachen, barin sonst Ire Mat etwas hartmutig gewest, ben Danck verdienen sol, Also hat er bie gesangenen Bredicanten zw Blm ledig gemacht. Also sagt man, werde er die sache zwischen dem Babst und Irer Mat Placent halben vortragen, Also versichet man sich, wie oben gesagt, werde es mit dem lantgrasen auch zugehen, bes gebe Got, Amen,

Aber hertzog Johans friberichs erledigung halben wil man noch von keinem trofte schreiben, wie e ch g zum teil inligende zubefinden, So halben seine Sone itzo einen landtag, damit sie die ken Mat vff jr abermals begern bes Interims halben beantworten mögen, And hat e. ch. g. das ergangene decret

in ber liquidation fache bieneben gubefinden,

Des Interims halben stehet er doraussen zw lande gar vil weitleustiger, ond sie seind noch der sachen gar vil weiter, dan got lob wie hier zw lande, Die ding, so zw leipsig of jungst gehaltnem landtage beschlossen, werden turglich inn druck gegeben, ond volgents ins werd gesetzt werden, M gu h konde leiben, das es ehe bescheen, vnd helbet embig dorumb an, Man ist aber bisher domit nit allenthalben sertig gewest, Bs schirftunstigen Dinstag sol zw Merseburg ein neuer Bischo gewelet werden, Wir wolten gern, das m. g. h. von Raumburg dohin postulirt wurde, dud derselbig sein igig Bischtumb bem Suffraganeo resignirte

hiemit thue e ch g ich mich undertheniglich befelen, und berfelbigen gehorsamlich zubienen bin ich alle zeit gant bereit und hochgevliffen, Datum eilent

torgau ben 16 Marcij Anno rlix

**€** dh g

gant vnbertheniger Diener

Christoff v farlowits

5.

Copej waß der lerfiner wegen der stadthalter in Cassel vff Zubilate Anno 49 (an Chf. Jeachim II) geworben.

Durchleuchtigster Bochgeborener Churfurst bnb Berre

. Onebigfter berre,

Des burchleuchtigen bochgebornen furften bnb bern bern Philipfen Cantgrauen

zu heffen Grauen zw Cazenelnbogen 2c. meins gnebigen fursten vnb hern Stathalter vnb Rethe zu Caffel Entbieten Ewern Churf. g. Ire onterbenige gutwillige Dienste

Bnb haben mir beuolhen Ewern Churf, g. fleiisige bangsagung zuthun vor Ihre muhe vnb Arbeit bie Ewer Churf, g. anhere zu erlebigung hochgemelts

meine gnebigen furften bnb bern angewendt

Furter Ewern Churfurstlichen gnaben anzuzeigen, Ob wole mein gnebigster her ber Churfurst zu Sachsen bem bischoff vnd Cardinal von Trient beuolhen die Sachen hochgemelts m. g. sursten vnd hern erledigung beim Prinzen von Hispanien zu surdern, Sehe doch nicht zu glauben, das Einer der dazu nicht verpstichtet die Sach so Ernst maine, Zu dem das Eines selzamen ansehens sein wurde wo Nicht auch Ewer Churf. g. selbst hinabtomen vnd mit allen Eresten am wagen huben,

Ewere Churf. g. wissen sich zuerindern wie sie Meinem gnedigen fursten und bern zu halle gelobt nicht von sein f. g. zu ziehen, s. f. g. feint Numehr ben nobe zwei jar ein ber Custodien gesessen

Sein f. g. feint teglich schwach, folte fein f. g. lenger sizen, so wurden fein

f. g. fterben ober von Irer vernunft tommen,

Wie wolte sich bas reymen Mit dem Glaite? Item mit Kapr Mt zusage das sein f. g. leibs Lebens und Ewiger gesengnus gesichert? Wie wurde Man das kepr Mt auch Ew. Churf. gnaden nachsagen? Sein f. g. haben die festnungen Nach verordnung gesallen und beuelh kepr Mt und Irer Commissarien einreissen lassen des deran kein Mangel,

Sein f. g. haben fich mit Etlichen, bie furberung an f. g. gehabt, ver-

tragen,

Sein f. g. haben mehrmals Naffaw vmb gutliche handelung vnd Commissarien zu gutlicher handelung ansuchen lassen, aber bessals nichts erhalten, Dero-wegen sein f. g. bes Got vnd Recht walten lassen musken

So vermagt bas Glait, Obligacion vnd Capitulacion nicht, bas fein f. g. solte so lange In ber Custobien gehalten werben, bif mit Iberman vertrege

vigericht vnb aller Teuffel (?) zerrifgen

Bud seint sein f. g. bes erbietens bas tepe Mt die Sachen beren, die noch furderung an sein f. g. haben wollen, selbst oder burch Irer Mt verordnete Rethe nodurstig horen Clage Antwort Jegenbericht: konnen dann die sachen in der gute vertragen werden, wole und gut, Wo nicht, das alsdan Ire Mt selbst oder Irer Mt verordenten Rethe mechtig darin sprechen 1), Wurden sein f. g. verburgen solchs zuhalten, Doch das sein f. g. alsbalde ledig wurden.

Bund das boch Ewer Churf. g. Numehr den Rechten Ernst zur Sachen thun vnd sein f. g. ledig Machen wolten, Dergestalt das E. churf. g. seine chrf. g. alsbalde mit Anheim bringen vnd sein f. g. Nicht Lenger an kap. Mt. hoff sein durffte, Dan sein f. g. besorgenn sich, solte sein f. g. lenger an keps. Mt hoff harren, Es mochten die Spanier und andere seiner f. g. widderwortigen Mit ufsaz sein f. g. mit Wortten erholen, wie sein f. g. nicht alwegen gleichs

<sup>1)</sup> No. bej diffem erbieten haben Stathalter und Rethe bebenden, daß fold erbieten fehr weitleuftig. Meinem g. flirften und hern febr forglich und ferlich fein mochte, besonberlich wan folde Rethe geordnet wurden, jo mechtig borein fprechen sollten, bie fein f. g. zwgegen weren, und das möchte auch allertej furberung erregen.

vertrags und ein Colericus seint, Dabero man ban newe vrsachen nemen wolte, sein f. g. wibber Inzugiehen und wole Ewiglich Zu behalten

So hellt Mans gewißlichen barnor, ba Ewer churf. g. ond mein gf her ber Churfurst zu Sachsen (wie sein f. g. mehrmals schriftlich ond burch Potschaft an ewere churf. g. gelangt) sich wurden erbieten auch alsbalbe verschreiben vnd verpflichten von wegen der Wale des Prinzen von hifpanien vnd Eins reuther diensts mit 1500 pherden sechs monat lang das solte vil thun vnd surdern zw disser Sache seiner f. g. erledigung,

Es mussen auch Ewer Churs. g. teye Mt wole berichten vnd Einbilden, das Ir Mt gar nicht besorgen dorssen das sein f. g. sich von deswegen das sein f. g. so lange in teye Mt Custodien gehalten wurden, wurde unterstehen zurechnen, dan sein f. g. wurde dessen dorstend das sein f. g. dadurch das grosse verderben, welchs voer seiner f. g. Armen leuthe vorhanden ware, abgewendet haben, In gedult vergessen,

So muften auch fein f. g. (Rube) halten, ob fie gleich Nicht gerne wolten,

aus benen brfachen,

Sein f. g. haben weber Befdug Belt Festnung Buntnus,

Sein f. g. seint Ire lande geringert, Sein f. g. haben burgen gesezt, wnd ba sein f. g. ezwas ansahen, wurden seiner f. g. aigne lande wibber sein f. g. sein,

Wirbet Run tene Mt triegen, wie Mans gentzlichen beruor helbet, So achtet m. g. furft und ber, werben ten. Mt biffe erbietungen Richt vnamutig fein.

Das auch Ewer Churf. g. wolten tene Mt wole einbilden und zu gemute furen bas Glapt Item Irer tenn Mt zusage zu halle, auch biffe itzgethane anzeige und erbietungen und was sunft zur Sachen dienlich, Ire Mat. nothburftigen bericht thun,

Wurde dan pmant Sagen Main g. furst und her hette sich in Zeit der Cu-stodien mit vngeburlichen Wortten vernemen lassen, Bitten sein s. g. Man wolte sein f. g. horen, Wollen sein f. g. mit hilff Gottes Erbare gute Ant=

wort geben

Bum lesten bitten Stathalter vnb Rethe Ewere Churf. g. vnterbenigst, Ewer Churf. g. wolten Inen gnebigst ein Rathschlag mit teilen, wie sies mochten halten Jegen benen Geistlichen welche die Geistliche jurisdiction zunor im Lande gehabt und izo mit heftigkeit widder furdern, sich dorin wissen bester beffer zu halten

Das wollen Stathalter und Rethe umb Ewer Churf. g. unterbenigst verbienen,

Es haben Ewere Churf. g. Aus Meinem jungsten schreiben, berhalben an Ewer Churf. g. vnterbenigst gethan, vnb borinligender Copien bes schreibens welchs Stathalter und Rethe zu Cassel mir nachgeschickt, vernommen, bas vor ber handt

Das kepe Mt Meinen gnedigen fursten vnd hern weither (als in hispanien oder andere Ortte) verschicken vnd in Engere Custodien Nemen lassen wirdet

Bnb ift folche gang glaublich, Ewer Churf. g. als Giner ber hochft vernunftiasten Churfursten und bas Churf. g. tepr Dit auch ber friegs benbel und

Sachen gelegenhait ersarung vnd bericht haben, konnen leichtlich erachten, das die keiserliche Mt Ir nicht wirdet gelegen sein achten, Nachdem Ir Mt Numehr andre Sachen als kriegt oder zöge vor sich nemen wirdet, Den gesangen Chursursten oder auch m. g. fursten vnd hern mit sich zu suren, Sundern dernor achten das solchs allerlej sorge vf sich haben, Auch Ire Mt kriegs Bolgt vill vnruhe vnd allerlej hindernus solch kriegs Volgk zugebrauchen bringen wurde,

Bnd werben Ir Mt gewißlichen ben Alten Churs. auch mein gnebigen fursten vnb hern, wo nicht sein f. g. pzo ledig gemacht wirdet, von sich thun, an andre orter vnb in Engere verwarung, da Ir Mt sie zubehalten Sicher sein, verschicken,

Was baran, da Mein gnebiger furst vnb her also verschickt murbe, Nicht allein sein f. g. (wiewol seinen f. g. am aller Mainsten als Ir leib) Sunbern anch ewern Churf. g. selbst an dem gelegen vnd Ewern Churf. g. borauf stehet, das konnen Ewer Churf. g. aus hohem Churf. verstande on Mein weither Anzihen oder erindern wole abnemen,

Dweil dan solche sorge und gfar furhanden das Man sein f. g. weither verfuren wirdet, Ersorbert die hochste und eusserste Nothdurft das Ewer Churf. g. zum surderlichsten on geumbnus sich hinab an keiserlicher hoff versugen, Solchs vorkommen, Sein f. g. ledig machen und bessen keins wegs verzuhen,

Gegeben 10 Maij Anno 2c. 49

Emer Churf. g. Bnberbenigster ond bemutiger

henrich lerffener

6.

Unterhandlungen über die Bahl Philipps II zum Kaiser innerhalb ber kaiserlichen Familie.

(Aus bem Briffeler Archiv.)

L'eveque d'Arras a la reine d'Hongrie.

——— je n'ai voulsu delaisser dadvertir vre Mte que depuis mes dernieres lettres le roy a parle a lempereur touchant la venue du roy de Boheme son fils disant que ce soit une chose . . . . dont il lui escript par toutes ses lettres, alleguant que non seulement l'un de deux mais encoires les deux ans sont passez endedans lesquelz il debvrait retourner selon que avant que partir il en avait supplie sa Mte et icelle laccorde sur le fondement que . . . . . . que les subjects luy perdent par son absence la congnoissance et laffection et lui lhabitude quil avoit avec eulx, les langaiges que avec si grand travail il avoit apprins et les facons de faire, requerant que sur ce point sa Mte imperiale lui voulsist donner quelque bonne resolution quil peut escripre par Louis Vanegas

audit roy son fils dont il peut avoir contentement de quoy sad. M<sup>te</sup> ne donna sur le champ responce mais dit quil y penseroit.

Despuis, sad. Majte imper. m'en fit le compte me commendant den communiquer a Mr de Grantvelle afin davoir son advis et le mien ensemble et après debaptit ce point moy present avec Monsr. notre Prince et le duc d'Alve et combien quil eust semble quil donnoit assez occasion pour sur ce centrer en la matiere touttesfois considerant ce que ci devant Jay escript combien il importe que tout soit entier a la venue de vre Mte et que lon traicte ceste affaire sans la laisser reffroydir et que sans vre Mte il ny a grand espoir den pouvoir venir au bout et quil est apparent que la doubte de la venue de vre d'e Mte le tiroit a cecy et que comme lon dit la faim fit saillir le loup du bois pour non entrer a faire ce que desire ladveres partie. La resolution a este que sans entrer en lad. matiere lon lui debvrai representer lestat des affaires d'Espaigne et le desordre que y est lequel requeray la presence de sa Mte et que a faulte dicelle lon peult juger ce que pourroit succeder les laissant sans gouvernement, que de partir sa Mate dicy pour y aller lon pouvoit considerer si les affaires publicques mesmes ceulx de la Germanie que luy doibvent sa Mte absente tomber sur les bras, pouvait consentir quil partit dici, pour aller en Espaigne; oultre ce quil pouvoit considerer qu'aiant le Roi son fils heu telle administration, il sen pourroit tomber empesche comme il est quelquefois amy de son opinion et pourroit estre que se trouvant six mois sans entremise il sen pourroit trouver faché et que il voulsist considerer le tout et luy mesmes conseiller a sa Mte imperiale ce quil luy sembleroit qu'elle luy deust respondre et comme sa Mte doubta que comme il advient souvent entre eulx quils entrent de matiere en aultre doubtant quil ne peult advenir le mesme en cecy et que a loccasion de ce lon ne vint a passer plus avant sur laultre point, elle a voulsu que je parle au seigneur Roy de sa part lequel après avoir entendu le tout a prins temps pour y penser deux jours pour estre la matiere de ceste qualite et aujourdhuy quest le terme quil avoit print mestant trouve devers le Seigneur Roy pour aultres affaires comme celui qui n'avoit oblie celluy icy, il ma dit quil avoit pense sur ce que laultre jour je lui avoye dit, me declarant que linstance quil faisoit en cecy est pour la grande preste que sondit fils luy en done pour toute occasion, la fondant sur ce que dessus est dit adjoustant davantaige que combien entre ses enfans il y eust toute conformite et mesme entre le roy et larchiduc ferdinande que toutesfois il pensoit que le roy pouvoit doubter que lamour quil pregnent avec le archiduc peut diminuer aux subjects celui quils doibvent et avoient commence pourter audit roy comme a futur successeur et que mesme les pays faisoyent grande instance pour son retour et que lon ne debvoit doubter quil ne lui donna souffisante entremise et dont il auroit bien occasion de se contenter, puisque Dieu luy avoit donne royaulmes et pays pour le soulager a la conduite desquels ses deux fils luy estoient bien necessaires et leur donneroit a tous deux assez affaire, mais quil pesoit tres fort les considerations que je lui avais mis en avant tant de lestat de affaires d'Espaigne que des aultres publiques et du concile et ceulx que se traictent icy et quil se trouvait empesché a ceste cause de donner a sa Mte bon advis, touttesfois que apres en avoir pensé, il luy sembloit que actendu que sa Mte imperiale luy avoit cydevant dit que la principale cause pour laquelle il avoit icy faict passer Monseigneur notre Prince estoit pour le faire cognoistre, ce quil cogneut et fut juré aux pais dembas et que cela estant faict sil luy plait le faire jurer a Naples quil le pourroit envoyer celle part et dois la l'envoyer en Espaigne et que le Roy de Boheme retourneroit pardeca avec les galères quauraient passé la Monseigneur notre Prince par ou et le besoing d'Espaigne seroit remedie et se donneroit au roy Boheme ce contentement et quil doubtoit que qui ne luy nommeroit temps certain et court et comme oultre ce quil veult ce quil veult, il nest plus enfant, estant mari et ja pere entre en la 24 annee et quil pourroit se ressouldre a quelque chose qui ne seroit pas convenable.

Je notay soudain de ceste responce deux point lung quil tendoit a eslonger Msr notre Prince, laultre quil ne faisoit le terme du retour si court et precis comme jeusse doubté et nay voulsu entrer avecq luy en grandes replicques, doubtant quil ne print mal que je my advançasse du mien et seulement luy diz, que je ne savoye si sa Mte tenoit fin denvoyer Msgr notre Prince a Naples mais que sil le vouloit faire il fauldroit du temps, car il fauldroit premier consulter la ce quil y auroit a faire pour non y aller sinon pour executer ce que seroit resolu et que la saison sadvançoit fort, mais que je feroy fidel rapport a sadite Mté de ce quil mavoit dit afin quelle y peut pendre resolucion.

La dite resolucion a este apres avoir entendu et debatu mondit rapport que pour gaigner temps et non le desesperer, se luy respondrove demain que sad. Mte luy mectoit le terme de tout mars prochain, a condicion que ou sad. Mate mesme y seroit ou Msgr notre Prince ou que au defaut de ce la Royne de Boheme y demeureroit pour gouvernante jusques lung au lautre y alla que ne se differera longuement apres et quelle passera deca avec les galeres qu'auront la pourtee ung d'eux et par ce bout lon tient loing led. roy pendant que lon negocie ceste practique, ne pouvait Msgr notre Prince aulcunement gouster quil fust present du moings jusques lon aye gaigné la voulente du Roy et selon que la negociation s'encheminera ce quil semblera pour le mieulx lon peult toujours abbrevier ce terme si lon appercoit, que la presence dudit Seigneur Roy fust apropos. Jai voulsu faire ce discours a vre d. Majeste ung petit prolixe pour satisfaire a ce quelle ma declare qu'Elle desire estre informé de ce que passe et encoires laisse je les consideracions que a ces resolucions lon a tenu pour non la facher et avec espoir de briefvement y recouvrer de bouche, esperant quelle se contentera pour maintenant de scavoir le principal estat de l'affaire. dAusbourg le 25 dAoust 1550.

7.

Marggraff Albrechts zu Brandenburg Handtschreiben, darinnen S. F. G. Churfürst Morigen berichten, wie es vmb berselben vorhabenden Krieges Zug in Engelandt bewandt, etc.

(Im Archiv zu Dresben, wo die spätere, sehr ausführliche Aufschrift mit obigen Worten beginnt.)

Hochgeborner furst Freuntlicher Lieber schwager und vertrauter Lieber ber und Bruber, E. L. fein In alle weg Zunor mein gant freundtlich und ganz willige bienfte mit vormogen alles liebs und gut Alzenth berauth babyneben fan 3ch e. L. erheistender notturfft Jungsten onser beiderseths Freundtlichem und bruderlichem genohmen abschiedt nach nit vorhalten, bas mein biener Go ich in engellandt vmb enbtliche abhandlung und beschaidt gehabt noch off biese stundt aufsenblieben und nicht weber tomen ber mir ben warlichen allerlen argwans und nachbendens macht, bas bie fachen nitt recht zugehn mus, biweil er mir Sonberlichen nun In feche wochen tein ainichen puchftaben nit schreiben thut, ber wegen Ich e. L. bis off biese stundt (nicht melben tann) ob mein frieg fur fich ober ben frebegang nehmen will, hab Sonberlichen Run breb tag hirhaim gewarth ond e. L. nit schreiben wollen, bin ftet ber hoffnung gewest er foll alle ftundt tommen ond noch, weil Gich aber wie gemelth sein Zukonft So lang Berzeucht hab ich nit onterlassen mogen e. L. vnferm freuntlichen genohmen abschibt nach Solche vffe Cheft zunorstendigen Mith freundtlicher ond binftlicher biht boe e. I. Irgendt beshalben andere neue zepthung fo gewis betten, E. L. wollen mich berfelben allenthalben freundlichen verstendigen kompt dan mein diener In mitls Soll e. L. von Mir alle Neue mere auch zugeschrieben werben beb aigner post wie die ding allenthalben geschaffen, Folgendts wiffen Sich e. I. Freundtlichen zuerinnern wes freundtlichen und bruderlichen vertrauten abschiedts wir uns bede allein mith enander verglichen welchen meinem versprechen e. L. gewistichen und Gibtlichen geben (glauben?) Sollen ben dem hochsten aidt den Ich goth Im himmel schulbig bin und Solth es mich alles So ich vff ber welt hab toften, So mus es alles baran gewageth fein, In welchem abschibt unther anderm 3ch e. L. auch jugesagt bo ve meinem englischen jug nichts werden solth, bas ich ban wie vorgemelth und ve erzelthen vrfachen entlich miffens nit haben mag, bas 3ch als bane ane e. I. vorwissen mich in Ichte geweis (practit?) ober herndienst ane e. L. Sonderliche vorwiffen und Freundtliche unther uns beiben vergleichung einlaffen wolth, Demfelben zunolge Go will off hochen bruberlichen vertrauen e. L. ich nit verhalten das ber auch hochgeborne Furst e. I. Freuntlicher lieber Bruber Ber augustus von Sachsen 2c. [bei] bero Lieb 3ch an beimziehen von Sall aus zu weiffenfels [3ch] freundtlichen und vff athe bruberliche kunthichafft besucht unther anderm, doch uff hoche verpflichtung Solche ben mir In gehaim zu halten, vertraueth als ban ob got mil Geiner lieb Go wol als eur lieb hierin Furstlicher und brüderlicher trau und glaub gehalten werben foll, mas auch In biefem und anderm mir von beiben e. I. haimlichen zu halten freundtlichen vertroueth wurdith baffelb fur mein maul nith

tommen foll und wolthe goth es betten hieuor andere Chur und Furften Bre fachen In beffer gehaim erbalten es folthe babin nimer tomen fein, bo es leiber Itubt Ift und ichwerlich und ane groffe muebe wiber gur richtigkenth ben burch bie wege Als wir Bebe Jungst mith enander geschloffen gebracht werben mag, batu 3ch ban fein muche erbenth ober vorstandt sparen mill. wie bas etliche Franghösische practen vor ber handt sein solten, welche er ban Mir vff vorgethanes vertraulich zusagen alle nach lengst erzelth, baben auch Sonberlichen vermelbt, bas er mit e. I. berhalben auch reben gehalten ond biefelben auch noch lengst freundtlich bericht mich auch baben Sonberlichen gebethen Seiner lieb bierin fain binbernus bu thun In bem furnehmen ond benfelben einen freundtlichen bruberlichen vnb vertreulichen Rath bierin, wes er Sich verhalthen folth, mitheilen ob er Sich In solche practic Allen tent= ichen zuirhalten irer angenohmen Criftlichen Religion und auch Irer althen wolbergebrachten Libertet und Freubeuth die Sich boch unfere berren uns ju nehmen und untherzubruden nith allein untherflunden Sonder batu ein untregliches Joch vff vne laben wolthen, einlassen solthe vff biefen haimlichen verstandt So er mith e. l. Seiner lauth vnb leuth magnus halben gemacht bette 2c. Daruff ich seiner lieb biese freundtliche anthworth Go vil 3ch bem handel in ber eil nachgebacht geben 3ch hette ben gangen handel von seiner 2. vertreulich Eingenohmen und bieweil ich sonderlich verftundt bas e. I. beffen ein wissens hetten und berselben nith zuwider, Go Solthen Sich sein lieb gewislichen berhalben que mir verseben mas ich berselben bierin Souil mir gepurn wolth ju ehren und guthem Rathen ober Gelbfithat helffen mochte, das ich baffelbig willig vnb gerne Sonberlichen bieweil es zu erhalten vnfer teutschen wol herbrachten frenhanthen betreff thun wolthe 2c. Es solten mir auch sein lieb vertrauen bas von biesem handl fein mensch vff erben ban e. I. beffen miffenschafft haben folth Demnach ich e. l. versprochen mich in feine Practte ane e. I. vorwissen Einzulassen Derwegen sein lieb mir Solche zu thun freundtlichen ju laffen murd beffen ban Sein lieb ju friben gewest, 3ch wolthe aber Seiner &. benneben glebcher gestalth auch vortraulichen anzeigen, bas glepchwol mit mir wegen ber Cron engelandt gehandleth wer wiber ben tonig zu Frandrend einen (Zug) zu thon Mith benen 3ch mich ban binftshalben Eingelaffen und mir nuemals Einzulaffen aber zu nerwilligen 3ch wifte ban woran 3ch mit ben englischen wer 3ch warth aber beshalben alle tag ab aber zuschreibens und bas 3ch also meins zusagens Erledigt aber sein lieb folthen mir gewislichen babin vertrauen mas 3ch ju erhalten unfer Althergebrachten Libertet und frephenth auch zunorglendung und Erhaltung ber Religion, (ber ich mich boch mith Jeberman wol verglenchen tan) Seiner L. ju ehren Fubbern vnb Rathen tonth bas 3ch folche gant gerne Go wenth mein vernunfft und vermogen auswehset treulichen thon wolth, Derwegen were mein getreuer Rathe Sein L. hetten bie bing mit e. I. vorwissen und brüberlichem getreuen Rath furgenohmen und Sich berhalben mit e. L. In gehaim verglichen Go bette ich e. 1. bas brilberlich tu fag gethan mich in ainiche fernere Practic (bo Mein jug jurud ging) nit einzulaffen aufferhalb e. I. vorwiffens ond freundtlicher vergleichen murbe ban e. I. ber handt fur bie handt zu nebmen und In das werf ju richten fur Rathsam und guth ansehen und Solchs sonders Zweifels an Dich auch gelangen laffen und 3ch verftund bas Bebe e. L. eintrechtigs gemulthe bierin weren Sette ich mich befto peffer gegen Be-

ben E. L. bierin zu erofnen und mas Alsbau 3ch Beben e. L. zu Ebren und guten boe bie bing In hochster gebaim onther one felbst gehandelt werben Rathen bas zuerhalten bes gangen Deutschlandts binftlichen, folle an mir tein vleps tein Muhe ober arbapth hierin gesparth werben Sondern alles So In meinem ringen verftanbt (vermag) Beben e. L. jum besten mitgetheilth fein; Es borffen Sich auch sein lieb vff bie wege gar teiner hindernus In ainiche weg nith verfeben, Conbern wolthe mich babin gegen feiner &. Erflerth haben ; ban gleuch [burch] bie tenferliche Dlat, bienftshalben wiber teutschlandt und Frankrench handlen murbe So gebechte 3ch nith zu bienen Sie geben mir gleuch wie guthe worth Sie wollin Wie ich mich ban bes gleuchen gegen e. L. auch versprochen hab, Diewel 3ch aber unther andern von feiner Lieb verstanden das die franhosch practic und vrsach des furgenohmen friegs wider den kepfer allein der verJagten Fursten und grafen halben Furgenohmen werben wolt Go thet Beben e. 2. Noth offfebens ban Golthen ber Frantos Einen frig ber verjagten halben anfangen und 3me geratten E. L. 3ch und anbere sesen gleuch still und theten Nichts zur handlung Go ging es Mith ber Reftitution ber verjagten ober vne aus betten wir alsban vff vnfern schaben gehofft und gewartheth ban fein Lieb hetten felbst zu bedenden ob beibe eur liebben Gich wiber ju ben Jungen bern von fachfen ober bem Grafen von Danffelbt gute zuuerseben hatten Derwegen wer guth bas bie bing off andere mitl gericht murben und die Leuth ausgeschloffen; und fonthen bebe bern vrfach gnug us Iren zweien Reumen ond Andern althen hendlen [Nith] nehmen ban bes teufers Reum beift plus ultra Der tonig von frandreich furth Gin halben man End ichreibt bagu donec compleatur alfo bas Gie bebe gern groffer bern 218 Gie vor Sein meren Dermegen borfften Sie nith wyter nach genugfamen vrfachen fragen, welcher ben anbern Bnther Inen vertreibt bem Ift sein Reum Erfulth vnd darff Sich wyther vor dem andern nith mehr beforgen Bud ich fage bas heuer Eben bas Jar bie Rechte Zeith zwischen ben zweben Saufern etwas gegen einander furzunehmen vor der Sandt ift Dan ber aine Nimpt abe und wird untherft Der ander Nimpt zu und hat die leuth Go offt nit gewitigt als biefer ond greift er bie fachen an bem Rechten orth an Go barff er bem tenfer Gin groffen ichnap 218 fein vatter Rie erlitten Ime abgewinnen Do Run biefe benbel e. I. als Meinen bern und Bruber bewust (waren) und felben etwas off ben fal anzu Nehmen Sein folth und Ich bessen von e. l. wieber verstendigt wurde wolthe Ich als ban Neben Meinen Brubern ber fachen gern offe Befte Nachbenden belffen,

Es mochte auch ber konig von frandrench baz fur Ein erhebliche vrsachen vnb bie Sich sehen lest sur die handt nehmen, das er dem keyfer zeschiene Er Sehe was Er In dem Sin hette Nemblich das er gantze teutsche Nation vnther seinen gewalth ziehen und bringen wolth wie er dessen dan durch seine vilseltige practen Ersarn das er bis daher stettigs einen nach dem andern vberzogen und vnthergedruckt daran nicht gesettigt das er Selbst vil von dem Reych unther sich Albereyth und unther seine Erblandt Incorporirt sondern dazu Noch das gantze teutschlandt Mith Neuerungen als vilen vnerhorthen schau Noch das gantze teutschlandt With Neuerungen als vilen vnerhorthen schauft wich vntersunde bei hieuorn keinem keyfer Niemals gegeben worden schehweret Auch Sich vntersunde dan gantzen Reych sein Libertet vnd freyheyth zuentziehen vnd also bieselben gar unterzutrucken untersunde welchs Ime als einen Erstilichen Konig also zuzusehen das das gantz teutschlandt also verderet oder Ersast (?) kains-

wegs thunlichen sein wolth In sonberlichen Bebenden das das heilige Reych und gange teutsche nation Ime und seinen voreltern konigen zu frankreych stetigs gute Nachparschafft und dinstlichen willen Erzeigt hette und er Nun sehe wie vbel er Seines nahmens als Meehrer des Neychs nunmals in vil wege misbrauchte So wurde er darburch verursacht vs dieser und anderm mehr erheblichen vrsachen der gangen teutschen Nation zu ehren und guten diesen krig gegen Ime zu suren und wolthe derwegen goth zu hulfs nehmen und das Christlich gebeth aller der So vonther Ine bis doher bezwungen gewest auch alle teutschen So gerne bey Iren Freydetchen und warer Tristlichen Religion verharren und Bestendiglichen blethen wolthen und die fachen also mit Ime hinaus suren, wie dan das wol bis hiraus geschehn werden mag.

Es Sindt Sunften Roch vil weg vor ber handt bie zu trigen bienen, berwegen borffen wir alle nith forgen; haben bie beben bern Einen luft batzu

Wir wollen Gie balbt zusammen helffen beten,

3d hab freundtlicher und lieber ber und vertrauter Bruder uff biefe gebapte vntherred So 3ch Erstlich Mith e. L. vff ben fal geschlossen und verainigt beme ob goth will meins teils volge geschehen foll Go setze ich benn wenigsten mistrauen In e. 1. auch nith Sonbern wais bas unfer beber bober notturfft erforberth bas wir bie bing In gehaim ond hochsten vertrauen halten Muffen bermegen 3ch 3me tag bnb Nacht Stetigs nachbend, wie bie bing am bestenbigsten Ehrlichsten und Rutlichsten in bas Wert bracht werben mochten. Darnach auch off glepche untherred und vertraute fachen Go unfer beber Bruber bertog augustus auch Mith mir vertraulichen gehalten vff biefe bebe mege Sab 3ch ein flein Discurs ond bebenden gestelth welchs glenchwol Etwas wentleuftig. Dann Much Bufiderhenth ber febern halben bas ber nith alle weg zu trauen Briff auch offt ligen bleyben und Andere Leuth ben Sie boch nith zustehen dieselben gerne lefen vil bings bas 3ch Run oben gerurth vnb nith weiter binen woe gleuch ein ander barobir ber ben Intent und mainung nith mais tommen folth murbe er geringen verftanbt baraus nehmen tonnen, Berhoffe Aber es foll e. E. bannocht boe Gie anbers meine Lofe Banbtidrifft lefen fonnen, bannocht bas baraus befinden bas jur berapthung bes handls binftlichen: ob aber Run Solds In Eul practicirth werben follt Stelle Ich 311 E. L. Freuntlichen Bebenden Dan bie bing laffen Sich eben Go wol vbereilen als verseumen Drumb zweifith Mir Nith e. 1. werben Grer gelegenhenth nach wie es von Notten mich wiffen ju Ir zu bescheiben ober boe es e. L. gelegenhepth sein worth Ein spacier meg Etwa zu thon ond Menne Armuth befehen bnb bamith fur guth nehmen, wolthe 3ch e. 2 von herten gerne haben ond bamith benoch es onuermelbt bliebe zu bem Cardinal zu augspurg einen Rith thon bamit Man Rith fageth wir Practicirten etwas heimlichs ban ber Arianisch pfaff trauth keinem Menschen nichts guts zu, Und will also benn handl In hochster geheim e. E. vertrauth haben und bithe e. 1. gang bruderlich und binftlich bie wollen feben bo Sie In mith Iren Rethen boraus etwa Reben wolten, bas ich beffen Ein Wiffenschafft zu haben vnuermelbt blebben mocht ond e. L. wollen wol zusehen wehme Sie borin vertrauen bamith es nith fur feifer ond tonig tome geschicht bas Go Sindt wir alle und Sonderlichen 3ch verloren Ja auch verJagte leuth ban es fteht one alle onfer glud ond wolfarth barauff berwiberumb bas gegenspil auch barumb do geheimer es gehalten wirdt Je beffer es Ift wan es folth In bas werd zogen werben Muste Solchs burch vnser ainen aignen Person geschehen als durch e. l. Brudern doe er Sich des handels anderst vnterzihen wolth damith wir Bebe des handels gar vnuermelbt bleyden mochten, Doch stelle Ich alles zu e. L. sernerm Rathe und bedenden dan wie es dieselben an dem nutlichsten oder surreglichsten ansehen, des will Ich mich baldt mith e. L. verglichen baben,

Bub bemnach Ich zu berenthung bieses handels bannocht allerlen, was zu einem gewalth gehorth Roch nith In Meinen Zeugheusern bab barauff mir Ein guten Somen gelthe Che Wan 3ch es jurichten laffen tan barauff vnb Sonberlichen In eil also laufen will hab ich glendwol nith butherlaffen Mich hirauffen omb vil gelts Umgethan borin 3d noch in handlung ftebe, Go wer 3d bod auch bebacht bod mith meins bern und Bruber Rath ob 3ch Itunbt In bem Leipziger Oftermard etwa ein ftatliche Suma aufburgen tonth als ein 40boufenth fl. vff gnugsame Interesse, es wer glench acht ober zeben vom hunderth es Mus es boch alles wider ertragen Go murbith mirs an tunbichafft bie 3ch unther benen taufleuthen nith habe besgleuchen purgichafft Mangeln und 3ch aber nith weis mas meins Brubern gelegenbeuth bierin fein wolth als 3ch ban omb bie Bngelegenheit gant vngern Suchen ober bithen wolth Sich von Meinthwegen In Burgichafft Einzulaffen bogegen 3ch e. L. wiber ju ichablos halten Meine landt ond ftette Go boch bie purgichafft Sich Erftredeth e. I. wiber ju gegen pfandung einzusetzen und biefelben ob goth wil In bem lengsten Go wol als bem mainsten gentlich schablos halten ond datu So es dazu Als 3ch zu goth hoffe tommen folt ben e. 1. alle Mein land und leuth und Alles vermogen Mith leib und guth wider fur und ben e. I. barfezen will mas hierin ben e. I. gelegenhenth bithe 3ch gant binftlich Sie wollen Dich beffen verftenbigen Auch beb weme Solche ju handlen fein folth anzaigung thon Das Erpeuth 3ch mich Ibermals als ber mar biener und Arme Bruber bmb e. I. zunerbinen und hab Golche Alles e. I. In genohmen Abschibt gemes zu hochsten vertrouen Nith verhalthen follen und thue Dich e. l. zu gefelligen binften Als meinen freundlichen lieben schwegern bnb vertrauten bern und Brubern gant binftlich beuelhen Datum Bleffenberg Donnerstag nach Judica Anno L.

E. 2. binftwilliger Bruber

Albrecht ber Junge DIB ff

Auf einem besondern Blatte:

Auch hab ich e. L. Jungst von Hall aus was ich mith bem Ertbischoff meinem vettern gehandelt des vertrags seiner Empter die die stadt maddung Innen hat das ich woll e. I. zuschreiben wes endtlich dorin geschlossen werd sie handlung dahin komen das Sich die Landschafft seinthalben vnuerruck In die handlung schlagen wollin vnd Sehin ob Sie den Bischoff wider zu seinen Emptern dringen mochten vnangesehen das Capitl blieb steden wie es wolth vnd sieht die sachen off zwapen wegen, die stath solth dem dischoff die gnomen Empter wider Engeben dogegen solth Er Inen zusagen Sie daraus nith bescheigen zu lassen von das er Sie zu gnaden ben den kepfer bringen solth, darauf der bischoff sich erbothen Furdithen zu thun gegen dem kapser aber dohin In zu tragen Stehe In Seinen mechten nith, vs den Heusern soll Inen

AMAB

tein schebe geschehen Es sey ban sache bas Ime ber Kepser gepoth ober selbst tome, mus er thon was Ime ber tapser schaff ob man ber stadt vst bie Mittl bie Empter wider geben ober nith, wirth die Zeyth geben, vnd e. l. ehe dan Ich wissens barumb haben werden In Summa die stissis lenth sagen Lauter Sie wollen lieber denen von Maiddurg Ir gelth geben das Sie Iren Friden dorumb tausen dan das sie darumb ein triegsvold In das lanth mith bringen sollen Dis ist die Suma von dem handl des ich e. L. nith verhalten Sollin vnd wunsch derstehen vil gluckselger Zeyth vnd alle glucklichen wolsarth Sampt allen den Iren Datum ut in literis

#### Auff einem zweiten Blatte:

Freundtlicher lieber her vnd Bruder Ich hab gehorth Als solthen e. l. Mith kon. Mapt. In vertrags handlung etlicher strittigen gebrechen stehen Do nun deran etwas gelegen konth Ich e. l. nith Rathen das Sich e. L. In ein nachteiligen vertrag einliessen Somdern erwarht gelegener zepth Desgleychen das e. l. vil gelts vmb das voith landt geben solten do Sie es mith der zepth vergebens haben mochten Ich main es treulich vnd guth verstunde Ich es besser wolth e. l. Ich auch nichts daran verschweigen. Desgleichen bithe ich e. l. zum freundtlichsten von dertreulichsten do Irgendts lenth weren die Etwas ungleychs zwischen e. l. vnd mir sehen schied wolten die weren gleychs hohs oder niders stands e. l. wollen denselben kain gehor oder stath geben oder Sich zu ainchem mistrauen gegen mir bewegen lassen, Sondern mich zunorn auch darin horen, Dan ich wais wol das vil leuth die ainickuth unter vns nit gern sehen darumb werden Sie tag vnd nacht daraus bensen wie Sie dus wider trennen mochten vnd der Index wert wehr

es sen hohes ober nibbern stands e. 1. von vil praction barin 3ch Ihund stehen solth anzeigen wurden, benen wollen e. I. keinen glauben geben bann ich zu bifer ftundt In teiner andern practic Stehe ban bes Englischen Bugs halben bavon 3ch e. l. Jungften allen nothwendigen bericht gethan hab morauf bismals ber handl rubeth ond Ift mir Leibt bas Ich e. E. Ibunbt nith ben gangen grundt worauff berfelbig handlen nochmaln fteheth berichten foll e. L. haben bie prfachen In Meinem fcreiben verftanben und ob 3ch gleuch hieuorn In etlichen practen und handlungen gestanden were Go borffen wir boch entlich das glauben das diefelben alle abgeschriben und nichts mehr baran, Ift ban was wolth Ich mich zepchen bas Ich vff Beben Achseln tragen wolth, E. I. tennen mich hirnor anders worin 3ch mich einsmals einbis baben blib 3ch, es gehe mir glench wol ober voel barob besglenchen Sollen Sich e. I. beffen glepchfals zu mir auch haben zu getroften bas mir kein freundt vff erben Go lieb fein foll bem 3ch In ainchem wiberwertigen wiber e. I. glauben geben will vil weniger von Ir gines e. I. begeben Bnb foll In Summa Sein ond bleyben ben bem verstandt ben wir Inngft mit einanber

gemacht und beuelh mich e. I. als meinen hern und Bruber Altzepth Datum

ut in Literis

E. 2. tönnen vor Zeigern die Briffs allerset des papfts election halben erfaren Dan er etliche wochen darein gelegen ist von Meinthewegen mith briffen an den Cardinal von trienth Er wird e. I. berichten das die baiden Cardinal einander In das manl haben geschlagen desglevden das der Bapft gutd kehlerisch und das Interim an will helssen Richten.

8.

#### Zwei ungebruckte Briefe Melanchthons an Markgraf Johann von Brandenburg.

1. Gottes gnab burch feinen Gingebornen Gon Ihefum Christum vnfern beiland und warhafftigen helffer zu uor, burchleuchter hochgeborner gnebiger furft und herr, E f g werben, von ben fachen bem achtbarn und bochgelarten beren Doctor Abriano beuohlen, marhafftigen und gruntlichen bericht von Ihm vernemen, benn ebe ber handlung nit allein bon mir, fonbern ju uor bon Joachimo Camerario bem wol zu glauben ift, angehort,

Bnd wie wol ich wolt, ber handlung were flerer gewesen, so ist doch burch gottes gnab in theine verenberung in nottigen ftuten gewilliget, vnb hat fich bie Ritterschafft sonderlich wol und christlich gehalben, Ob auch teif. M. mit biefem erbieten gesettiget fein werbe, ift groffer Zweifel, und fo man weiter grubeln wirt, ift mein gemut entlich burch gottes gnab, gant nichts weiter nach zu geben, vnd ber vervolgung zu gewarten

und wiewol boch gerhumet wirt bas Interim foll Ein news Ewige felige Reformatio fein, fo acht ich boch es werbe in zwepen jarn wiberumb verleschen, ond das es zu groffer vurug ond zerruttung bienet, ist vor augen,

Dweil auch an vilen orten driftliche predicanten verjagt werben, bitt ich ontertheniglich und umb gottes willen E f g wollen baruff gebenken ob ettwa Ein tlofter ba ju ju verordnen, ba in ber Gil arme befante veriagte priefter ein zeitlang berberg baben mochten

Der Son gottes Ihejus Chriftus vnfer beiland wolle E f g allezeit feliglich regirn und bewaren, Datum witeberg am tag Timothes, ber im funffzebenben jar nach bem Ehr mit S. Paulo erstlich ausgezogen, gefopft ift worben zu Epheso, und ift nicht alt worden, Aber Titus ift bej leben blieben und vber achtzig jar alt worden, (1549. 24. Jan.)

2. Gottes gnad burch feinen Gingebornen Son Ihefum Chriftum vnfern beiland und warhafftigen belffer ju uor, Durchleuchter bochgeborner gnediger furft und herr, Efg gnebige fchrifft belangend Ef g Rentmeiftere fon, habe ich zu Leippit in onterthenikeit empfangen, habe auch ben jungen knaben baruff angeredt, vnd vernomen bas ehr zu pressa nutslich studirt hatt, vnd Ein guten anfang und fundamenta hatt, habe baruff bem vatter mein bebenten angezeigt, vnd ben jungen Baulo Cbero benohlen,

So ich auch zu hauß were, wolt ich Ihn zu tisch anzunemen nicht abschlagen, ich binn aber iegund anber gen Leiptif erforbert, ba follen Sarcerius, pareus ond ich anhören, ob und wenn wir jum Concilio giben follen,

Bnd wer löblich gewesen, wie erstlich bebacht ift worben, bas von allen dur und fursten und Stebten, Die renne driftliche Labr predigen laffen, Gin Einige semptliche Legation gefant were, fo je R M hette baruff gebrungen bas man schiden sollt, wie auch noch bei Etlichen furften und Stebten an-

gehalten wirt,

Birteberg und Stragburg haben gefant, und hatt ber prefident ber mirtebergischen Confession nicht annemen wöllen, ift wol zu achten, wenn wir gleich bahin khomen, mann werbe vnß nicht hören ober zum schein Gin aubientia machen, vnb boch vnfere reben alf balb conbemnirn,

Ich will burch gottes gnab anzeigen warumb wir Ihre becreta ansechten, vnb will Ein protestation opponirn, vnb mich vss vnsere albe Augsburgische confession reserien, vnb bei ber selbigen Augsburgischen Consession burch gottes gnab Ewiglich bleiben, Buser heiland ber Son gottes Ihesus Ehristus wolle E s allezeit gnebiglich regirn vnb bewaren, Datum 6 Januarij 1552 zu Leipzik.

9.

#### Berathungen über ben Religionsfrieden.

Der Rathe Schreiben an Churf. August von Sachsen. (Augsburg Mitte Marz 1555.)

Bas bie vorgangene woch in ben letten breien tagen allenthalben gehandelt ond ergangen, Das haben Ewern Churf, gnaben wir in einer Gumme mehrmal berichtet, Demselbigen zunolge wiffen E. Churf. g. wir zu mererm bericht vnd ferner erclerung, beffelbigen auch zur weiter Relation was barauf erfolgett, nicht zuworhalten, bas bie georbenten in vnserm Rath biselbige vorgangene woche eine form ber vorgleichung bes fribens in ber Religion fach ftellen und faffen follen, Run feint unter uns ben georbenten anfangs allerhandt bisputationen furgefallen, woraus biselbige gunemen, Bub haben bie Churf. Geiftlichen Gesandten alle alte, auch berogirte Reichs abschiebe bargugiben wollen, als Anno Dreiffig und andere mehr, Darauf von E. Churf. g. wegen wir etwas hefftig opponirt mit anzaigung, bo biefelbigen heffigen faden wiberumb berfür folten gezogen werben, Go wurden wir langfam gn einem bestendigen fried tomen mugen und haben es auch entlichen fambt ben Brandeburgifden erhalten, Das man allein bie form ond bie Substantialia von dem Passowischen vortrag (zu) handlung bises fridens nehmen solte. welchs ban auch alfo gescheen, Allein ift ber Speprisch abschiebt of etlicher gut bundent auch mit angezogen, welche ban vne nit zuwiber

Auf solches hat der Maintische Cantiler of sich genomen aus solchen beiden etwas zu stellen und den eingang eins gemeinen fridens aus den wortten des Speprischen Abschiedts genomen, volgendt die wort der Passowischen handlung nach einander gesetzt, Do er aber gekomen auf den punct der geistlichen gutter, haben wir die Sächsischen das Brandeburgischen begert, Erstlichen das die geistlichen gutter one underschiedt in dien friedt mit eingezogen wurden, Also das man derselbigen Restitution wider in aber ansserdable des Rechtens nit zu thun schuldig sein solte, solgendt do sich viel reden daruber zugetragen, haben wir uns dorhin erclert, das wir leiden konnten, das solche ding auf die Reichslehen der geistlichen gutter nit gemeint sein solten, Es ist aber solche disputation entlichen dohin gekommen, das wir die geordenten diselbige eingestalt und auf den gemeinen vosennen, das wir die geordenten diselbige eingestalt und auf den gemeinen vosen das wir die kontschieden, dorzinne wolten wir von disen von andern sachen mehr beratschlagen und solte ein jelicher zu diese ersten gestaltenn sorm, was darzu aber dauon zuthun, sein mehrung von sein gen, hern beuelich anzeigen

b. Rante's Berte. VI. - Deutiche Geich. 6. Aufl.

1

Solche erfte beratschlagte vnnorbintliche form 1), als allein zum eingang bes handels gestalt Bberschicken Ewern Churf. wir hirneben, Bud bo wir alle nue berselben halben vnser bebenden im Churf. Rath vormelben sollen, berhalb ban ein vmbfrag gescheen, ift volgende beratschlagung ergangen,

Trier hat erstlich ime die Disposition gefallen lassen, Aber zu den Materialien oder Substantialien haben sie bedacht, das darzu zu thun sein solte, Erstlich baldt bei dem eingang do der Augsburgischen Consession vorwandten vormeldung gescheen, durch etzliche Chursürsten und sitrsten auch Stedt auf dem gehaltenen Reichstag Anno 30 der Key. Mat. vnter einem begriefs aber gleich lautenden Inhalts allein zugethan und vorwandt, und das die andern wort, die sonst keiner andern vorworssen der keichs abschiede vordombten Secten und anhengig ausgelassen wurden, Darnach volgents bei dem wortt der alten Religion haben sie addirt der alten Catholischen Religion, Zum britten bei dem wort Zinsen das zu addirn sein solt Zehenden und ber geistlichen Jurisdiction benesicialien, matrimonilien, Testamenten und sachen misseradilium personarum, sambt allen andern ad sorum Ecclesiasticum gehörig.

Bnd dan auch ferner am selbigen ort jrer gutter wie sie der im Regenfburgischen abschiedt Anno Einondvirtig ausgericht im Posses und gebrauch gewesen, oder hernach widerumb besomen hetten und nach weren, ruhelich friblich 2c.

Auf solchs solte aus bem Speierischen Abschiedt Continuirt werben von § boselbst und bomit bis auf ben § sonsten aufferhalb inclusive

Bu bem wort im brauch gewesen zu setzen aber hernach bekommen hetten und nach weren

Am ortte, Es fol kein Standt in schutz, schirm annemen nach vorteibingen, so ber alten Catholischen Religion anhengig, die sein gesessen wo sie wollen, bei irer Religion vund glauben vnbedrängt lassen bleiben,

Bnb ban volgends am ende der wort des Speperischen Abschiedts bei dem §. Sunst ausserhalben zu setzen, und was sonst ferner die entwente geistliche Inrisdiction vod gutter belangen mag, Sol die Kay. Mat. iren vorigen allergnedigsten erbietens auf dem gehaltenen Reichstag, Augsburg Anno 48 vf gemeiner Stende gehorsam vnderthenig bitten geschehen vnderthenigst zuerzuneren sein, nachmals durch irer Mat Commissarien guetlich underthendlung zu pstegen vod je vohr der nichtvorgleichung alsdan solch gebursich maß vnud Drdenung zugeben, dardurch die entsetzen one mennigs billichs beschwerung das ire erlangen mögen.

Gar am end dieser sorm zu seigen, Wo aber Jemands, wer der ader die weren, so hiewider handlen wurden, gegen den ader diselben sal der weg des Rechten vor dem Kap. Camergericht altzeit offen sein, und vf der clagenden Partheien ader des Kap. Fiscals anruffen an demfelbigen Camergericht nach seiner Ordenunge mit Recht und besselben ordentlichen Exocution surfaren werden, und sich kein theil wider gemelts Camergerichts Proces und handel

<sup>1)</sup> Dieser Entwurf ift bei Bucholy gebruckt, boch nimmt man bei einer Bergleichung mit ber zu Stande gesommenen Fassung ohne Millse wahr, wohin die Absicht ging. Wir theilen ben vorliegenden Brief hauptsächlich wegen der S. 308 vorkommenden Discussion über den Sinn ber Wörter "Augsburgische Consession" und "tatholisch" mit.

ungehorsamlich erzeigen und halten, Bnb sollen Camer-Richter und Bepfitzer einem Jeben, was Religion ber sep, gleichmessig Recht sprechen,

Collen haben erstlichen entschuldigung furgepracht, das die Mitgesandten etwas lang aussenblieben, Bolgents inen die Disposition nicht voel gefallen lassen vnd doneben sonderlich angezeigt, das sie das Trierisch bedenden der Jurisdiction halben inen gefallen lisen und das demselben zuzusetzen, das die Jurisdiction bleiben solt, wie vor alters herbracht und recht ist. Sie haben auch bedacht das zu den mitteln friedtliche 2c. auch Christlich zu setzen,

An die Claussell des Catholischen glaubens haben sie angehengt vnb das biselbigen Stende ben solchem Catholischen glauben, sampt jren Bnderthanen vorharren und entlichen bleiben solten

Die andern Artikel alle haben sie bem Trierschen bedenden nach bleiben lafesen, Aber zu dem Artickel der Ausschus in Religionsachen haben sie begert zuzusetzen, Do solche vorgleichung in Religion sachen nit ersolgte, das es herenachmals der Rap. Mat. solt haimgestalt sein,

Pfalt haben angezeigt, das inen die Disposition des Concepts nicht misgesiele, Aber zu bemselben bedechten sie das zu setzen sein solte am Ende der wort des onbedingten fribens das derselbige nicht allein auf alle ond jede Stende, wie obgemelt, sondern auf die jenigen, so kunsstig auf deren eine ader die andere Religion (boch wie obsehet verdombte Secten ausgeschlossen) begeben wurden, gleicher gestalt auf alle vnd jede Underthane gegen einander gemeint und erstreckt sein, Sonst hat er angehangen, do der Kirchen gutter halben ein mittel zu sinden, darzu wolten sie an fladt jres gnedigsten herren gerhan, Bnd weil Trier und Collen dieser sorm allerley zusat und Abditionen gethan, So bethen sie bedenden bis auf den andern tag, oder nach gehaltener Malteit.

Wir haben angetzeigt, das vns die Disposition auch so gar vbel nit gefiele vnd wir hetten etliche dinge gemeines fridens halben doneben zuerinnern, Weil aber die Trierischen vnd Collnischen allerled Abditionen gemacht, dardurch vnser erachtens den misuortrawen im hapl. Reiche dis anhero nicht gehosssen, So wolten wir die ding wie auch Psaltz gethan in bedenden nehmen vnd es etsliche stunden, im bei ding wie auch Psaltz gethan in bedenden nehmen vnd es etsliche stunden einstellen;

Brandenburg hat gleichergestalt bebeucheit gebeten mit bem anhang, fie vorfegen sich die Trierischen und Collnischen wurden auf dise ding nit vorharren wollen sondern glimbs suchen.

Meint hat es barben bleiben laffen, bas man bie sachen bis auf ben andern tag umb Siben vhr einstelte Aber borneben sonberliche erclerung gethan, sie hetten nuemehr von jrem gn. hern bewelich einen bestendigen friben in Religion sachen helffen zu beratschlagen Aber ber geistlichen gutter halben hetten sie noch nit genugsame Resolution,

Also ift bes andern tags widerumb ein vmbfrage gehalten wurden, Erier und Collen haben es ben jrem vorigen Boto bleiben lassen,

Bfalt hat auf bas Triersche bebenden bebacht, bas man eben ber Augsburgischen Confession Anno 2c. exhibirt nicht solte in specie setzen, sondern es ben bem genere bleiben lassen ber Augsburgischen Confession, und wehr sich berselbigen gleichsormigt und anhengig machen wurde, sambt den worten so sonst nicht durch die Reichs abschibe vordombte Secten weren, Ferner zu dem

Bufat ber Catholischen Religion haben fie angezeigt, bas bife Disputation gu Baffow auch furgelauffen, Sie hilten es aber barnor, bas man vor bas Bort Catholifch, Romifch feten folte, Auff bie Abbition ber geiftlichen gutter, weren fie mit bem Wort Bebenben aufrieben, Aber bie Jurisdiction anlangent meren ju Baffow auch berenthalben bifputationes furgefallen Bnb fie hilten es barnor, bas es bei ben worten bes Paffowischen vortrags und handlungen allentbalben bleiben folte, Bub ber gutter balben und fonften mas Trier erinnert. was fie vor mittel borjnnen neben uns bebenden fonten barzu wolten fie gerne helffen, Den Artidel ber Unberthanen mufte man alfo nicht feten, bas es allein auf

ire seiten gerichtet, sonbern bas es allenthalben fren flunde, Bnb haben berowegen eine sonderliche Abbition gemacht an bem ortt bes unbedingten fribens alfo lantendt Welchermagen nicht allein auf alle und jebe Stende, wie obbemelt, sondern auch diejenige so tunfftig auf beren eine aber die andere Religion (boch, wie obstebet, vorbombte Secten ausgeschloffen) begeben murbe, gleichergestalt auch auf alle und jebe Obrideiten und underthanen gegen einanber gemaint vorstanden und erftredt fein,

Die Claufel von handthabung bes Lanbfribens fo Trier am end bifes Concepts angehangt bebechten fie bas fie bis orts aufzulaffen, ond am ortt bes Lanbfribens ctwan ju fegen,

Sonften haben fie inen bas Wort Chriftlich, fo Collen bebacht, bei bem Wort

freundlichen und friblichen mittel gefallen laffen,

Wir haben also Botirt, bas une bie Disposition auch nicht zuwider und baben barauf ber Colnischen und Trierischen Abbitiones miberholet und auf ein itliche onfer bebenden angezeigt,

Erftlichen von ber Augiburgifden Confession vorwanden hetten fie gebort, bas E. Churf. g. fein anderen, ban berer, fo Anno Dreiffig, bub bernach barauff gleichformig exhibiret, anbengig, were E. Churf. g. mennung nicht, andere Secten , was ichein auch biefelbigen fuchten , mit einczuzihen , Man hanbelte aber bisfals nit von ben Artideln ber Religion felbft, fondern von gemeinem friben. Nun möchten gleichwol E. Churf. g. gern bife vorfebung thun laffen, bas berfelbige in bifem werd mochte bebacht werben Golte man nue bie bing alfo enge einzihen Go wurden allerhandt vrfach gegeben werben zu fernerem mifnortramen, ond sonderlich hetten auch die wort, Go Trier gefett, allerley be- " benden, bas man fie allein auf die Stenbe, fo Anno 30 die Confession erhibiret und nicht so berselbigen nachmals anhengig werben, vorsteben tont neben bem vorigen bebenden, vnb bermegen geachtet, bas es am beften fein folt, man life es ben ben worten, wie fie in ber Baffamifchen banblung bedacht,

Bu ber Abbition ber alten Religion bes worts Catholisch wuften fie, bas es hiebeuorn offtmals bisputirt, Aber es stunde in dem wort eine sonderliche Decifion, ben wir wol wusten, wie wir gleuben Sanctam catholicam ecclesiam ond gleuben, bas wir der Augiburgischen Confession vorwandten biselbig fir: chen were, Dan vnfer Lehre, bas Euangelium Chrifti (bie Lehre) ber Apostel ond ber Bier beubt Concilien fev ond also auch die rechte alte Religion. Run muften wir wol, bas im Baffamichen vortrag bas wort alte Religion gefatt, bas möchten mir in feinem vorstandt auch alfo paffiren laffen, man man aber Catholijch feten wolte, Go wurden wir haben wollen, bas man zu ber Auglburgischen Confession setzen solte, welchs bie rechte Evangelischen vnb Apostolischen Lehre 2c.

Die britte Abbition von der Jurisdiction, So beide Trier vnd Collen erregt, were eben die, darunter man vnderdruckung der Angsburgischen Consession suchte. dan wan dieselbige juen in der Augsburgischen Consession landen eingereumbt wurde, So hetten sie Pfarren Schulen vnd Kirchen zu bestellen, und also per indirectum vnsere Religion zu dempsen, Run wusse man wie offt die ding surzelausen weren und alwege auch auf denen Reichstegen, do die Abschiede wider die vnsern auss geheffigst gestalt, doch gleichwol etwas dorzinnen moderirt worden Bud wan wir in dien sachen etwas nachgeben wurden, So thetten wir der Religion selbst vorhinderung und eingriff, Sie wusten aber woll, wie man die ding sonst vbergangen Bud do der Tractat von gemeinem friede sein solt, So bethen wir, das man sich auch in denselben schieden möchte, Bud hilten vnsers bedendens das beste, das es dep den wortten der Passawischen handlung bleibe, also wie biselbe allenthalben gesat,

Das wort Bebenben tonten wir bor uns paffiren laffen

Was volgends beibe Trier und Collen bedacht der Stende und underthanen halben, was diselbigen ben der alten Catholischen Religion bleiben und vorharren solten, Haben wir angezeigt, Das wir hiegegen wol suchen möchten, das die Stende der augsburgischen Consession Borwandten, auch ben berselbigen bleiben solten, wie sie dan neben E. Churf. g. one das vormittels göttelicher Hülf vorharren wurden und das auch sie, die sich der alten Religion nennen, zu uns tretten solten, Wir handeln aber vom fride, derohalben solten sie solche ding pillich also nicht suchen

Den Speherschen abschiebt also anhero zu seinen hetten wir auch allerlen bebeneden vnd sonderlich, das er sich der entwerten gutter halben so wol auf dise zeit in etzlichen puncten nicht reimen wurde, Aber die Abdition Das man aus dem Abschiedt Anno 48 der entwerten gutter vnd Jurisdiction halben die sachen auf der Kah. Mat. Commissarien handlung vnd dan auf Irer Mat. selbst vorordenung stellen solten das were vns keins wegs thuenlich vnd nehme vns wunder, das sie die ding vnd abschiedt, so zu disem friblich gemainem werd keins wegs dinlich vnd Ociosissima weren, denen auch durch den Passawischen vortrag derogirt, wider vns anzihen möchten, Ewer Churs. g. meynunge were alleine zu ruhe vnd sribe jm Reich geneigt, Ku weren dise ding eins theils eben die vrsachen des misuortrawens, vnd man solte solche derogirte eins theils nicht gewilligte vnd durch das mehren vberstimmete Abschiedt zu diesem haissamen werd billich nicht hersur bringen 2c. sambt andern erInnerungen doch gesimpsssich,

Bilweniger konten wir die Collnische Abbition leiben, das man die vorgleichung der Religion auf die kap. Mat stellen solte, dan man wuste woll, wie die sachen gelegen, vnd were auch solchs noch nie auch in dem gehessigten und verbittersten damals wider die Protestirende Stende Abschied geschen. Auch ire Mat. selbst sich also nit merden lassen, Dan wir alsdan, wie sie selbst wusten, das Brtel schon weg haben wurden, Bnd man wuste wol wie man in solchen sachen die Ehre Gotts unser glauben und Seelen selfseit halben die baimbstellung nit thun konten.

Die letzte Abdition vom Camergericht, ber Trierschen, sehen wir sast daruor an, das sie den vorigen sribstandt widerumb benehme und berogirte, derhalben an diffem ortt sie nicht zu sehen 2c.

Bnb baben bifem allem angebangen, Ewer Churf. a. bebechten in bifen Itt furstebenben geschwinden leufften bes Reichs nut und wolfgrt, fribt und rube im geliebten Baterlandt, und berohalben betten auch E. Churf. g. feinen anbern finem in berfelbigen bebenden, ban bas man in spaltunge ber Religion ein onbedingter beharlicher bestendiger fribe treffen mochte, bas weren sie mit one einig, Aber weil berfelbig auch erforberte, bas bie anhengigen fachen, als ber geiftlichen gutter mit eingezogen wurden, Go bilten Guer Churf. g. es barnor, bas man billich geliebstes fribens halber auf einen meg fich vereinigen folte, barburch nit etwan per indirectum ber fribe löcherlich werben und bas misuertramen under ben Stenden wiber ermachsen tonte. Und bermegen bebechten Ewer Churf. g. bas die geiftlichen guter in bifem friben mit eingejogen werben folten, Domit aber boraus nicht auch etwan ein nachbenden ben Stenden gescheen möchte, So meinten E. Churf. g. bamit feine wege bie geistlichen gutter, barauf bas Reich gewibembt, sonbern allein bie, so fonft albereit prophanirt, bnb betten berwegen auff ein Abbition gebacht, welche nicht anders ban ju gemeinem fribt gemeint. Erflichen bas man folte im anfang feten, ju friebe ber Religion ond ber geiftlichen gutter halben, ober ber Religion anhengigen fachen, Bnb ban am enbe ber wortt jre gutter, bie Claufel zu feten, Diemeil vil und bas mehre theil Stende, ober berfelben Borfaren etliche Clofter, Stiefft, heuffer und andere geiftliche gutter eingezogen und biefelbigen zu firchen Schulen milben und andern fachen wiberumb angewandt ond aber bero gutter voranerbung nuemehr nit allein schwer, sondern unmuglich fein wolle. Go follen auch folche gutter, welche nicht Reichs Leben fein und bero poffesion bie geiftlichen vor bifem Reichstag nit gehabt in bifen gemeinen bewilligten fribstanbt mit begriffen und eingezogen fein, und bie Stenbe berenthalben wiber in noch aufferhalb bes Rechtens zu erhaltung eines beftenbigen fribens nicht besprochen noch angesochten werben, haben auch angehangen, bas wir borneben ein vorfehung von Reichslehen wol leiben möchten, alf mas gutter weren, fo ben Stenben bes Reichs ane mittel und fonfien niemands onberworffen, bomit nicht folte gemeint 2c.

Bnd darauf haben wir ferner angezeigt, das man dise ding dem Trierischen bebenden nach so eng nicht spannen kont, ond eben auf Anno 41 die Possession stellen, dan man muß den nut des fridens dorsune bedenden, E. Churf. g. sehen auch difer sachen halben auf derselben eignen nutz nicht, dan sonst gleuben wir, es möchte villeicht diselbige zeit E. Churf. g. so gar wider nicht sein, Aber weil man einen gemeinen frid stellen solt, So muste auch alles das aufgehoben werden, was darwider vrsach geben kont, Bnd derwegen hilten wir es, das man es am besten auf eine zeit dies Abschiedts stellen solt zc. Aber an die wort des gemeinen fridens haben wir sonderlich angehangen, Ind also hirmit ein bestendiger, beharlicher, unbedingter sur du fur werender friedt geschlossen von ausgericht sein, And letzlichen gar am ende und wider solchs alles keinen proces nach Mandata zu decerniren.

Brandenburg ist sast durchaus auf vnser Botum auch gestanden dasselbige noch mehr vnd weiter in eylichen puncten ausgesurt, sonderlich aber im punct der Jurisdiction vnd was derhalben aus dem Abschiedt Anno 48 von Trier erregt, angehengt, das vil derselbigen sachen ben vorgegangenen frig Anno 2c. 52 möchten vorursacht haben, welchs eben vil gerebt gewesen.

Item ber Bnberthanen halber solte man seigen, wie Pfalt bebacht, vnb nicht wie Collen vnb Trier, ber Kap. Mat. etwas haimbzustellen were keins wegs thuenlich ban man wol wuste wie weit sich bie weltliche Obrikeit in solchen sachen erstreckt.

Bnser bedenden der geistlichen gutter halben lisen sie jnen gesallen, Aber das es solte auf den Regenspurgischen Abschildt reserrit werden, das were nit thuenlich, sonderlich man solte es die auf die Zeit des Passauschen vortrags nehmen.

Meint hat unsere Bota alle kurklich widerholt, und auf jyliches gesagt das es gut und wol zu bedencken, und es möchten villeicht mittel dorjnne sein, sonderlich in denen, do das meiste an gelegen als an dem wortt Jurisdiction, do etwan diselbige konte ausgelassen werden, wie hiebenor gescheen, und hat es allso alles hangen lassen mit diem anhang, Sie hetten auch der geistlichen gutter halben von jrem gn. hern nit genugsamen benelich, derhalben dan nach einer unbfrage erfolgt, Mit gemeinem erbieten, den frieden trewlich helssen zu besordern,

Trier haben angezeigt, Sie hetten etliche Abbitiones gemacht, barauf konten sie reben vnd mittel leiden, vnd lisen sie behandeln, haben aber sonderlich ber geistlichen gutter halben wider erregt das die Zeit des Regensburgischen abschibts zu setzen, Mit anzeigunge, Ob wol zu Passaw auf dieselbige Zeit darauf gedrungen, So were doch hertzog Morit Chursurst seliger dauon abgestanden,

Collen haben sich aber ber geistlichen gutter halben auf ben Abschibt Anno 41 gezogen, und bas es barben bleiben solte, und bas, so Trier gesagt, bas es zu Bassam also ergangen, auch bestättigt,

Pfaits wir und Brandenburg haben unsere vorige Bota widerholet und sonberlich ber zeit halben angezogen, wie es die gelegenheit itigs fridens erforbern wolte,

Meint haben abermhals zu bisem allen nichts bestisslichen gerebt, sonbern vor gutt angesehen, bas sich die verordenten wider zu hauf setzen sollten und sich serner etwan einer sorm von geistlichen guttern und andern vorgleichen und angehangen, man wurde sich der wortt Augsburgischen Consession Catholischen und der Underthanen wol voreinigen, wan allein ein weg mit den guttern untressen

Darauff ift geschlossen wurden es solten sich die geordenten aus den Churf. Rethen des andern tags am Sontag Oculi wider zu hauf setzen und sich einer form voreinigen biselbige ferner zu beratschlagen,

Indem ist gleich ergangen, das der Fürsten Rath zwehmal zu uns geschickt und vns vormanen lassen, sich mit inen zuvorgleichen, das wir der frenctischen Ainigungsvorwandten Suplication sambt den eingebrachten Zeitungen beratschlagen solten, vnd do wir solchs abgeschlagen, das sie vns vormelbung gethan, sich berenthalben gegen der Kön. Maj. zu entschuldigen zc. wie E. Churf. g. wir das mehrmal in den Summarien bericht, referiret vnd einbracht zc.

10.

Fernere Berathungen, besonders über ben geistlichen Borbehalt.

1. Die fachfichen Rethe an Churfürft August. (Augsburg 9. September 1555.)

#### (3m Dresbener Archiv.)

2c. Ewern Churs. gnaden haben wir jungst vor vier tagen berichtet, wie es in vnserm Rath mit der beratschlagung des Religionsfriedens ergangen, Nun ist darauf weiter ersolgt, das desselbigen tags die Relation dem sursten Rath gescheen und ist reserrt wurden, als auf die mehnunge wie in vnser jungsten relation zu sinden, hier entgegen hat der sursten Rath widerumd reserrt das sich die Stende der alten Religion durchans mit der Kon. Mat. resolution vorglichen, Aber der Augsburgischen Consession vorwandten hetten zir bedencken in schrieften gestalt, welchs sie wolten vorlesen lassen, solche schrieft werden E. Churs. g. hieneben zu besinden haben, vnd ob wir wol dieselbigen stende zuworn vorwanet, sie solten solche hetzige vnd sat schwese vnordentliche schrieft nicht obergeben, so hat es doch alles nit helssen wollen, sondern haben dorinnen zen vermeinten eiser gesolgt,

Nach vorlesung ber schrieft ift es babin tomen, bas wir die weltlichen breien Chursursten lassen anzaigen, ob wir vns woll sast in substant durchaus mit ben Augspurgischen Consession vormanten vorglichen, So weren doch etliche artickel zu endern und in serner beratschlagung zunemen, und weil die ding des Reichs gebrauch nach musten ane das in schrieften gesast werden, So wolten wir vns mit den Augsburgischen Consession vorwandten im surstenrath vorgleichen, und was wir wolten an die Kön. Mat. lassen gelangen, in ein schrieft zu hauff sassen, und durch visen weg haben wir die schrieft aus Zasp

benben bracht, onb ju one genomen,

Die geistlichen im Fursten Rath haben sich burchaus mit ben gaistlichen Churfurstlichen vorglichen vnd ist darauf bedacht, das der Meinigische Cantier jre
Relation sassen vnd wir die Sechsischen (die) der Augsburgischen Consession vorwandten, Darauf ist hiebepliegende schrieft gestalt, Was nun dorzunen von der Augsburgischen Consession vorwandten vnd der dreien welklichen Chursursten wegen gestalt, das (haben) wir in beisein vnd durch vorgleichung der andern also gesast, allein der letzte punct von den Stedten ist aus zem Concept, so sie im sursten Rath vbergeben, genomen wiewol wir lieber gesehen, es were auch stille geschwigen, Darauf ist auch die Relation den Stedten bergestalt gescheen,

Die Stedt haben keinem theil, wiewol onpillich jugefallen, allein haben fie ben letten punct von ben Capitteln bey inen gesochten, bas berselbige inen

allerlen aufruhr ond anderer priachen halben beichwerlichen

Do die geistlichen das gehört, haben sie sich laut vornemen lassen, wir hörten nun wol, ob die ding in diesem Concept also begriffen, darumb musten die Artickel clar gesatzt werden, und sie wolten danon nit lassen,

Ob nun wol die Stedt des andern tags balbe widerumb sich vornemen lassen, das sie vns den Augsburgischen Consession vorwandten zufallen wolten, so ist es boch wie wir achten zu langsam gescheen 2c.

Die schrieft ber Relation ift auch also ber koniglichen Maieftabt bes anbern tags vbergeben worden,

Dojegen hat vns alsbalde bie Kön. Mat. die Resolution aufn Landfriben vnd Cammergericht widerumb vberantworten laffen, welche E. Churf. g. wir hierneben zuschiden,

Nach breien stunden hernach hat die Kön. Mat. vns vnb allen andern Augsburgischen Consessionsverwandten lassen ansagen, das wir des andern tags vmb sechs vhr frue bei Irer Mat. solten erscheinen,

Pfalt hat offentlich sich ercleret, jr guedigster herre were der Augsburgischen Consession nicht vorwandt, wolt aber ein abherent sein, darumb sie zu reden bedenden hetten in solchem handell, derhalben das Loß auf uns komen, das wir den dand solten erstechen, welchs wir dan in causa religionis von wegen E. Churf. g. kein bedenden gehabt,

Es hat aber bie Kon. Mat. lassen antragen, 3re Mat. hetten sich vorsehen, wir wurden vons mit Irer Mat. auf die resolution vorglichen haben, weil aber solches nicht-gescheen, wolten berhalben Ire Mat. an stad unserer gnebigsten herren mit uns von allen puncten handeln und weil in Irer Mat. resolution vongenerlich neun punct stunden, so wolten sie von denselbigen nach der ordnung handlen,

Der erfte were vorglichen

Der ander, das wort, keinen Stand bes Reichs belangt, Begerten Ire Mat. nochmals erleuterung halben barzu zuthun, dan wan es die mennung haben solt, so muste man es auch ausdrucken, 2c.

Den britten, ber Sehe und hansiebt Item ber fregen Ritterschaft halben, wiewol Ire Mat. bebencken gehabt, So liefen boch Ire Mat. gescheen, bas ber Ritterschafft wegen melbung geschee, ungenerlich also bas sie baiber Religion halben solten unbebrangt bleiben,

Aber die anseh Stedt solten noch auszulassen sein, von wegen der Distinction, die Ire Mat. in der resolution gethan, Wan sie aber gesatzt, so muste auch bojegenn nein bracht werden, das sie die Capitel in iren Stedten solten bleiben lassen.

An bemfelbigen &. ben furbebalt, aufnehmung ber geiftlichen ober ber geiftlichen freiftellung belangenbt, Go were berfelbig also geschaffen, bas er in allewege mufte fteben bleiben ond tonte nit aufgelaffen werben, ond vorwunbert Ire Mat. worumb wir benfelbigen also fechten, ban es je bie mennung were das ein ftandt ben andern folte bleiben laffen, was wir one nue zepben wolten, bas wir ben geiftlichen maß feten, wie fie mit ben gutern bandlen folten, bo fie boch one teine geben ond folche were wiber ben Baffauischen vortrag folte auch pillich gleichnus gehalten werben, Es geschege auch unserer Religion nit ju fdimpff, ban bas were berfelbigen tein fpott, ban bas man eim Itliden bas feine ließ und bie guter an bem ortt bleiben, bobin fie gestifftet, Item so were es ein betermination ber Religion selbst, bas man bie gutter von ben geiftlichen nehmen und bifelbigen anders wohin gebrauchen folt, berhalben folten wir es ferner nit bifficultiren, ban bifer Artidel tonte ond möchte nicht aufgelaffen werben Bnd Ire Mat. feint felber in Jonas rebe gefallen Ire Mat. tonten mit berfelbigen ehren gegen ben frembben potentaten nit anders verantwortten

Des 4. 5. 6. puncten batte man fich vorglichen,

Den Sibenben, von ben underthanen, were Ire Mat. woll mit den Chur und fursten eins, wolten auch bep bemfelbigen, und sich Irer Lande halben nit sondern Aber ber Kai. Mat. Riderlande und anderer Erblande halben wusten Ire Mat. nichts zu willigen, derhalben muste man berselbigen Lande balben eine Erception machen.

Den Rennbten punct anlangt, welcher ber Letzte were, were 3re Rat berichtet, was sich die Stebte vornemen lassen, vnd wann es die mennunge solte haben, das sie die Capittel zerreissen wolten, so were es tein fride, vnd die Substant dieses puncts halben daran gelegen, darumb muste man ein prouision thun, 3re Rat. wolte auch nach den Stebten schiden vnd solches mit Inen bandlen,

Aber leylich anlangt ben punct, Wo dan solche vorgleichung nicht ersolgen sambt den volgenden worten, hette Ire Mat. wol geacht, wir solten Irer Mat. zugesallen, es ben dem surgeenden bleiben lassen, dorjunen der stibe rein genug ausgedruckt und das vorige weren Otiosase Tautologiase et repetitiones Immer sur und sur ewig werendt 2c. und man Irer Mat. dorjunen billich vortrawen solt, Aber domit man sehe, das Ire Mat. darunder nichts suchen, sondern auch ein unbedingten friden haben wolten. So wolten Ire Mat. denselbigen mit den worten willigen, wen es gleich anch noch mehr weren, do man sich mit Irer Mat. den andern punct und sonderlich der geistlichen surbehalt vorglichen wurde Bud nach diser reden haben der Mat. abermals selbst ein lang rede gethan, derselbige punct muste steen vond sonten sein handlung leiden, oder aber die prorogation muste sortgengig sein, dan borinnen were kein mittell 2c.

Auf bises haben wir ein bedacht begertt, welchen vns Ire Mat. nachgelaffen, boch also, bas wir besselbigen tags solten antwortt geben,

Den Stedten hat es Ire Mat. auch lassen furhalten, und wie wir berichtet, bo die andern bedenctzeit begeret, Sol Augsburg alsbaldt hersur gesaren sein, das solcher Artikel juen nit zuwider, sondern bethen, das es mochte gestalt werdenn

Rach gehabter beratschlagung vnd einhelliger vorgleichung haben wir Ire Mat. also beantwortt

Erftlich mit gemeiner entschulbigung vnb bandsagung, bas Ire Mat. die bing also väterlich meinten, Wir wusten auch unserer gnebigisten vnb gnebigen hern gemut zu allem fribt vnb ruhe geneigt 2c.

Bnb anlangt ben ersten punct haben wir bewilligt, bas bis wortt bes Reichs barzu gethan wurde, aus vrsach, dieweil sie es im sursten Rath albereit gewilligt und weil es auch ben vorstandt haben solt, das wir nit wol vorvber tonnen,

Der Freien Ritterschafft halben ein pronision zu thun, haben wir angenommen und uns bebandet. Aber der Ansehe Stedte wegen haben wir bewogen, ob es woll gut das jrenthalben ein pronision zu thun, so wolte doch der anhangt mit den Capitteln jrenthalben so gesarlich sein, alf die pronision selber, und mochte E. Churs. gnaden und den andern von jnen groffe sahr, der Theologen halben darauf stehen, daß sie wider dieselbige dies gewilligt, wie wir dan hörten, was die Stedt hie oben vorwenden und haben derwegen Irer Mat. angezeigt, nicht dise vriach sondern sonst in genore, weil Ire Mat. nochmals

achten, bas Irer tein melbung zu thun, so liefen wir es auch geschehen, sonberlich weil ehlich under bes Reichs stende mit gehorig, auch sonst Irer Mat. resolution nach sie die Augsburgische Confession haben und behalten solten,

Der gaiftlichen freistellung balben baben wir, wie auch in ber schrieft, erzelung gethan, bas vuferer gnedigften und gnedigen bern meynung nit were, bie Stiefft gerreiffen au laffen, noch inen in iren gutern maß au geben, borneben vormelbet, wie gleichwol unfer geistlichen bifer fachen gern umbgang betten, jnmaffen auf vorigen Reichstagen und fribhandlung gescheen, und haben die wort der abschibt in specie angezeigt, auch die declaration zu Regenspurg volgende bie argumenta widerholt, bas solcher Articel maculam et infamiam nostrae religioni machte, Item contra conscientiam were, auch in fich ein determinatio principalis causae bette 2c. Bnb ban auf irer Mat. argumenta geantwortt, Erftlich geben wir inen fein maß, ban es ein anber bing were, wan wir suchten fie folten und muften ju uns tretten ober folchs in jrem willen laffen, ober bas wir willigten, man fie zu onferer Religion tretten, bas fie barumb folten ires Stands entfett fein, ban bas erfte lifen wir auf irer vorantwortung, und folche brechte ber Paffowisch vortrag und biefe friedts banblung mit, Aber bas ander were ein bing, bas bo ftedet in puferer bewilligung ober onferer Religion ond folte in folden fachen gleichvil gehalten werben, ban wie bie geiftlichen nit willigen wurben, bas fein ftanbt von unserer Religion abtretten und zu ben jren tretten folt, also fonten wir es ex aduerso auch nicht thuen 2c. fambt anderem mehr, haben auch letzlich bie zwen mittel furgefchlagen, fo in Ewer durf. g. refolution fein, bauon wir and jungften melbung gethan, ond barauf gebetten, 3re Dat. wolte bie fachen nachmals auf folde mege richten, ober es bei ber generaliter bleiben laffen, wie gefatt,

Der vnberthanen halben seint wir zufrieben gewesen, bas es auf die fon. Mat. allein gerichtet, weil aber die Kon. Mat. bebenden hetten, so mochte man Irer Mat. halben kein melbung thun, vnb es also sine dispositione laffen.

Den punct bes unbedingten fribens also in specie zu setzen, haben wir vns sonberlich bedandt, dasselbig angenommen, mit anzaigung, das es die nottursst ersorbern wolt, den friben lauter und rein zu setzen, nit das man Irer Mat. dorinnen tein vortrauen zustelte, sondern das das misuortrawen im reich aufgehoben und vnruigen leuten tein vrsach gegeben wurdt

Der Stebt halben haben wir gebeten, Ire Mat. möchte felbst mit inen handlen bud es under inen pf gute wege richten,

Bnb haben bie Stebte selbst furgewandt, bas irer epliche mit ber koniglichen resolution wol zufrieben, aber bie andern bie besorgten aufrur und ander beschwerung in iren Stebten, berohalben bethen sie man solte bisen Articul sufpendiren, bis of einen andern Reichstag.

Darauf haben sich Ire Mat. etwan ein virtelstunde bedacht, bnb widerumb von angeigen lassen, Ire Mat. vormerkten, bas wir in allen puncten mit Irer Mat. vorglichen, ausserhalb bes puncts ber geistlichen freistellung ober surbehalt, Run muste vns Ire Mat. weiter aussurung thun lassen von wirten, Quod beneficium daretur propter officium, Solte ban nue benen die geistliche guter vnd also die beneficia gelassen werden, die nicht in officio

bleiben, so were es auch vnbillich, vnb seint Ire Mat. borein gefallen, es gemanet Irer Mat. gleich als wan sie einen Kriegsmann angenomen, ber bo Brot backen wolt, Jum andern, so were es wider den willen fundatoris oder testatoris, das es anders wohn solte gewendt werden, Jum dritten wider den Passowischen vortrag, dan man einen Izlichen bei dem seinen solt Lassen von were vnser Religion kein schimpss aus gehörten vrsachen, dan wir lissen die guter an den orten, dohin sie gehorten, und were nit der streit umb die Religion, sondern umb die guter, So thetten auch die vorigen Reichs abschiedt nichts, dan sie weren temporal, disser ewig.

So were es fein ongleichheit, ban wir es auch mit onfern geiftlichen machen möchten, wie wir wolten, berhalben folten wir tein bebenden haben,

Bnb haben am Ende Ire Mat. abermals selber gerebt, disen Articlel tonten Ire Mat. Irer gewissen und nachrebe halben nicht sallen lassen, und were baran nichts gelegen, und were dis die entliche mennung, Ire Mat. musten prorogiren, oder wir solten disen Articlel willigen mit andern viel hefftigen wortten, das die stuturum et rapinam Committirten, so geistliche guter wider den willen der sundatoren Inne hette,

Wir haben nach gehaltener beratichlagung und einhelligem bejchluß bes anbern tags wiberumb bebacht, allein in genere ablennung unberthenigft ju thuen, Bnb erftlich bas erbieten wiberholet, Die guter nicht zu weltlichen berschafften ju wenden, auch zu erclerung gefagt, bas biefelbige jur ehre gottes folten pillich gewendet werden, Wir glauben aber bas onfere Religion vielen funbationen und sonderlich ber ehren Gotts nicht zuwider und ber will ber fundatorn ond Teftatorn mit Chriftlichen gefangen, gebetten, predigenn, reidung bes Sacrament, bes waren Leibs ond bluts onsers bern Christi in onfer Religion auch erfullet murbe, wie ban onfer gnebigften ond gnebigen hern mennung nicht anders, die geiftlichen guter, fo noch vbrig, zu folcher ehre Gottes zuwenden, wie fie auch hiebenorn bes meren theill zu Rirchen, foulen und bergleichen gewandt, welche wir Grer Mat. berhalben ju gemnt furten, bas Bre Dat. baraus vorstunden, bas bifer Artidel auch zunorgleidung ond betermination ber Religion neben anbern gehorig, wie ban bie geiftlichen felber fagten, bas man es alfo lang folt bleiben laffen, bis beterminirt wurde, boraus ban erfolgte, bas er mitler zeit ein ftreitiger Articel ber Religion were.

Zum anbern stunde gleichwol die infamia nostras religionis auch dorauf, das ein peen und straff benen personen auserlegt, so zu uns tretten wolten, Dan remotio ab officio et privatio officii et Beneficij were sast der hochsten pen eine de jure Canonico den geststichen in solche peen zu willigen were ein macula nostras religionis, Gleichergestalt wie die geststichen kein peen willigen wurden denen so von uns sielen, und were nochmals ein ungleicheheit, dan difer fridstandt wurde mit jnen als Reichsstenden gewilligt, unsere geistlichen weren alle underthanen, Letzlichen haben wir uns erbotten, alle menschliche wege und mittel anzunemen, so unsern gnedigsten und gnedigen bern in gewissen verantwortlich

Daranf haben sich Ire Mat. sast ganter zwo stunden beratschlagt, Bolgends haben Ire Mat. lassen anzaigen, sie wolten mit vns nit disputiren lassen, vnd seint Ire Mat. abermals Jonas eingesallen Mit diesen wortten Sie konten auf vnsere argumenta woll antwortten lassen, Aber weil wir vnsere Re-

ligion und gewissen angezogen sonst kein ander bebenden darunter haben wolten So hetten Ire Mat. auf disen entlichen weg gedacht, Sie wolten dise sachen auf sich nemen, und es aus volkomener macht also ordenen, dan disen artickl konten und mochten sie nit auslassen, das were der entliche beschuss und hetten hiebenorn beh Iren ehren geschworn, das were Irer Mat. ernst, wulten wir willigen wol und gut, Wue nicht, so hetten Ire Mat. dorzinnen fridens halben gant genug gethan, weren auch entschuldigt, Ob wir aber entschuldigt und beh wem der unglimps, das hette man zu erachten, Bnd hetten doruf Ire Mat. einen Artickel stellen lassen, welcher uns surgelesen, domit wir aber jasse haben möchten, so hette Ire Mat. benolen, den ganzen Keligion friden sassen unszuschweiben, wie er stehen solt, den solte ich Lindeman des andern tages und slünf sordern und solten jnen durchaus sambt dem Artickel vbersehen, wie wir dan solches E. Churs. g. zuschiesen und solchen Artickel sunderlich durchstricken

Nun seint wir die Augiburgischen Confession vorwandten heute dato umb sechs zu hauf tomen und haben uns beratschlagt bis umb eilf vhr also, das die Run. Mat. zweimal zu uns geschick, ob wir nicht fertig,

Nun hat in solcher erster beratschlagung Psalz erstlich votirt, biser Artickel were in effectu idem, vnb sie hetten kein beuelich, barumb solten wir inen stracks abschlagen, oder sagen, bas wir ohne resolution nichts thun konten hat boch angehangen, was sich die Augsburgischen Confession vorwandten vorgleichen wurden, bas wolten sie nicht hindern, Wir haben hinter vns gehalten vnd erst ersaren wollen, was die Augsburgischen Confession vorwandten thun wurden, wie E. Churf. g. beuelich lautet,

Brandenburg bat wie Bfalt votirt und fast noch bertter,

Sachssen Eberhart von der Than hat votirt, man solte bisen Articel teins wegs abschlagen und were in diesem fribstandt mehr erhalten, dan vor Jemals,

Pfaltgraff Ott Beinrich ift Sachssen mennung gewesen,

Marggraff Sanfen gefanbter ift ber mennung gewefen, wie ber Churfürft Branbenburg,

Marggraf Georg Friedrich ist indifferent was sie Sachssen vnd Brandenburg vorgleichen wurden

Wirtemberg ist fast Sachsen zugefallen, vnb hat es boch auf resolution gestelt,

Beffen bat auch mit guter auffurung Sachffen angehangen,

Bommern hat hefftig auf Branbenburgifch fentien gestritten und ift ime hefftig angelegen gewesen

Anhalt ift Cachfen zugefallen.

Dergleichen ber grauen gesandten auch wir haben vns Sachsen Botum gesallen lassen, nit der mehnung, das wir es entsich schlissen wolten, sondern erfilich auf resolution oder ratification stellen, sonderlich aber, das wir auch berer mehnunge hinderten, die etwan eine solche antwort der Kon. Mat. geben wurden, daraus auf der finnde die Prorogation erfolgen konte vnd seint diese disputationes gant hesstig vnd hitzig gewesen, Seint aber beiderseits dise argumenta surgesallen,

Auf Brandenburg vnd Bommern meynung ift angezogen, difer artickel wer

mit ben vorigen in effectu Idem vnd wie wir ben vorigen gewissens halben nicht willigen tonten, so auch disen, dan er auch ad infamiam nostrae religionis gereichte. Bud ob wohl mochte gesagt werden, die Kön. Mat. hette es gethan, vnd nit wir, so musten wir doch den Abschiedt annemen vnd willigen, boch also tacite, quod esset idem vnd sessen ih daruber, ob wir es willigen wolten.

Bum andern hinderte er die freiftellung und alfo Gottes wortt in allen ber Geiftlichen Canben.

Bum britten were es ein brfach wiber jum bufriben,

Bum vierben were es ein restriction ber vorigen fribstenbe, so in genere gesatt (keinen Standt bes glaubens halben) begeben vns also mehr ban vormals,

hier entgegen ift auf vnser Sachsen, Pfalt, Ott heinrichs, heffen, Anhalt vnb ber Grafen Gesandten seiten angezogen wurden ein erzelung gethan, was wir in bisen fribstandt vber die vorigen erhalten.

Erstlich bas wir vns feins Interims wie es mitter Zeit vor eim Concilio gu halten, zu befaren,

Bum anbern, auch feiner betermination eins Bebftlichen Concilii,

Bum britten were nit allein ein temporalfribe, sonbern ein ewiger onbebingter onferer Religion gegeben,

Bum vierben, were ein freier Butritt indistincte ane unberfcheibt aber anhang allen weltlichen ftenben gelaffen,

Bum fünften were auch ben onberthanen ein groffer vortel mit Butritt aufgethan,

Bum Sechsten were ben geistlichen auch selbst (für) jre personen, ob fie gleich jre guter vorliren solten, vnfere Religion fren gelassen, bas man fich nit vorseben ober hoffen borffen, und musten blebe Christen sein, bie sich ber guter lassen ansechten,

Bum fibenben, fo were bie Restitution ber geiftlichen guter gefallen,

Bum achten So hetten bie geistlichen bie Jurisdiction begeben, bas man jnen hiebenorn nit anmuten borfen

Bud in summa bas wortt gots allenhalben fren gelaffen, Alfo bas man nicht hoffen tonnen fouil zuerhalten,

Das aber baruber noch die Geistlichen sambt allen ihren stiften, guttern 2c. zu vns zu bringen, bas wurden wir in keiner friedshandlung erhalten, weill die welt stunde, Wier hetten sie dan gar im sad vnd gedempst, oder aber die Religion were verglichen,

Das sie aber sagten, man solte nichts vnchristlichs willigen so were es ein ander ding expresse zu willigen vand ein anders, daß die kun. Mat. ex authoritate propria etwas ordene, darein man nicht willigte, doch es gescheen ließ, weill es vas nicht angienge, vad wan gleich etwan ein scrupulus dorein sein mochte, von wegen des Abschiedts 2c. So wurde es doch dadurch ausgehoben, das sonst ein viel grosseres werk in der Christlichen Religion gehindert wurde, wan man dis nicht also solte passiren lassen,

Bu bem were bifer streitt nicht vmb bie person sonbern vmb bie gutter, folte man berhalben nhu bie sachen zerschlagen laffen so konte es kein mensch loben,

Bund hette Doctor Martinus oftmals geraten man folte fich in folden fribshandlungen ber gutter nicht annehmen,

Bnb man hette in dem Aurembergischen fribstand expresse gewilligt der geistlichen privation in officio et denessio, was man albie sur bedenden haben wolte, wan es die Obrigseit sur sich thette: so were auch von den Augsburgischen Consession vorwandten im sursten Rath surgeschlagen wurden, das sie leiden konten, das die Geistlichen under sich solche ding disponirten, Pnd were ein geringer underschiedt, wen es die Kun. Mat. ihnen zu gut also ordent,

Item in bergleichen gewissen sachen weren auch vormals solche Mittell auf ber andern seiten bedacht worden, ba die Kap. Mat. Anno 2c. 44 im Speirischen Abschiebt ber geistlichen Aibt und pflicht auf Ir Macht volkommenheit genommen,

Bnd dan von dem Articull selbst zu reden, so were es of onserer seiten so gantz bedencklich nicht gestalt, dan er also disponirt, es were diese sachen im Religion friden surgesallen, Darauf es die Kun. Mat. aus volkommenheit also geordent, Welchs tacite praesupponirt nostrum dissensum.

Item es stundten biese wortt (ben Capitteln nachgelassen) bas es nicht alwege necessitatis were, sondern voluntatis einen abzusetzen und bie sachen wurden sich in Capitteln woll schieden,

Es were auch nichts bifponirt von bem Fall wan ein gantz Capittel neben bem Bischoff zu vne tretten wurde,

Bud haben in summa bahin geschlossen, das man es sür Gott dem Allmechtigen im gewissen nicht vorantwortten konte, wan diese grosse sachen dieser Disputation halben solten zergehen, dan allerlei sahr darauf stunde, ob jrgent etwan nach bescheener Prorogation solche gelegenheit sursallen konte Bud ob sie gleich sagten, man solte nicht zu seher eilen, man konte nach etlichen vorschlegen dennoch darzukommen, So were doch auch zu bedencken das alzu seher dringen den handell stutzig machen konte, dan wan grosse potentaten solche wort retten und also schwuren, so geschee es gemeinlich nicht ahne vrsach und hette grossern effect dan under gemeinen leuten,

Bund seind in summa biese bing gant hart angestandten, hat auch niemand weichen wollen, sonderlich aber haben wir keins wegs wollen eingehen, das wir also wolten reden, wie die Churf. Pfältzischen und Brandenburgischen auch Pommerischen vorgeschlagen, sonder haben endlichen dahin votirt, das man es in zwisachter mennung solt surbringen, dan in solchen der gantzen welt sachen des an zweck stunde, must man endlich darein greiffen, Wir sambt den Sächssischen, hessischen und andern wollen diese ding keins wegs abschlagen, sonder etwan auf resolution oder Ratissication stellen,

Es seindt auch in vnser beratschlagung mittell vorgeschlagen, Erstlich, das man der Kun. Mat. solte anmuhten, das expresse gesatzt wurde, die Augspurgischen Consession vorwandten hetten nicht gewilligt, Es ist aber ohne zweisel, das es die Kun. Mat. nicht thun wurde, dan ihrer Mat. gemuet, (nicht) das diese sachen also sub nube solten gelassen werden.

Der Pfalbgrafifd Otto heinrichs hat furgefclagen, man folte barguthun boch ber Borgleichung in Religionsachen vnuorgreiflich, welche gleichwoll ein gutter

vorschlag, ban er Releniren mochte bas gewissen in hoc, bas bise sachen in dubio gelassen,

Item man solte ben Articuln mit anbern worten linbern Alf bo ftehet feins Ambts und ftands vorlustig, das gesatt wurde, so sol er sein Ertbischthumb, Bischthumb prelatur ober beneficium vorlassen ober abtretten,

Sonberlich aber hat Eberhart von ber Than furgeschlagen man solte hinben abn bengen, boch soll solche vorlaffung aber abtrettung ihnen an ehren und würden vnuorgreiflich sein, welche auch ein gut bebenden,

Es ist aber in summa dahin kommen, das wir vns voreiniget, wir wolten erstlich die Kun. Mat. anlangen, das Ire Mat. vns etliche tage wolle vorgonnen, damit wir diese sachen an vnsere herren mochten gelangen, Weill sie so gant hochwichtig, Und wan vns es Ire Mat. abschlinge, so wolten wir vns borein lassen, boch mit vorbehalt vnserer herren ratisication,

Solds haben wir auch beute omb zwei Bhr Grer Mat. furbracht,

Bf biefes hat vns Ire Mat. antwurt geben, wiewoll sie bebenden vnd groffe vrsach hetten sich von hinnen stracks auszumachen, So wolten sie vns doch zehen tag erleuben, Also, das wir vsf den 18 oder 19 dieses Monats vnsere Resolution erosnen solten, mitler Zeit aber in den vbrigen sachen furtschreiten, Also das hernach in wenigen tagen ein Abschied ersolgen vnd publicirt werden moge, Bud wie wir vom Kap. Commissario bericht, so soll entweder die Prorogation oder Abschiedt vs den 26 hujus ergeben,

Ob nhun woll Brandenburg vnb andere bitten lassen noch vmb zwei ober brei tage, so hat es boch Ire Mat. abgeschlagen, vnb ihnen von der Bost of Brag gesagt 2c. Es hat vns aber Brandenburg biese beiliegende Briefe zugestelt vnd gebeten E. Churs. g. mit zu vbersenden, vf das sie eisends ihren bern mochten zusommen,

Wir seind auch berichtet, das die Kön. Mat. solt Brandenburg heute fur sich gesorbert und hart und ernst angesprochen haben, und ist gleichwoll Brandenburgt (bem König) suspect, das sie under diesen das Stisst Magdeburgt meinen, Also zu sich zu bringen als Preußen, And solcher vordacht mag aus dem votirten woll herkommen, dan nichts heimlich gehalten, so in unsern Rath geredt wurdt,

Die Pommerischen seindt vielen aus bem Suspect, bas fie beibe Canonicat im Stift Cammin haben, bub zweiffeln auch vil ob fie auch bas Stift ober ihre eigene fachen barumb suchen, Welche wir gleichwoll in fo gar groffer fachen jum bericht wollen anzeigen, mas wir nhun in biefen bochtrefflichen bingen bie Ehre gottes und die gante Christenheit belangend thun follen. Das bitten wir underthenigft foleunige, endliche und gemiffe resolution, of ben 19 hujus foll man es endlich erofnen, Es ift aber neben oben angezogenen und erzeltenn ursachen auch dis zu bedenden, bas ber furnehmbsten und ber mehrern ber Augspurgischen Confession vorwandten Stendt gefandten Rath. ift, man folte bife bing geben laffen, wie wir ban gentlich gleuben Birtenberg wurd auch Bolgen, Bas wir thun follen bas werben E. Churf. g. an befehlen miffen, Das hat aber bie Run. Mat. in abgeben ons auch befohlen, wir folten vnfern bern gufdreiben Ir Dat. tonten bifen ganten Articul nicht enbern laffen alleg aus angezogenen prfachen. End weren biefe bing nicht jum ichimpff unferer Religion gemeinet, Bnb folten unfere berren friebens ond gemeines nutens halben wie Ihre Mat. ond bie Beiftlichen viell gethan.

auch etwas thun vnb ein bissen vber macht schluden vnb wurde in summa vnsers erachtens gang vorgeblich sein, andere wege surzuschlagen, ober auch biesen zu lindern, sonder ist stracks ahne denselben die prorogation gewiß zu surchten,

Der Artickel von ben Stebten ift auch noch nit vorglichen, vnb man man mit ben Stebten bauon handelt, so muß das wortt Catholisch rans, wie wir achten, das es leichtlich zu erhalten,

Im Lanbfriben hoffen wir, wir wollen erhalten, bas es Ofterreich und Burgundien halben bleiben foll, wie hinor, Aber in der Cammergerichts ordnung halten wir, das der punct mit dem proces der Acht nicht bleiben wirdt, dan der fursten Rath Item die Stedt, auch die Kai. Mat. seint uns abgefallen, so werden unsere geistliche hernach volgen 2c.

#### 2. Antwort bes Churfürften August.

#### An bie Rethe ju Augfpurt

2c. So geburt vns doch hinwiderumb furnemblich vnd am meisten dorauf achtung zu geben das wir mit vnd durch solchen eußerlichen fribe nicht etwas willigten, das vns izundt oder kunstig in vnsern gewisen beschwerlich oder vnserer Christlichen Religion, die wir aus dem beselch Gots zu befurdern vnd zu erweitern schuldich, hinderlich vnd anderen vnserer Religionsuorwanten ergerlich sein mochte. Dan wir (wie billich) das ewige dem zeitlichen vnd den innerlichen fribe des gewisens dem eußerlichen weltlichem vorsezen numen

Mhun bat es wol bas ansehen bas ber artitel wi ber burch bie to. Dai. geftelt one vorletung ber gewißen von unferer Religion vorwanthen tonte gewilligt werben und bas es allein ber guter und nicht gewißen halben guthun in ansehung bas bem Erzbischof Bischof ober Prelaten fo zu unser Religion treten und bieselb annehmen will, freistebt foldes zu thun, allein bas er bas Bifdtumb ond Benefitium vorlaffe, wi wir ban aus eurm bericht vormergten bas es exliche furnheme Rethe vnferer Religionsvorwantten Stende bifen artidel also vorsteben, vnb man es auch babei bliebe, Go wolten wir vns borinnen auch leicht vorgleichen, vnangesehen bas solche gleichwol nicht ein geringer ichimpff und madel unferer Religiou ift, Auch ungeachtet bas baburch ons ond allen andern weltlichen Chur ond furften auch Grafen herrn ond Ebelleuten. fo vnferer Religion mit Ernst anbengen wollen, bie thur vorichlogen, bas wir unsere finder und nachkommen zu folden geiftlichen murben ond bigniteten, die boch von onfern vorfaren ju gutem theil gestiftet, mit reinen gewißen, bergestalt wan ber artidel also wi er gestalt blibe, nicht tommen tonten, ban wir wißen boch wol bas bie reine und rechte lehre bei ben weltfindern mus vorfolgung und ichimpff leiben und bas man auch an zeitlichen gutern billich etwas leiben fol bub mus, bo wir anders rechte Christen sein wollen, und bogegen vil ein herlichere und hoere belonung in bem funftigen leben baben werben,

Aber das ist vns in dieser gangen handelung vnserer gewisen halben am beschwerlichsten das wir willigen solten das ander leuten der weg zu erkenthnus des wort gots (so wir, wie gemelt, zu besordern vnd zu erweitern schuldig) vorschlosen solte werden, wi dan vnsers besorgnus geschehe, wan wir den

do wolle.

artitel mi ber von ber ton. Dat. gefegt annhemen, mi auch folche burch vufere theologen ju Bittenberg bebacht, bauon wir euch bes mhermal copej qugeschigtt und ift birinnen furnhemblich umb ber Bischof underthanen guthun auforberft in bifen unfern und ben nechstumbligenden landen, dan benfelben wurde dadurch nicht alein ber weg vorschloßen zu ferner erkenthnus des wort gots zu tomen, fonder fie muften auch (do bie itigen ober tunftige Bifchof borauf bringen murben) unfere ertanthe Chriftliche Religion (weil fie ber Bifcof vnberthanen weren) fallen laffen, welches ie noch beschwerlicher vnb feines weges veranthwortlich wer, Dan folten itt ober funftiglichen unber bem fchein bifes igund bewilligten fribens in Religionsfachen, bie Bifchoflichen Stebt als Magbeburg, halberftabt Bal Juterbod Mergburg Naumburg Beig Burgen und andere fo jum teil in ond eins teil an onferm lande gelegen ond bie onfere Chriftliche Religion ein lange Zeit gehabt, bauon wollen gebrungen werben, mit vorwendung bas es nicht Reichs Stete borauf bifer fribe alein ginge und bas wir ben Bischoffen fein mas ju geben, wi fie es mit iren onberthanen machten, So habt ir, als benen die gelegenheit vuserer landt wifilich, leicht abzunemen, was iammer betrubnus und clagens an berurten orten boraus erfolgen, ond mit was gewißen wir bemfelben zusehen tonten, ond obgleich itzundt mochte gebacht ober gesagt werben bas bieselben Stebt folde voranberung felbst nicht leiben, fonder fich bowidder feten murben, bas auch bie Bifchof folde iziger zeit furzunemen fich nicht leicht onberfteben murben, Go ift boch bogegen zu bebenden man uns auch anderen unferer Religion vorwandten burch bifes iziges fribens bewilligung bie benbe geschlofen murben, mas Schuges ober trofts ire unberthanen fonft haben tonten und mas auch gleich nicht itund balbt geschehe bas es boch funftiglichen mit gleicher beschwerung erfolgen mochte, Aus bem allen ban ericheint, bas biefer artitel fo itund gestritten wirt nicht alein bes Bischofs ober Prelaten person belangt, ungeacht bas bie wort alein auf benfelben gerichtet, sonber bas er auch im grund und effect begelben Stifts (bauon ber Bifchof ober Brelat fo unfer Relegion ift jol abgefest merben) underthanen und also ganze Communen Fled und Stebt, borinnen unzelich vil fehlen und Chriften fein, bi bes wort gots muften beraubt merben, mit in sich schleust Dorumb wir auch mit got und guten gewißen borein

nicht willigen tonnen, Es feze gleich benfelben artitel bie to. Mat. ober mer

# Register

zur

## Dentigen Geschichte im Zeitalter ber Reformation.

Sechs Banbe.

Leopold v. Ranke's Sämmtliche Werke. Dritte Gesammtausgabe. I.—VI. Band.

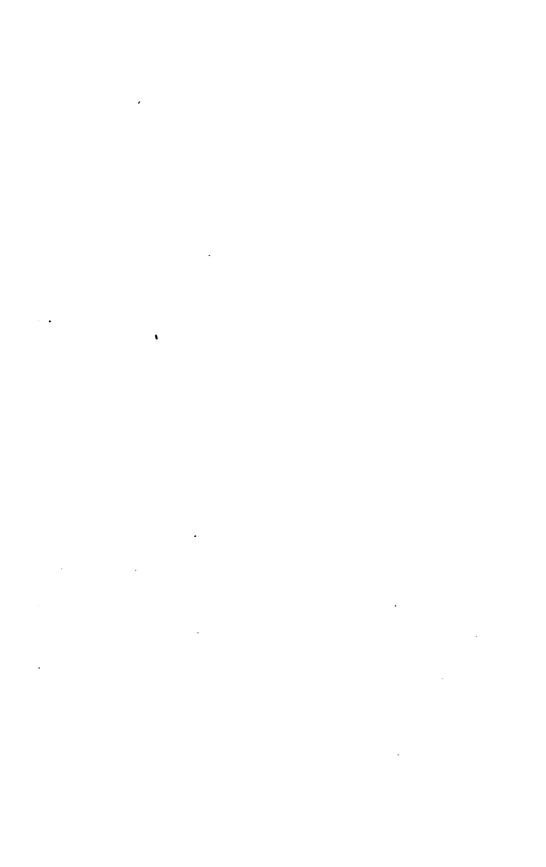

### Register.

bach, Karl V. bafelbst, III, 304. Abendmablelebre, Streit bariiber unter ben Evangelischen III, 57 ff. 247 ff.; auf bem Gespräch zu Marburg 123 f. IV, 58 f.; erneuert V, 328 ff.; in ber sächsichen Confession V, 93; in ber Conf. Tigurin. 331 f. 335; bei ben Wiebertäufern III, 372. 373. 389 f. 161af I, 204 ff. VI, 44; in ber Ablaß I, Schweiz III, 45. 48. Absberg II, 84.
—, Hans Thomas von, II, 71. Accolti, Cardinal, I, 298. Acht (Aberacht) I, 63. 77. 80. III, 219; ohne Ansehen im Reich I, 145; Berhandlungen über biefelbe auf bem RE. von 1555 V, 274 f. Abelmann von Abelmann8= felben I, 186. 299. Abolf von Schaumburg, Coadjutor von Cöln, IV, 342 f.; Erz-bischof 343 f. V, 23. VI, 241; auf bem RT. von Augsburg 1548 V, 22. 24; auf bem Concil zu Trient 93. 96. 100. 135; auf bem RE. von 1555 255. Aborf IV, 327. 373. Aborno, Hieronym., II, 195. 196. Abrian, Rammerdiener Rarls V. **V**, 72. Abrian VI. f. Sabrian. Meneas Splvius I, 32. 39. 40. 46. Aepinus gegen bas Interim V, 48. Agricola, Rubolf I, 175.

—, Georg, V, 349.

—, Joh., nimmt Theil an ber Abfassung des Interim V, 28. 45. 58.

321. (VI, 264 f.); seine abweichende Meinung 321. Aichili II, 160. Miguesmortes, Busammentunft zu, IV, 85. 87.

Ailly, Bet. von, I, 304. Alamanni, Luigi, V, 213. Alarcon III, 10. IV, 12. Alba, Herzog von, bei Tunis IV, 13: gegen die Brotestanten 286. 317. 321; im Tribent. Concil 362; bei Milbl' berg 374 ff. VI, 247; gegen bas Tobesurtheil über Johann Friedrich V, 383; nimmt ben Landgraf, Philipp gefangen 389. VI, 252; in Angsburg V, 137; gegen Wet 208. 210; Ge-neralvicar Philipps II. in Italien Alber, Matth., IV, 58. V, 46. Albrecht Achilles I, 40. 45 f. 57. Albrecht von Baiern=Mun= chen, ber Beife, I, 42. 66-69. 105; oberfter Reichshauptmann 97; bei ben Landshuter Irrungen 105. Albrecht V. von Baiern, mit ber Tochter Ferdinands vermählt IV, 288. 310; V, 191. 172; bei ben Berhandlungen in Passau 189. 191. gegen bie Succession Bhilipps 223; bei ber Busammentunft zu Beibel-berg 224; bei ber zu Beilbronn 243; fein Berhältniß zu Destreich u. Pfalz 252; beim RT. 1555 261; religiöse Conceffionen, bie er giebt, 316 f. Albrecht von Branbenburg Churf. von Maint, I, 205. 206; für Grasmus 190; im Intereffe bes von Leo ausgeschriebenen Ablaffes 206 f. 214; Carbinal 218; für die römische Römigswahl Rarle 238; bei der Raiserwahl 245 f. 254. 263 f.; Gönner Huttens 291; muß ibm feinen Sout entziehen 297 f. 299; feine erzcanzlerischen Befugniffe ansgebehnt 313; erlaubt nicht bie Bre-bigt gegen Luther II, 8, 41; bei ber Fehbe Sidingens gegen Trier 75. 78. 79; für bas Reichsregiment 92; bei ber Zusammentunft zu Deffau

160; ju Salle u. Leipzig 174; auf bem RT. ju Augsburg III, 167. bem RT. ju Augsburg III, 167. 176. 179; bei ber romifchen Ronigsmahl Ferbinands 221. 229; versucht vergeblich eine Bermittlung zwischen ben Brotestanten und bem Raifer 289. 296; im hallischen Bund IV, 49; im nurnberger Bund 79; lagt die Reformation im Erzstift Magdeburg geschehen 118 f. VI, 198; berlegt seine Hofhaltung von Salle nach Mainz IV, 119; beim MT. zu Re-gensburg 156 f. 159. 161; ft. 266. Albrecht von Brandenburg, Sochmeifter I, 229 f. 315. II, 328 ff.; 134; am Reicheregiment II, 80; Stellung in Rarl 115. 116; wendet fich vom Papfithum ab 122 f.; facularifirt Breußen 337 f.; vermählt fich 340; rüftet für Chriftian von Holftein III, 425; fein beutscherotestantischer Sinn IV, 248; im Brieswechsel mit Georg Hartmann V. 350. Albrecht von Culmbach IV, 289; im schmalt. Kriege 310; bei Rochlit gefangen 367; nimmt bas Interim gelangen 30%; intitute dus Angebeurg an V, 33. 47; gegen Magbeburg 129. 144. 147; beschwört ben Bund mit Frankreich im Namen der deuts schen Fürsten 165 (Brief von ihm VI, 298); 217; nimmt den Passauch Bertrag nicht an 202; in Diensten Karls 208. 220 f.; seine Febbe gegen die geistlichen Filrsten 217 ff. 224 ff.; gegen heinrich von Braunschweig 228. 232; vom Raiser be= gunftigt 233. 235; bei Gievershaufen geschlagen 237. 238; schließt Frieden mit Churfürft August 242; von Heinrich geschlagen 244; sein Ausgang 245—250. Seine Natur 228 ff. 250. Albrecht von Sobeniobe II, 138. Albrecht von Sachfen I, 66. 74; erhalt Friesland 103. 226. Aleander I, 297; in Deutschland gur Ausführung ber Bulle gegen

Luther 299 f 338; auf bem R.T. au Worms 327 f.; beförbert bas

3u Worms 327 f.; beförbert bas Bormfer Ebict 340. 341 f.; von Hutten angegriffen II, 8; rath in

der Congregation von Rom, Fried-

rich von Sachsen ber Chur zu berauben 103; von Clemens an ben Rönig von Frantreich gefanbt 227; Mitglied ber Congregation jum Concil III, 316; gegen die Berbreitung Lutherischer Bucher IV, 28. Aleman, Beine, Burgermeifter von Emben, IV, 372. Alesse, Alex., IV, 40. Alexander VI. II, 363 ff. Alexander von Sales I, Alfonso von Corbova III, 79. Migier, von Chaireddin genommen, IV, 8; Zug Karls V. gegen daffelbe 170. Altenburg, Bujammentunftenthers mit Miltis bafelbft, I, 271. 272; Franciscanerconvent II, 315: Lager bei, IV, 367. Altencamp, Abt v., III, 351. IV, 48. Alterthumeftubien in Dentichland I, 189. V, 367 ff.: Ginfluß ber alten Cultur auf Dentschland I, 15. MIvensleben, Buffo von, Bifchof von Savelberg, IV, 115. Algen, Busammentunft gu, II, 167. Amandus, II, 53. Ambach in Frantfurt V, 46. Ameborf, Ricolane von, III, 359; Bischof IV, 195; in Witten-berg V, 325. 328. Amfterbam, von ben Wiebertäufern angegriffen, III, 396. Anatomische Studien V, 346 f. Andlot V, 175. 201. Anhalt, Reformation in, III, 349. 350. Anhalt, Wolfg. v., auf ber Bers fammlung zu Magbeburg II, 248. VI, 132; auf bem AT. ju Speier, III, 108. 110. 113; ju Augsburg 177. 193; in Schmalkalben 223 im schmaltalbischen Bunbe 227; gegen bie röm. Königswahl Ferbinands 229; zu Regensburg IV, 148; zu Baffan V, 195; von Herzog Heinrich befehbet 251. Anhalt, Johann v., III, 349; reformirt 350; im fcmaltalb. Bunbe VI, 57. 160. -, Georg v., III, 349 ff.; im schmalkalb. Bunde IV, 57; führt

bie Reformation ein 113. 116. 157. 195; in Began V, 54. Unhalt, Joachim v., evangelisch, III, 350; im schmaltalb. Bunde IV, 57. Anna von Bretagne I, 72. Anna von Cleve IV, 129. 130. 214. Anna von heffen I, 146. 228. Anna von Ungarn I, 242. II. 288. Anna Bolenn III, 13. 98 f. IV, 35. Annaten I, 37. 166. 168. 319. VI, 39; Beschwerbe barüber 219. VI, 43; in England bem Könige augesprochen IV, 38. Antichrift (vermeinte) Geburt be8felben ju Babplon III, 367. Anton von Lothringen f. Loth ringen. Antonio de Librira III, 78. Antwerpen, Emportommen von II, 30. V, 63. Apian, Bet., IV, 319. Apotrophifche Schriften, Ertlabarüber auf bem tribent. Concil IV, 351. Apologie ber A. E. III, 205. Arelat, Berhältniß gn Deutschland II, 201. Argula von Stauffen II, 54. Arnold, Christoph, V, 158. 165. Arnftabt, Berfammlung bes fcmalfalbiichen Bunbes zu, IV, 130. Artitel, die fechezehn ber Banern II, 130. 132; bie zwölf Artifel 134. Artois und Mandern IV, 26. 82. 227. V, 20. Affens, Schlacht bei, III, 428. Afri III, 160. IV, 18. Aftronomie V. 351. Auerbach, Bufammentunft zu, II, 167. Angeburg, Sanbel von, I, 140; tritt in ben torganer Bund I, 255; reformirt 162. 343; Cellarius predigt das. III, 71; es widersest sich dem Augsburger Abschied 208 f.; Resormation in, 349. IV, 49. 50; gegen die Ernenerung bes schwäb. Bunbes 50; von Baiern angefeindet 49. 50. 54; zwinglisch gefinnt 54; im schmalkalbischen Bunde 57; im schmalkalbischen Kriege 306 n. 307.

308; unterwirft sich 340; Berhalten bei ber Annahme bes Interim V, 41; Beränberung bes Stadtraths 42 f.; firchliche Gewaltsamfeiten bafelbft 134 f.; von Morit befett 169. Angsburg, Reichstag gu, von 1500 I, 93 ff.; von 1510 126 ff.; von 1518 216. 229. 238; von 1525 II, 159 ff. 172 f.; von 1530 III, 162 ff. 172 ff. VI, 138 ff.; Afsschied III, 213. 302; von 1547, 48. V, 4 ff. 68. 69. von 1550 80 ff. 123. 130. 135 ff.; von 1555 255 ff. 297. VI, 305. Augsburgische Confession f. Conf. August von Sachsen IV, 101. 196 n.; jum Bisthum Merfeburg poftulirt, reformirt in bemf. 291; im schmal= talbischen Kriege 372. 388. 390. V, 51. 141 f.; Churfürft V, 240 ff. 375; Bertrag mit feinen Bettern 252; er= bält die Oberberrlickfeit über die Stadt Magbeburg 253; für bengeiftl. Borbebalt 278. VI, 321. Auguftiner I, 192. 308. II, 11. 12. 46. 47. Anmale, Herzog von, V, 221. 247. Aventinus, 306., II, 60. Avila IV, 309 n. VI, 68. 72. 79 f.

Baber, Gazi, I, 154. Baben, Reformation in, III, 348. V, 315. —, Ernft, Martgr. von, im Bauern-triege II, 140. 143 n. —, Bernhard von, reformirt in sei= nem Gebiet III, 348. , Jacob von, Kurfürst von Trier, I, 109. 168 n. 88. -, Philipp von, III, 112. Baben = Durlad, Rarl Marigr. von, V, 315. Baben, Gespräch zu, III, 68. Baier, Chrn., III, 177. Baiern I, 42; in Opposition gegen Destreich 67; Landshuter Irrungen 105-109. 223; geiftliche Berhalt-niffe II, 116 ff. 110; Berfolgungen ber Rengläubigen 116. III, 36; Säcularifationsversuche II, 165. 166; Intherische Elemente in , IV , 234; Religiose Conceffionen V, 316; Streitigkeiten wegen ber geiftlichen Jurisbiction 316 f.

Baiern, Wilhelm u. Ludwig, Bergoge von, I, 223; papftlich gefinnt II, 107. 116 ff.; auf bem Convent zu Regensburg 109 f.; ihre Absichten auf ben böhmischen Ehron II, 293. 303; in neuem Erbverein mit Pfalz II, 294; in ber Opposition gegen Deftreich III, 26; auf bem RE. ju Mugsburg 1530 167. 168. 172. 195 n.; gegen die Ronigsmahl Ferdinands 229; nähern sich bem schmaltalbiichen Bunbe (1531) 283; unterftüten Bergog Chriftoph von Burtemberg 322. 323; ihr Berhalten in ber Babl= fache 338; gegen Augsburg IV, 49.
50; im nikrnberger Bund IV, 79;
gegen Destreich bei der clevischen Streitigkeit 131. 144; auf dem RT.
3u Regensburg 158 f., 3u Speier
215 n.; gegen Regensburg 233.

-, Ludwig von, II, 43; Feldhaupt-mann bes schwäbischen Bundes, gegen Salzburg 166; Hauptmann im nürnberger Bund IV, 79; ft. 287.

-, Wilhelm von, seine Absichten auf bie Kaiserkrone II, 294. 116. 258 f.; auf dem RT. ju Angsburg 1525 172; regiert allein IV, 287; fein Berhalten bei ben friegerischen Absichten des Raisers gegen die Proteftanten 287; Erbvertrag mit Ferb. 288; im schmalt. Kriege 308. 316. 388; gegen bie Erneuerung bes ichwäbischen Bundes V, 14; forbert bie pfalgische Ehur 23; fragt wegen bes Interim beim Papft an 34.

Balbi, Hieron., I, 181.

Bamberg, peinliche Gerichtsorb-nung bas. II, 39.

-, Bischof von, I, 102. II, 51; im regensburger Bundniß 109; im Bauerntrig 140. 141. 155. 159 f.; vom Markgraf Albrecht befehbet V, 218. 224.

Bann, geiftlicher, Beschwerbe barüber, I, 220. VI, 47; protestantische Anficht von bemf. III, 340; bie Brotestanten für benf. IV, 247.

Barbaroffa f. Chairedbin. Barcelona, Friebe zu, III, 85. 163. Barlebuc, Zusammentunft zwischen Frang I. und Philipp von Heffen, III, 325.

Bartholomäus von Deventer!. Biebertäufer III, 372 n.

Bafel III, 68; Reformation 69. 70; im Rriege gegen die fünf Orte, 262. V, 332.

-, Kirchenversammlung I, 31.

Bathory, Stephan, II, 288. 290. 300. 301. III, 23.

-, Andreas, III, 23. 25.

Bauerschaften, Gährungen in benfelben I, 141 ff.; Beforgniffe ber Stänbe beshalb 145; Empörung ber Bauern in Burtemberg 143. 224.

Bauernfrieg II, 124 ff.; Pläne ber Bauern 131 ff ; Bauernaufrubr in Ungarn 1514 287. Aeltere Gefchicht= schreiber des Bauerntriegs VI, 65.

—, Hotelet Valletinitege VI, 33.

—, hieron., II, 320.

—, Joh., IV, 333.

Bauzen, Zusammentunft zwischen Herb. und Joachim II. IV, 90.

Bayard II, 210. Beaurain, Abrian, U, 205. 213.

Bebel, Beinr., I, 181. 279. Beccaria, Matt., II, 216. 217.

Belbud, neugläubige Reunion gu, II, 49; zerftört 53.

Belgrab von ben Eürfen erobert II, 29. 289. IV, 83. Beutheim, Reformation in, IV, 232.

Berlin, reformatorische Bewegung baselbst IV, 111 f. V, 47 f. Bern, Reform in, II, 51. 322. 344. III, 68. 69; politisches Ber-balten 118. 234. 239; im Kriege gegen die fünf Orte 256 ff. 262; für Genf gegen Savopen IV, 19;

Reaction gegen die Lutherischen Lehren V, 328 f.

–, Disputation 211, III, 71. Bernbardi, Barthol., II, 10. IV. 58.

Berthold, Churf. von Mainz, I, 81-85. 87. 102. 115. 122. 132. 316; ft. 109. VI, 25.

Beuthen, Unterhandlung in, II, 337. Bibel, Berbot ber, I, 164; Heraus-gabe bers. burch Limenes III, 78; Bestimmung bes Interim über bief. V, 31.

Bibelüberfehnng Enthere II, 57. 324; englische IV, 40.

Biberach im schmallalbischen Bunde III, 249; ergiebt sich an den Kapser IV, 337.

Bicocca, Schlacht von, II, 196. Biel, Reform in, III, 71; Kriege

gegen bie fünf Orte 262. Bigamie IV, 187 ff.

Bilber, verworfen in Wittenberg II, 16. 17; in Orlamünde 125; von Sidingen 74; von Zwingli III, 54. 55; im Rheinthal 233. 234; in Straßburg 246; in England V, 115. Bilberbien ft, Mißbrauch besselben in Cöln IV, 243.

Bilberfturmerei in Bommern

III, 351; in Münfter 377.

Billit, Eberhard, beim Gespräch zu Worms IV, 145; auf bem Concil zu Tribent 276. V, 28. Birten, Lebensbeschreibung Maxi-

milians I. I, 343.

Bisch fe I, 6. 15. 17f. 28. 48. 232; bie Obrigfeit berf. auf bem RT. ju Speier bestätigt III, 103; Berhandungen barüber 107. 110. 196. 197. 295. 297; Neigung ber Brotest., dief.

wieber anzuerkennen, IV, 247; Bestimmung bes Interim über bas göttliche Recht ber B. V, 31; in ber torgauischen Formel 56; die Bisschöfen verlieren in den protestant. Ländern die Ordination und Jurisdiction 317. 321 f. VI, 124.

Bitterfeld, Berhandlungen in, III,

Blaurer, Ambrofius, II, 48; predigt in Cofinit III, 71; reformirt in Bürtemberg 346; gegen bas Interim V, 46.

Blumenthal, Geo. v., IV, 114.

Bobabilla, Jefuit in Wien, IV, 278.

Bodelsobn, Jan, III, 379 ff. 370; Betenntnisse 2c. 379 n. 403 n.; in Münfter 372 n. 379 ff.; sein Brief an Philipp von Hessen 395; König 383. 387. 388. 395; gefangen 401; im Gefängniß 403 f.; hingerichtet 404.

Böhmen, Berbaltniffe zum beutschen Reich I. 51. 67 n. 83; in ber Op-

position gegen Destreich 101. 107 (s. Podiedrad); für die Wahl Karls 239. 255; II, 5. 14. 286; nach Ludsnig Tode 293. 294 f.; religiöse Berhältnisse 304 f. 296; bei der Vertheidigung Wiens III, 143; Berh. 31 Japolya 149; IV, 248; Erboertrag zwischen Ferdinand und Wilsbelm von Baiern über B. 288; im schmaltalbischen Kriege 365—373; unterworfen 388 fs. V, 313.

Böhmische Brüber I, 190. Böllerbund I, 43. 191.

Boineburg f. Boyneburg. Boleyn, Anna, III, 13. 98 f. IV, 35. Bologna, Zusammentunst zu, III, 154 f. 315 ff.; Concil IV, 361. V, 3 f.; aufgelöst 79; nach Tribent zu-

rildverlegt 79. 92. Bonn, evangelisch gefinnt IV, 245; Landtage 311, 242. 263. VI, 204. Bonnivet I, 243. 259. II, 206.

207. 208 f.

Bonnus, Herm., Superint., III, 277. 278 n. 416. 418. Borja, Francisco de, V, 296. 306. VI, 75.

Bornholm, Schlacht bei, I, 139. III, 428.

Borrhaus, M., s. Cellarius. Boulogne, Streit um, zw. Kranfreich und England IV, 270. V, 68. 119; an Frantreich zurüczgegeben 120. Bourbon, Karl von, II, 203 fft.; Berhältniß zu Heinrich VIII. 205. 206. 212 n.; faiferlicher Statthalter 209; beim Einfall in Frantreich 212 ff. 217. 224; soll vom Kaifer bie Brovence als Lehen erhalten 226; Befehlshaber in Mailand 236; gegen Kom 269 f. 370; ft. 279. 373.

Bonneburg, Conr. von, V, 69.

—, Joh. Chrn. von, VI, 3.

—, Ludwig von, I, 221. 228. Brandenburg, Haus, Berhältniffe zu Deftreich im Anfange bes 16. Jahrh. I, 229; im Jahr 1524 II,

120.

Brandenburg, Mark, I, 41. 45; Unruhen in der, III, 28 n.; Reformation in der Neumark IV, 106, in der Churmark 107 ff. VI, 198; Berhältnig des Bisthums das. zum

Fürftenthume 115; Biberftanb gegen bie Ginführung bes Interim V, 47 f. Branbenburg, Landtag von 1527, III, 37. 38; Bertrag ju, V, 242. Brandenburgifde Rirdenordnung IV, 113. 114; vom Raifer bestätigt 164 f. VI, 199. Brant, Sebastian, I, 171. 174. Braunfdweig, Berbaltniffe bes Daufes, I, 103 f. 231. 232; f. bilbesheimische Fehbe. Braunschweig, Stadt, Reform in, III, 271 ff.; benutt Beinrichs Abmefenheit 272; im ichmaltalb. Bunbe 290; Sinneigung jum Zwinglianis-mus unterbrückt 359; gegen bas Interim V, 48; unterftütt Mansfelb gegen Beinrich 226, ben Martar. Albrecht 228; verträgt fich mit Beinrich 244. —, Berfammlung bes schmaltalbi-ichen Bundes zu, IV, 204; Mart-graf Albrecht geschlagen bei, V, 214. -=Lüneburg f. Lüneburg. -Bolfenbuttel von den Protest. eingenommen IV, 204. 220; Rirchen= ordnung 332. Bremen gegen die Borfaten I, 221. 232; Reform in, III, 274. 275. 435; im schmalt. Bunbe 227. 279. 282; im schmaltalbischen Rriege IV, 365. 392 ff. VI, 255; gegen bas Interim V, 48. 333. -, Erzb. von, III, 430 f. IV, 365. Bremgarten reform. III, 245; gebeime Zusammentunft bafelbft 257; muß die alten Gebräuche wieder= berftellen 265. 267. Brendel, Daniel, Churf. v. Mainz, V, 268. Breng, Johann, II, 42. 64 n.; bei bem Gespräch zu Marburg III, 122; über bas Recht bes Wiberstandes gegen ben Raifer 130 f. 199 n.; bei bem Religionegefprach 1546 IV 276; gegen bas Interim V, 46; verfaßt bie würtembergische Confession 93. 334. Brestau II, 324 f.; Unterhandlung mit ben torgauer Berbunbeten in, 341. VI, 134 f. Breve gegen Luther, Angebliches, VI. 61.

Brismann, Johann, II, 47. Briren im regensburger Bundniß II, 109. 164; Abfichten, bas Bisthum zu fäcularifiren, 164. III, 9. Brotvermanblung, Lehre von ber, in England V, 117. Brüd, II, 11 n. 326. III, 34. 172 n. 295. IV, 194. V, 319. VI, 134. Brunfele, Otto, II, 48. 68. 126; Berbreitung f. Schriften in England IV, 28. Büchel, Dietrich von, Secretar bes Erzbifchofs hermann von Wieb, auf der Berfammlung bes fcmal= taldischen Bundes zu Frankfurt am Main, IV. 263. Buren, Graf von, IV, 303. 319 f. 340. 383. Bütom, Abschaffung ber Meffe baf. IV, 120. Bugenhagen, Johann, II, 49; in Sachsen 55; über bie Obrigfeit bes Raifers III, 129; in Braunschweig 272. 273; richtet in Lübed bie neue Kirche ein 276; reformirt in Bom-mern 351, in Danemart 433, in Boljenbüttel IV, 232; begleitet Luther IV, 63; Verhalten nach ber mühlberger Schlacht 381; über bas leipziger Interim V, 57 n. 58. 318 n. 324. Bulgenbach f. Müller. Bulle gegen Luther I, 294 ff. 332; verbrannt 386 f.; Apologie Luthers gegen dief. von Zwingli III, 45. Bullinger III, 58. V, 323. 331. 332. Bundicut I, 142 f. II, 127. Buonaparte, Jac., II, 282 n. 151. 353. Burg, Gine fefte, III, 191 f. Burgau löft fich von Baiern-Landshut I, 349. Burgund, Herzogthum, Absichten Karls auf, I, 324; Karl verzichtet auf B. III, 86. 90; Franz I. verzichtet auf b. Oberherrlicht. b. burgunbischen Erblänber im Frieden au Creipp IV, 227. Burgundischer Bertrag, V, 18 f.; bei den Berhandlungen von 1555 nicht in Erwähnung gebracht 273. Burtharb, Franz, II, 116. Bufch, herm. von bem, I, 181.

Bufchoven, Buter in, IV, 239.

Buffeto, Gespräch zu, IV, 183.
Buffo v. Alvensleben, Bischof von Hovelberg, IV, 115.
Butjadinger zum Gehorsam gebracht I, 135.
Butjer, Martin, II, 48. III, 71; seine Bermittelungsversuche zwischen den Protestantischen 246 sf. IV, 57 s.; zw. Prot. u. Altglänbigen 149 sf.; zw. Prot. u. Altglänbigen 149 sf.; zw. Regensburg 151: bei Hermann von Edin 239 s. (VI, 202); 276.
279. 344. 345: gegen das Interim V, 47. Sein Einstüt auf die engl. Kriche 120; Frennd Calvins 329.

330 f. 332. Caban, Friede von, III, 334 f. 345; bestätigt IV, 54. 339. Cajetan f. Thomas de Bio. Calais, Zusammentunft zu, II, 183 f. VI, 74. Calenberg, Reformation in, IV, 116 f. Caltar, Joh. von, V, 347. Calvin IV, 142. 237. V, 59. 329 ff. Cambrai, Bund von, I, 121 f.; Friede zu, III, 90 f.; Berhand-lungen über C. zwischen Moris und Heinrich II. V, 159. 163: von den Frangofen angegriffen 238. Camerarius V, 56. 338. 340. Campeggi I, 297; auf bem RT. von 1524 II, 95 ff. 108; veranlaßt ben Convent ju Regensburg 108; fein Ginfluß auf bie Beidlüffe beselben 109 ff.; Legat in England III, 21; beim Kaifer 163; auf bem AT. zu Augsburg 169. 170. 176. 194. 198; Mitglied ber Congregation zum Concil 316. Canifins, Beter, IV, 279.
Canossa, Losovo, II, 213. 230.
Capito, Wolfgang, I, 188. III, 71.
370. IV, 58. V, 329 n.
Cappel, Friebe zu, III, 239. 240;
Schlacht bei, 260 f.; Einbruck berfelben 263. Carion, Chronita V, 355 n. Caraffa, 30h. Beter, I, 297; f. Baul IV. Carlos, Entel Raris V., V, 306.

Carlowit, Georg von, IV, 101, 102. 104. , Christoph von, IV, 294; seine Unterhandlungen für Morit 290 ff. 294. 326. VI, 206; seine Corresp. mit Melanchthon V, 52 f. 54. 66 n. 241; Schreiben an Joachim II. VI, 291. Carlstabt I, 202. 306; bei der Disputation in Leipzig 280. 281. 285; von Ed verfolgt 300; fcreibt gegen ben Cölibat II, 11; feine Reuerun-gen 13 ff. 16; jum Schweigen verurtheilt 24; in Orlamunde 125; in Oberbeutschland 127; in Rothenburg 136; f. Charatteriftit 13 f.; f. Lehre vom Abendmahl III, 58. 59. 61 n.; bei Zwingli in ber Schweiz 244. Carmeliter auf bem Concil ju Trient IV, 348. Carranga, Bartolomeo, auf bem tribent. Concil IV, 348. Casimir von Brandenburg I, 229. 313; gegen ben Convent ju Regensburg II, 120; im Bauernfriege 155; feine Berhaltniffe zu ben Gvangelischen 160. 167. 172. 258; feine Religionsverordnungen 120. 310; in Ungarn 301; ft. 319. Caftalbo in Ungarn V, 112. 212. Caftelalt, Franz und Beinrich von, II, 195. 198. 216. IV, 309 n. Catharina, Schwester Rarls V., bem Churpringen von Brandenburg versprochen I, 238 n. 246. 256, dem Churprinzen Johann Friedrich von Sachsen 257 f. 313; mit Joh. III. von Portugal vermählt II, 115. Catharina von Aragonien III. 12 ff.; ihre Spescheidungssache IV, 31. 34 f. 36. 44; ihr Benehmen in berfelben III, 94 n.; ihr Anbenten rebabilitirt IV, 214. Cazalla, Augustin, V, 308. Cellarius II, 19 n.; predigt in Augsburg III, 71. Celle, Anfänge ber Ref. in, II, 122; Busammentunft in, V, 56. Celtes, Conrab, I, 181. Centuriatoren V, 356 f. Cerifole, Schlacht bei, IV, 222. Cervino, Carb., IV, 136; Legat auf bem tribent. Concil 348. 351. 352. 356. 362. Cefis, Carb., III, 316.

Chairebbin (Barbaroffa) III. 332. IV, 8 ff. 12. 13. VI, 67 f. Character (indelebilis), Lehre vom, I, 157. 158; von Luther geleugnet 302; von Melanchthon übergangen III, 175; in ber englischen Kirche festgehalten IV, 41. Chatelain, Jean, II, 47. Chemie, Anfänge ber, V, 350. Chieregati II, 37 ff. 45. Chievreß I, 312. 323. 327. V, 71. Choral V, 360. Christian I. von Olbenburg, König von Dänemart I, 42. Christian II. von Dänemark I. 231.

314. II, 331. 340; febrt zum alten Glanben zurud III, 165. 409; vermablt fich mit ber Schwester Rarls V. 407; beabsichtigt einen neuen An= griff auf Danemart 283. 409. 410; gefangen 410. 411. 432. Folgen feiner Bertreibung 417; Berfuch Bilbeds, ihn wiederherzustellen 418 ff.; am brandenburgifchen Bofe IV, 107; von Rarl V. aufgegeben 214.

Christian III. II, 122. III, 352. 413 f. 419; vor Lübect 423 f.; jum Rönig gewählt 424; fiegt 424 f. 428. 432. IV, 61; im schmalfald. Bunde 81. 208; im Bunde mit Franz I. 177. 178 f. 207; fein Berhaltniß anm schmaltalb. Bunbe 208. 305; f. Abtunft mit bem Raifer 214. V 70. 75; mit Morit in Berbindung 156. 242.

Chriftine, Gemahlin Philipps von Heffen, IV, 187. V. 205. Chriftoph von Bürttemberg III,

320 ff. 323 f. V, 24. 223; gegen bie Succession Philipps 223. 224. 243. 251. 252; Bertrag mit Ferdinand 251 f. 252. 263. 301.

Christoph, Graf von Olbenburg, im Dienste Lübeds III, 418 ff.; greift Holstein an 419; vor Kopen-bagen 420; im schmalt. Kriege IV, 319 f. 365; siegt bei Dratenborg 393 f.; amnestirt V, 194 f.; in Unterhandlung mit Frantreich 248. Churverein von 1555 V, 302 f. Cirtsena, Ulrich, I, 42.

Clarenbach hingerichtet III, 37. Claffische Studien I, 175. 176.

Massiter 358. Clemens VII. II, 95. 103. 346; Frrungen mit bem Raifer 227 ff.; veranlaßt bie Ligue von Cognac 240; fein Berhalten bei bem Zuge gegen Rom 263; fein Berhaltniß zum Kaiser 275. III, 7 ff.; Bertrag mit bem Raifer 15 f.; frei 16 : geht beimlich nach Orvieto 16; tommt nach Rom 21; Stellung zum Raifer 72 f. 74; Friebe mit bem Raifer 85. 91: in Bologna 1529 154; ift gegen die Berufung bes Concils III, 200. 201 n.; weist die Forderungen ber Protestanten auf bem RT. zu Mug8= burg zurud 183 f.; will ben Churf. von Sachsen von ber Wahl aus= schließen 221; neigt dabin, fich bie augsb. Confession gefallen zu laffen, 297; Differengen mit dem Raifer 1532 312 ff.; seine Borschläge in Betreff Zapolpa's 315; in Bologna 1532 315 f.; fein Berhalten bei ber würtemberg. Unternehmung Canb= graf Philipps 329 f.; in ber Chefceibungsfache Beinrichs VIII, III, 93 ff. IV, 36. Clemint, III, 420.

III. 42. V. 340 f.: Uebersebung ber

Clerus f. Beiftlichkeit.

Cleve mit Billich vereinigt I, 226; Religions-Beränderungen Wilhelms

TV, 208, zurückenommen 213. Cleve, Johann II. von, I, 103 f. —, Johann III. von, I, 227; in der trierschen Fehde Sichingens II, 77; gegen die Wiedertäuser in Minster III, 376. 392. 397. 398. 402; sein Bertrag mit Gelbern IV, 128; ft. 128. Seine Gemablin Maria IV, 213. Wilhelm von, IV, 128; nimmt Befit von Gelbern und Butphen 161; Berhandlungen mit dem Raifer 163 f.; Berhältniß zu Franfreich 161. 177 f., jum schmaltalb. Bunde 208 ff.; Kriegszug bes Raifers gegen ibn 211 ff.; Bertrag mit bem Raifer 211 ff.; Bertrag mit bem Kaiser 212; Annäherung an ben Kaiser 212; Annäherung an den kauer 221. 310; im schmalfalbischen Kriege 370 f.; führt bas Interim ein V 60; f. Berhalten beim Buge Morinens gegen Rarl 180. 316; gegen bie Succeffion Philipps 223; im beibel-

berger Bunbe 224 f. 243. 252.

Cleve, Annav., IV, 129. 130. 264. V, 114.

Sibplla von, IV, 129.

Clevischer Chevertrag Johann Friebrichs von Ferdinand bestätigt IV,

53; vom Kaifer anerkannt 221. Cobleng, freisständische Berfamm-lung baselbst III, 397.

Cocians III, 180. 181 n. 102 n. 276.

Colibat, erfte Lossagung von bemfelben II, 10. 11; in Sachfen auf-

gegeben 315.

gegebelt 318.
Es In, Erzstift, Resormationsversuche in dems. IV, 138 s. 238 sf. 261 sf. 340 sf. VI, 202 s.; wieder katholisch gemacht IV, 344. VI, 240.

—, Stadt, I, 141; schließt sich auf dem RT. zu Augsdurg dem Kaiser an, III, 208; Berhalten derselben bei

ber Reformation bes Erzbischofs IV, 241. 244; 261. 341. 343 f.; Inquifition in, 262; Sefuiten bas. 278.

—, Universit., I, 161 n.; gegen die neue literarische Richtung 180; ge-

gen bie Juben und Reuchlin 185 ff.; verbammt Luthers Schriften 297 protestirt gegen die Reformation des Erzbischofs IV, 261 f. VI, 203.

-, Reichstag zu, von 1505 I, 107; von 1512 131. 144.

-, Zusammenfunft zu , III , 397;

(1536) IV, 139.

Cognac, Ligne zu II, 241 ff. Colbat, Berfammlung zu, V, 60. Colonna, die, gegen den Papft II, 263 f.: III, 312; vom Kaifer benutzt V, 70.

Colonna, Bompeo, Carbinal, II, 263. 281. 282.

Prospero, II, 188 f.; bei ber Einnahme Mailands 193. 194; vertheibigt Mailand 196. 208; ft. 209. , Biero, im schmalkald. Kriege IV,

Compacten bes Bafeler Concils von Ferdinand bestätigt II, 296.

Concilium, wie man von bem gufünftigen reben foll VI, 13: Appellation an ein Concilium von Bius II. für verbammungswürdig erklärt I, 159 n.; Luther appellirt an ein Conc. 270 f., verwirft es 284 f.; bas Anseben ber Concilien von Delandthon unter bie Schrift geftellt 287. IV, 154, ju Tribent bestätigt 352.

Concilium, gesorbert unt. Friedrich III. I, 40 f. VI, 7 f., burch die AT. II, 43. 98. 112: vom Papste versprochen (1527) III, 16. 80 f.; Ge-banten Karls V. barüber 200; von ber katholischen Majorität auf bem AT. zu Augsburg gesorbert 200; Berhandlungen dariiber zu Mirn-berg 1532 297 f., zu Gießen zwischen Baiern und hessen 302, zu Bologna 315 f.; angekindigt IV, 62. 66; von ben Protestanten verworfen 66; Blan ber Brotestanten, ein allgemeines freies driftliches Concil ju berufen, 68. 69; Conc. vom Bapfte verfcoben 86; Berlangen ber Brotestanten, ben Frieden vom Conc. unabhängig fein zu laffen 93. 94. 95. 96 f.; C. vom Kaifer in Anregung gebracht 170. 180 f.; nach Erient berufen 181; f. Tribent.

Concordie, Bittenb., IV, 59 ff. 142. V, 323. 328 f.

Confession, Augsburgische, III, 172 ff.; (Abdrud VI, 91;) Confuta= tion 178 ff.; Apologie 205; von ben Protestanten nicht für unverbefferlich gehalten 434; Melanchthons Beränderung berf. V, 323.

, die sächsische und die würtem= bergische V, 93; am Concil über-

geben 97. Confessio tetrapolitana III, 207. 247.

Congregation für Glaubensfachen, beren Meinung über bas zu berufende Concil III, 200 f.; über bie Protestanten 202 f.

Consensus Tigurinus V, 331 f. Confistorien in Sachsen V, 319 ff. 322 f.

Conftang f. Cofinit.

Contarini, Gafpar, IV, 149; feine Abficht, Priefterebe und Laienfelch wiederherzustellen 151.

, Zaccaria, I, 98.

Copernicus, Nic., V, 351 f. Corbus, Euricius, III, 122.

-, Balerius, V, 349. 353.

Corfu, von ben Osmanen geplün= bert IV, 83. Cornarus, 30b., V, 346. Corfaren feit 1541 V, 104 ff. Corvinus, Ant., III, 400 n. 403 n. 30h., Stadtichreiber in Bredan П, 325. Corvinus, Superintenbent, gegen bas Interim V, 47. Cofinit tritt in ben fcwäb. Bund I, 92; Blaurer predigt daselbst III, 71; nimmt Theil an ber Brotesta= tion 114. 115 ; tritt in Burgerrecht mit Burich und Bern 118; von ben fünf Orten an Ferdinand überlaffen 235. 236; unterschreibt bie conf. tetrap. 207; im fcmaltalbifden Bunde 249. 250; im schmalfald. Kriege IV, 308. 344. 345; geächtet V, 44, befett 44. —, Reichstag zu, von 1507 I, 113. -, Bifchof von, im regensburger Bundnig II, 109; verfolgt die Evangelischen III, 37; gegen ben Ablaß 48; gegen bie Menberung ber Ceremonien in Zürich 50. 53. 54. 104. Covos, faiferlicher Minister, IV, 25. Cracau f. Krafau. Cranach, Lucas, II, 59. 19. 56 n. 339. IV, 99; seine Treue gegen ben gefangenen Churf. IV, 382. V, 204. Cranmer IV, 34. 38. 40. V, 116 ff. Grato III, 122. Crefcentio, Legat bes Bapftes am tribentinischen Concil, V, 96. 179. Crefpy, Friebe zu, IV, 226 f. 268. Criminalordnung berathen I, 89. 220. Critit, historische, V, 356 f. Croi, Wilhelm von, f. Chievres. Cruciger unterftutt Luther bei ber Ausgabe feiner Bibelüber= fenung V. 324; gegen bas Interim, st. 55 f.; seine mathematisch-aftro-nomischen Kenntnisse 353. Cueva, Bedro de la, III, 213 n. Cuipinian, I, 188. IV, 139. Caar von Mostau V, 61. 70. Czepler, Orden ber, IV, 244.

Dänemarf II, 122; Prätenbenten nach bem Tobe Friedrichs v. Holftein III, 413; innerer Zustand nach Christierns II. Bertreibung III, 417;

Reformation in, 427. 438. IV, 61; Berbaltniß jum Saufe Deftreich V, 70. Dalberg I, 175. Danzig vom Rammergericht eximirt I, 230. II, 53. 327. 329. Dare, Geo. v. ber, II, 51. Darmftabt von Sidingen befehbet I, 233 f.; zur Sälfte bem Grafen bon Rassau zuerkannt V, 24. Darreichen be Zeichen V, 329. 331. Dauphine II, 226. Dederhans II, 140. Declaration bes Raifers von 1541 IV, 162. 165, erneuert 200; in bem Reichsabschied zum Theil aufgenom= men 206. 218 f. Decretalen, Bfendo-Ifidorifce, I,7. Demotratifche 3been ber Evan= gelischen II, 304 ff. Dent, Bans, Wiebertäufer, III, 362. 363 n. Deffau, Zusammentunft zu, II, 160; Gefprach Luthers mit Matth. von Jagow das I, 111 f. Dettin, Clara, I, 46. Deutsche Theologie, Buch von ber= felben, f. Theologie. Deutschmeifter II, 328; im ichmalfaldischen Kriege IV, 310. V, 25. 130. 251. Deza, Diego, III, 78. Dhaun, Whirich von, f. Bhirich. Diaz, Johann, IV, 279 f. 287. Dieft, Dionysius v., Wiebertäufer-Brädicant, III, 372 n. Diether, Churfürft von Maing, I. 40. 47. 168. 186. VI, 5. Dietrich, Beit, VI, 116; gegen bas Interim V, 45; ft. 45. Divara III, 380. 389. Dispensationsrecht bes Papftes III, 12. 95. Ditmarichen I, 141. II, 119. Dominicaner I, 160; gegen bie Buben und Reucklin 185 ff.; Oppofition gegen fie 186. 191; ihre Ber= einigung mit bem rom. Stuhl 297; auf bem tribent. Concil IV, 348.

Doria, Andrea, in Genua III, 22. 160; in Diensten Karls 19. 310; geg. Tunis IV, 11. 26. 87; erobert Malta V, 106; bei Ofcherbe 107.

108.

Doria, Filippino, III, 18. Berichwörung gegen bas Baus IV, 360. Dornum, Ulrich von, II, 323. Dorothea, Gemahlin Albrechts von Breußen, II, 340. Dorpat III, 282. Dragut V, 105 f. 107 f. 215. Drafenborg, Schlacht bei, IV, 398. Dresben, Zusammentunft zu, V, 150. 152 f. 155. Dresben (Drasbian), R. u. B., Dringenberg I, 175. Drude, beutsche, in ben 3. 1518 ff. II, 55 f. Dichelalfabe III, 145. Duprat, Cangler in Frankreich, III, 15. 87. Düren, Fall von, IV, 212. Dürer, Albr., II, 59 f. Dufentichuer von Barenborf III, 383. 387.

Cherlin von Gungburg I, 310 n. II, 46 n. 48. 51; in Sachsen 55. 66 n. 67; 128 n. Cherftein, Maximilian von, III. 328. IV, 10. 22. V, 223. Ebli, Amman von Glarus, III, 238. 240. Ebner, Erasm., V, 244.

—, Hieron., II, 320.

Ed, Johann., I, 279. 282; gegen Luther 213; bei ber Disputation gu Leipzig 277 ff.; ber abgehobelte 290; feine Schrift über ben Brimat bes Bapftes 295 f.; in Rom 297; in Deutschland zur Aussührung ber Bulle 299. 329; an Rarl V. 330; fein Einfluß in Baiern II, 104; auf bem Convent ju Regensburg 110; beim Gefprach ju Baben III, 68; auf bem RT. ju Augsburg 180 ff. 195 f. IV, 66; beim Gefprach ju Worms 145. 147; ju Regensburg 151. 153. -, Leonhard von, II, 104. 117 n. 294; auf bem RE. ju Speier III, 106; in Gießen 283. 302; sucht ben

**C**ber, Paul, V, 54. Eberhard ber Bärtige I, 68. 74.

fcmab. Bund zu erneuern IV, 50. 131; gegen Herzog Heinrich b. j. 200. 202. V, 6. Ed von Reischach II, 216. 301; bei ber Bertheibigung Wiens III, 143. 145; 242. Eduard VI. von England V, 115 ff.; mabrend bes fcmalt. Krieges I 369; Berhandlungen mit Morit V, 156. 163. 283. Eger, Bufammentunft ju, V, 226: ob bort ein Bund geschloffen morben 227. 242. Chrenberger Claufe IV, 309. V, 175. 177. Eimbed, evangelisch III, 273; im schmalt. Bunbe 280. Eine feste Burg III, 191 f. Eiteled f. Ed. Eitelfried von Bollern f. Bollern. Eitelhans von Theuringen f. Theuringen. Eitelwolf bon Stein f. Stein. Eleonore, Schwester Karls V., II, 239. 245; thätig für ben Frieben von Cambrai III, 88. V, 297. Elifabeth, Gemablin Joachime I. von Brandenburg, III, 38. 301. Gemablin Erichs von Braunschweig, III, 38 n.; evangelisch IV, 116 s. 232; führt die Reformation ein 116 s. 289; ihre zweite Bermahlung und fpatere Thatigfeit V. 227 f. 354. Schwester Landgraf Philipps, IV, 324, 366. —, von England V, 288. 311. Elfaß, Bauernaufruhr im, I, 142. II, 139; gestillt 152; evangelische Regungen im, III, 348. Emfer, hieron., I, 310 n. II, 100. 111. Engen, Regierungsausschuß in, II, 118. 128. Enghien, Herzog von, IV, 179. 222. England I, 56; widersetzt sich dem Zehnten I, 205; Klöster das. eingezogen II, 314; III, 98 f.; Wiedertäuser in England 405; kirchliche Reuerungen Deinrichs VIII. IV, 20 f. Santon der Beformster 28 f.: Fortgang ber Reformation V, 113 ff.; Character berfelben 116; ihre Rudwirkung auf Deutschland 146. 155; Berftellung bes Ratholi= cismus 285 f.; Bervortreten ber

protestantischen Tendenzen nach Ma= ria's Tode 311. Epistolae obscurorum virorum I, 188.

Erasmo III, 19.

Erasmus von Rotterbam I, 176 ff. 189; 212 n. 310. II, 367; fein Be-nehmen gegen hutten II, 85; in Bafel III, 40; in Spanien ber Irrlebre angetlagt 79. 180. IV, 139 n.

Erbeinung ber Baufer Branden-burg, Sachjen und Beffen IV, 76. V, 14; erneuert 242; ihre Birfung auf Deutschland 261. VI, 261 ff.

Erbfünde, Zwingli über bief. III, 123; Näherung der Katholischen und der Protestanten über dieselbe 195; Disputation über dief. in Worms IV, 147, in Regensburg 152, Be-fimmung bes trib. Concils 353.

Erfurt, Unruben in, I, 141; Streitigfeiten über Erfurt 211. 254. II. 19. IV, 192. V, 168 f. —, Universität, I, 161 n. 181. 187.

191.

Erich von Calenberg I, 103; in der hilbesheimischen Stiftsfebbe 247. 253 f. 265; auf bem AT. ju Worms 337. II, 246; in Ungarn 301; in Preußen 338; im hall. Bunde IV, 49; im nürnberger Bunde 79; Verhalten gegen seine evangelische Gemablin 117; ft. 117.

Erich ber jüngere IV, 117. 232. 289. 337; gegen Bremen 391 f. VI, 255; bei Drakenborg geschlagen IV. 393 f. V, 224; Berhältnisse zu Heinrich v. Braunschweig und Migr. Albrecht 224 ff. 243. 246; tritt jum evangel. Glauben gurud 230; nimmt

bas Interim an V, 33. Erlan vertheibigt sich gegen bie Türten V, 212.

Ernft von Calenberg II, 334.

Ernft von Lüneburg ben neuen Lehren geneigt II, 121 f. (VI, 132); im torgauer Bunbe 248; in Speier III, 108; protestirt 109 f. 113; in Augsburg 169; unterzeichnet bas Bekenntniß 177. 193; beförbert bie Reformation im Lüneburgischen II, 322 f. III, 338. 341; auf ber Berfammlung ju Schmalfalben 223;

nimmt bas schmalfalbische Bunbniß an 227. 272; läßt in ber Stabt Lüneburg bie neue Kirche einrichten 278; im Türkenfriege IV, 174.

Ernft von Sachsen, Erzbischof von Magbeburg I, 228.

- von Paffan II, 166.

Effen, Bufammentunft zu, III, 397. Eglingen, Busamment. ju, III, 102.
\_\_\_\_\_\_, im schmaltalb. Kriege IV, 338. Etropius VI, 66.

Epard, Graf von Oftfriesland, II, 323.

Eulenfpiegel I, 171. 172.

Erecution sordnung I, 131; 311 Worms 321; zu Nürnberg berathen II, 29. 92; zu Augsburg V, 255. 269.

Taber, Johann, Bicar von Con-ftanz, II, 68; auf bem Convent von Regensburg, 110. III, 68; Reife nach Rom (Herbst 1521) III, 68; bei ber Disputation Zwingli's 1523 53; auf bem RT. ju Speier 104. 106. 114; auf bem AT. zu Angs-burg 180. IV, 66.

—, Jefuit, in Ebin, IV, 278.

—, Basilius, V, 356.

Fabricius, Prediger, III, 374.

Fagius, gegen das Interim V, 47.

VI, 212. 279. 282.

Faltenstein, Ludwig von, reformirt in f. Territorium III, 338. Farel in Met IV, 235. 236; flieht

237. V, 329 n. 331.

Farnefe, Saus, mit ber Opposition gegen ben Kaiser in Italien verbun-ben, IV, 360. V, 214; Heinrich II. und die Farnesen V, 122 ff. —, Ranuccio, II, 277.

-, Alexander, Cardinal, in der Con= gregation wegen bes Concils III, 316; in den Niederlanden beim Raifer 1540 IV, 127. 132. 134. 136; Legat in Deutschland 215. 217. 253 f. 273.

, Bier Luigi, IV, 182. 274. V, 8.

75. 123. VI, 82.

—, Oratio, V, 8. 123. 124.

—, Ottavio, IV, 182. 274. V, 123 ff.

—, Meffandro, IV, 311.

Feige, Johann, in Beffen II, 323. Feilitich, Philipp v., II, 43. 169 n. Relbfirden, Job., von Ed verfolgt I, 300.

Fels, Jac., VI, 4. Fels, Leonb. von, III, 143. IV, 52. Ferdinand, Bruder Rarls V., Ab= ficht der öftreichischen Rathe, ihn gur Raiserwürde zu befördern, I, 250; tommt aus Spanien nach Deutschland 292; Statthalter am Reichs-regiment II, 38. 91. 94; nähert fich bem romischen Stuhl 108; auf bem Convent ju Regensburg 109; auf bem RT. ju Augeburg 1525 172; auf bem AT. zu Speier 1526 258; bei ben Badischen Händeln III, 32 n.; auf bem AT. zu Speier 1529 109. 110 f.; unterhandelt mit bem Churfürsten von Sachsen 128 f.; seine Absicht babei 164. 166; auf bem RT. zu Augsburg 1530 170. 178; jum römischen König gewählt 220. 228. VI, 142 (f. Babi); erhalt zum größten Theil die Reichsverwaltung III, 228; von den Osmanen gebrängt, rath Rarin eine friedliche Abtunft mit ben Brot. an 289; fein Berhalten bei ben Irrungen bes Kammergerichts 344 f.; schreibt eine Bersammlung nach Worms ans wegen ber Wiebertäufer 398; nabert fich ben Brotestanten IV, 51. 53. 54; feine Zusammentunft mit Bbilibb von heffen, Ulrich von 28. und Joh. Friedrich in Wien 53; verspricht Stillftand am Rammergericht 55; beftätigt Johann Friedrich seine wiener Zusage 60; gegen helds Berhandlungen 78; im nürnberger Bund 79 ff.; seine Zusammenkunst mit Joachim II. zu Bauzen 90; bringt auf Bermittelung zwischen ben beiben Bunben 90; Berhalten beim Tobe Georgs von Sachsen 103; mahnt Joachim II. von ber Reformation ab 112. 115; auf ber Berfammlung zu hagenau 139; wünscht die Annahme der bei dem Gefpräch zu Regensburg verglichenen Artitel 157; bestätigt die Declaration bes Raifers 172. 199; in Dighelligteiten mit bem Papft 180; bei ben Irrungen der protestantischen Für= ften 190. 201. 204; Berhalten bei

bem Uebertritt Regensburgs jur Reform. 233; auf bem RT. ju Mürnberg 1543 205 f.; erhalt vom RT. zu Speier 1544 Billfe gegen bie Osmanen 215 n. 218; Familien= verbindung 221; auf dem RT. ju Worms 1545 256 f.; feine Unterhandlungen mit Johann von Cuftrin 1546 300; im schmalfalb. Kriege 309. 324. 325 f. 339. 366. 370; vereinigt fich mit Rarl in Eger 371; in ber Schlacht bei Mühlberg 375. 378; über bie Berhandlung mit dem Landgrafen 384. 385; auf bem RT. 3u Augsburg 1548 V, 17; gegen eine kirchliche Restauration 26; veranlaßt bas Interim 26 ff.; fein Be-nehmen bei bem Successionsentwurf bes Kaisers 84 ff.; sein Bertrag mit Philipp 89 f; bittet für die Be-freiung des Landgrafen 140; sein Berhalten bei bem Zuge Moritens 173 ff. 187; Zusammentunft mit Morit ju Ling 175. 187 f.; feine Unterhandlungen zu Paffau 189 ff.; burch ben Bertrag Karls V. mit Albrecht von Culmbach beunruhigt 222. 227. 233; Berbaltniß ju Moris 235. 236; für bie Fortfegung bes Rrieges mit Albrecht nach Morigens Tobe 241; tritt in ben Beibelberger Bund 242. 251; auf bem AT. von 1555 255 f. 263. 268. 272. 275 ff.; Rarl tritt ihm die Raiserwürde ab 297 ff.; Anfang feiner felbständigen Regierung 301 f.; vom Papft nicht anerkannt 303 f.

F. empfängt bie fünf öftreichischen Bergogthumer I, 314, Bürtemberg 314; im Bauernfrieg II, 144. 157. 164; fein Bundnig mit ben fünf Orten in der Schweiz III, 235: Berhalten beim Schweizerfrieg 1531 259. 263; mit Burtemberg belebnt 320; feine Lage bei ber würtembergifchen Unternehmung Philipps 327. 329. 330; foließt ben Frieden von Caban 333. 334. 335. 344. 347; Bu= fammentunft mit Ulrich von Bürtemberg IV, 53; gegen eine Familien= verbindung Deftreichs mit Frankreich 127. 133; erhebt Anfpruch auf Bur-temberg V, 24; fein Berfahren gegen

Coffnit 44: sein Austrag mit Burtemberg 251 f.; feine religiöfen Con-

cessionen V, 316.

F. mit Anna v. Ungarn vermählt, 286. 288; unterflägt den Krieg in Italien 208. 217. 264; sein Bertrag mit Franz Sforza 229; fein Benehmen nach bem Tobe Lubwigs in Ungarn und Böhmen 295 f. 297. 326; in Brag gefront 298; Einzug in Ofen 302; in Stuhlweißenburg gefrönt 303; bei ber Belagerung Biens 1529 III, 138. 142; tann nach ber Befreiung Biens Ungarn nicht erobern 148; geht nach Prag 1530 149; seine Gesandtschaft an die Pforte 286; schließt Stillstand mit Zapolya 287; forbert Karl zur Billfe gegen bie Osmanen auf 288; feine Gefanbtichaft an Soliman 1531 290. 292; Borichlage bes Papftes in Bezug auf Ungarn und Zapolpa 315; fein Felbzug gegen bie D8-manen 304 ff.; fein Kriebensvertrag mit Zapolya 1538 IV, 83; in Ungarn nach bem Tobe Zapolya's 167 ff.; erhält vom RT. ju Speier 1544 Hilfe gegen die Osmanen 215 n. 218; schlieft 1545 Stillftand mit den Demanen 268 f.; fein Erbvertrag mit Baiern fiber Böhmen 288; fein Berfahren gegen Böhmen mahrend des schmalt. Rrieges 325 f. 366; unterwirft Böh= men 388 ff.; unterhandelt mit bem fiebenbiltgischen Hofe ilber bie Ans-lieferung Siebenbiltgens V, 109; erhalt es burch Georg Martinucci 110 f.; fein Krieg in Ungarn 1551 111 ff.

Zu f. Charatteristit I, 314. Sein Ansehen bei Rarl IV, 297. Kerrante, Fürst von Salerno, V, **2**13. 215. Ferrara, Berabredung über, II, 182; bie papfilichen Anfprüche auf F. von Abrian aufgegeben 207, von Clemens wieder aufgenommen 228. III, 17; Bestimmung im Frieden von Barcelona 85; Zustand nach bem Frieden von Cambrai 150; Bestimmung zu Bologna 155 f. 317. , Herzog von, II, 189. 227. 229; unterftlitt ben Bug gegen Rom

269 f. 274. III, 9; ergiebt fich an Rarl 155; erhalt Carpi 160; fchictt Billfe gegen bie Titrien 308. 69 f.; im Bunde mit Banl IV. n. Heinrich II. 293 f.

Kifber, Bifcof von Rochester, IV, 34. 39.

% [acius, V, 55 n. 325. 328; fein Ber= bienft um bie Rirchengeschichte 354. Flagellanten II, 145. Flandern f. Artois.

Fledenftein, herr von, II, 220. VI, 141.

Floreng verjagt bie Medici II, 283. III, 16; politische Beränderung 84 f.; Unterhandlungen zu Bologna über F. 151. 156; belagert 156; unter= worfen 159. V, 213 f.

Klorian Geier II, 139.

Forster von Nürnberg in Regens= burg, IV, 234. Forsiner, Chph., VI, 3. 4.

Franciscaner für Luther II, 47; auf bem Concil ju Tribent IV, 348. Francisco v. Bittoria III, 79. Frangepan, Franz. IV, 168. Frant, Sebastian, III, 365.

Frankenhaufen, Golacht bei, II, 146, 152, 153,

Frantfurt im Bauerntrieg II, 141; lehnt ben Bund von Gotha ab 247; auf bem AT. zu Speier III, 114; verweigert ben Abschied von Augs-209; Briefmechfel zwischen ber Stadt und ihren Abgeordneten 208 n.; tritt jur evangelijden Lebre über 349. IV, 49; im schmaltalb. Bunbe 57; im schmalt. Kriege 340; muß bas Interim annehmen V, 42. VI, 287; im Kriege Moritens gegen Karl V. 168. 199.

Frantfurt, Berfamml. bes fcmalfalbischen Bundes zu, (Juni 1531) III, 230. 252. 280. 368; (Decbr. 1531) 280; (1536) IV, 57; (1545) 263. 264; Kreistag zu, (1554) V, 256. 269; Churfürftenversammlung zu, (1558) 300. 335; theologische Berfammlungen bafelbft IV, 57. 58. V, 334.

Anstand zu, IV, 88 ff. 109 f.; Bestätigung beffelben vom Raifer verzögert 123; von den Protest. erkangt 134. 135. 136.

Frantfurt, Reichsconvent zu, (1545) VI. 7.

—, Reichsversammlung zu, (von 1441) VI, 6; (1454) VI, 14; (1456) Labung ber Churfürsten an Friedrich I. 39. VI, 14.

Frankfurt a. b. D., Univ., I, 212. IV, 114. V, 338.

Frantisch stranbenburgische Fürstensthümer, Reform. in benf. II, 318. III, 339. 340.

Fränkische Ritterschaft I, 136; anti= öftreichisch 233. II, 79.

Frantreid, innere Berhältnisse I. 52 f. II, 213; Reterversolgungen in,

IV, 277 f. Frang I von Frantreich I, 242; ftrebt nach ber beutschen Raiferfrone 242 ff. 324; feine Berbindung mit ber beutschen Opposition 234. 243. 250. 259; Abficht wiber bie Türfen 249 f.; Berbattniß zu Leo 245. 326; Ursprung seiner Kriege mit Karl 324 ff. II, 180; sein Bunbniß mit ben Schweizern 187. 209; geht nach Italien 215 f.; bei Pavia 219 f.; gefangen 222. 389; feine Berbin-bung mit Heinrich VIII. II, 230 f., mit Soliman 289, mit Zapolya 293, mit Bohmen 293; fcließt ben Frieden von Mabrib 238 f.; befreit, bricht ben Frieden 239. 240; im Bunde von Cognae 241; fein Bund mit Beinrich ju Westminfter 1527 III, 10; schließt ben Frieden von Cambrai 86 ff.; verpflichtet fich barin gegen die Reter 92; bei ber Chefceibungefache Beinriche VIII. 93 ff.; fein Berhalten bei ber Belagerung Wiens 139 f.; beim Schweizerfrieg 1531 264; beim Türkentrieg 311; in ber Sache bes Concils 312; betrachtet die Abtretungen im Frieden von Cambrai nicht als befinitiv 312; feine Berbindung mit bem Papfte 312. 313; feine Bufammentunft mit Clemens ju Marfeille 317; erneuert feine Ansprüche auf Mailand 318; feine Einwirtung auf Deutschland 319; unterftütt Die Opposition gegen bie Wahl Ferdinands 320. 324; berwendet fich für Chriftoph von Bur-

temberg 324; seine Zusammentunft mit Philipp von Beffen zu Barlebuc 325; fein Berhalten bei ber würtembergischen Unternehmung Philipps 325. 332; erneuert seine An-sprüche auf Mailand nach dem Tode Franz Sforza's, Irrungen mit Karl IV, 16 f.; Krieg mit Rarl 23 ff.; im Bunbe mit ben Domanen 9. 10. 22. 27; sucht (1535) vergebens bie Protestanten auf seine Seite zu bringen 51. 55. 61; foließt ben Baffenfillstand zu Rizza 85; seine Zusam= mentunft mit Karl zu Niguesmortes 85. 87; seine Unterhandlungen mit Karl 124 ff. 132 f.; seine Einwirtungen gu Worms und Regensburg und auf Joh. Zapolpa 176; fein Berhalten mabrend bes Zuges Karls gegen Algier 176; führt ben Rrieg in ben Mieberlanden 1543 179; gegen Luxemburg 211 f.; läßt Cleve im Stich 212; Stimmung in Deutschland gegen ihn 1544 216 f.; beim Einfalle Karls in Frankreich 1544 223. 225 f.; folließt ben Frieden 3n Crefpy 226; vermittelt gwifchen ben Osmanen und Deftreich 268; gegen bie Balbenfer 278; sein Berhalten gegen die Prot. im schmalt. Kriege 328. 331. 369; fein Friebe mit Eng-land 331; ft. 371. V, 8.

Sein Ansehen und seine Macht in Frankreich II, 213.

Franz, Dauphin, II, 240; st. IV, 25. — —, mit Maria Stuart vermählt V, 122.

— von Küneburg, in Magbeburg VI, 132; auf bem RT. zu Speier III, 108; protestirt 110. 113; auf bem RT zu Augsburg 170; unterzeichnet bie Augsb. Conf. 177.

Frang Maria von Urbino gegen Leo X. I, 204.

Frecht IV, 58. V, 45. 83.

Frei, Claus, III, 365. Freiberg, Landtag zu, IV, 325. 326. Freiburg, Reichstag zu, I, 86 f.

—, Univ., I, 161 n. 181. II, 8. 60. 102.

Freisingen, Bischof von, im Regensburger Bundniß II, 109. 252.

340 Register.

Friedewalt, Bufammentunft gu, II, 171. VI, 129. Friebrich III. I, 32. 39. 62. 63 ff. 69. 71; fein Berhältniß zum Bapft 32. 39. 40. 58; fein geringes Anfeben in Deutschland 56 f.; Erfolg feiner Regierung 69; ft. 69. Reformation Friedrichs II, 143 n.; Reichstage unter ibm VI, 4 ff. Friedrich von Sachsen, Hochmeister in Preußen I, 228. II, 328. Friedrich ber Weise II, 19 f.; sein Anfeben im Reiche I, 120. 227 f. 257. 262. II, 36; in der Oppofition gegen Maximilian I, 132; gegen die geiftliche Gerichtsbarteit 169 f.: ftiftet bie Univ. Wittenberg 194; gegen ben Ablag 211; Urfprung feiner Opposition gegen Deftreich 229 gegen die römische Königswahl Karls 239; bei der Kaiserwahl 247. 257 f. 262 f.; beim Regierungsanfang Karls 266; beschützt Luther 268. 270. 293. 300 f.; befördert das Reichsregiment 318; auf bem RT. zu Worms 337. 340; seine Besorgniß für Enther 334; läßt Luther auf bie Bartburg bringen II, 7; bei ben Unruben in Wittenberg 11. 12. 13. 19; am Regiment 36; Berhaltniß an Sidingen und ber Ritterschaft 73. 80; auf bem RT. von 1524 92. 94; Borfcblag in ber Congregation gu Rom, ihn ber Chur zu beranben, 103; im Bauerntrieg 150; ft. I, 240. II, 150 f. Seine Reliquienfammlung I, 163; fein Berhaltniß zu Luther 211. II, 20. 54; f. Mäßi= gung in Ausführung ber Reform 123. 115. 115 n. Bu feiner Charatteristit II, 19 f. Friedrich von Brandenburg I, 68. 74. 104. 137 n. 229. - von Lüneburg V, 237.
- von Holstein I, 231; König von Danemart II, 122. III, 408 ff.; ftirbt 413. ber Siegreiche I, 38. 41. 45 f. 49. VI, 17. -, Bfalggraf, am burgund. hofe I, 233; Bermittler zwischen Deftreich und feinem Saufe 239. 255; faif. Statthalter am Reichsregiment 313.

II, 37. 69; in Auerbach II, 167; öftrei-

difch gefinnt, auf bem RE. zu Speier III, 105. 106. 109; gegen die Eilrien 142. 143. 146 f. 310; Bratenbent gegen Danemart 513. IV, 61. V, 75; beim Gefprach ju Regensburg IV, 151; Churfürst 288; auf bem RT. ju Borms 1545 259 f.; fein Berhältniß jum schmall. Bunde 266. 305; im schmalt. Kriege 335. 388. V, 223. 243. 252. 293. 315. VI, **2**76. Friedrich II. von Liegnit II, 297. 326; vermittelt zwischen Breugen und Bolen 335; in Unterhandlung mit ben Torganer Berbundeten 341. Friesen I, 135. 141. 233. Friestand I, 50; an Albrecht von Sachsen verliehen 103. 226; an Deftreich zurudgegeben 229. 323. Frit, Jok, II, 227. Frundsberg, Georg, auf bem RT. zu Worms 1, 337; Anhänger ber nenen Lehre II, 65 n.; gegen ben Papst 229. 266; im Bauerntrieg 156. 166; im ersten frangösischen Rriege 186. 195; bei Bicocca 196. 198; bei ber Ginnahme von Genna 200. 208. 217; bei Bavia 219. 220; in Italien 1526 264. 267; fein Bug gegen Rom 269 ff.; sein Ausgang 273. Frundsberg, Cafpar, in Stalien II, 208. 217; im würtembergischen Kriege III, 328; im britten franzö-fischen Kriege IV, 22. Fuche, Andreas, Dechant ju Bam-berg I, 186. , Leonhard, V, 346. Fuch freiner, ob Berf. ber zwölf Artifel b. B. II, 135 n. Fugger, I, 206. 260. 297. II, 93. 265 n. III, 348. V, 43. 340. —, Anton, II, 290. IV, 340. —, Hans Jacob, Lebensbeschreibung Maximilians I. I, 343. Kulda im Bauerntriege II, 140. 150. Künforte, die, in der Schweiz III, 233; mit Ferdinand verbunden 235 f .: gegen Zürich 237 f.; schließen ben Frieben zu Cappel 239; ihre Gefinmung 242 f.; Difverhältniß zu ben Bürgerstädten 254; ihr Krieg von 1531 257 ff. 265; ihr Uebergewicht

265. 268.

Fürftenberg, Graf Wilhelm von, fällt in die Champagne ein II, 206: vermittelt bie Berbindung zwischen Frang I. und Philipp von Seffen III, 325; fammelt für Philipp gegen Würtemberg 327 f.; reformirt in seinem Territorium 348; beim Juge Karls gegen Frankreich 1544 IV, 223—226; in Gorze für die Evangelischen 235. V, 223.

" Bbilipp, I, 146 n. II, 72.

Bugen ergiebt fich erblich an bas Saus Destreich II, 164; wieder an Augsburg abgetreten 166; von Schärtlin befett IV, 309.

🕨 ärtnerbrüder in Salzburg III, 363; in Baiern 369. 390.

Gaeta, Thomas von, f. Thomas be Bio. Gaislin beförbert ben Aufruhr in

Bürtemberg II, 127.

Gallus, Ricol., V, 325. Samshorft reformirt in Mühlhau-

fen III, 70. Garcia, Don, be Tolebo V, 106 f. 215.

Garbiner, IV, 33 n. 39. 82. V, 115.

Gafter, III, 237. 265.

Gattinara, II, 225 f. 257; für bie Befreiung bes Papftes III, 15; un= terhandelt mit Doria 19; ft. 167. V, 71.

Gegenreformationen V, 362.

Geier, Florian II, 139. Geifer von Kaisersberg I, 176. Geißberger, Abt, III, 241. Geißmair, Michael, II, 144. 149 n. Geiftliche Giter, I, 18; Anwachsen berselben 170; weltliche Bergabung II 106: Sägelaristian 149 II, 106; Sacularisation 142, Entwurf bazu 167 f.; in Destreich eingezogen IV, 52; Bestimmung über fie in ber Declaration des Raifers 1541 162, auf bem AT. au Speier 1544 219; im Religionsfrieden V, 265 f. VI, 167. 239 f Geiftliche Jurisdiction ber Bischöfe.

Beschwerden bagegen I, 169 f. VI, 41. 46. 52. II, 162 f ; Borfcblage ber Brotestanten in Bezug auf bief. IV, 246; Bestimmung barüber auf bem AT. zu Augsburg 1555 V, 265. 322; bie Gingriffe berfelben in tatholifden ganbern befdrantt 316; bei ben Protestanten befeitigt 318 ff. 322.

Beiftlicher Borbehalt V, 266 f. 278 f. VI, 312.

Geiftliches Fürstenthum I, 43. 233. Beiftlichteit, Bustand berfelben in Deutschland I, 170; niebere G. für Luther 308.

Geitelbe, Schlacht bei, V, 243 f. Gelbern, IV, 127 ff.; von Cleve an ben Raifer abgetreten 131. 212; Berhältniß jum beutschen Reiche V, 18. 19. 312.

Selnhaufen, I, 133. III, 143.

IV, 131. —, Bersammlung zu, (1502) I, 98 f. 143. 146. III, 326; Entwurf ber Churfürsten über die innere Reichs=

ordnung VI, 23.

Gemeiner Pfennig von 1471 I, 48. 49; von 1495 73. 76. 77; von 1496 81. 84. 86; 1505 von Max. in Anregung gebracht 109; aufgehoben 111; erneuert 1512 130; IV, 173. 218. 222.

Genf, Angriff bes favopischen Abels III, 243, juriidgeschlagen 253; von Rarl III. von Savopen angegriffen IV, 19; von Bern unterflütt 19; bie Reform baselbst festgestellt 20; Calvin in, V, 329 ff.

Gent IV, 124 f. 126. 134. V, 64. Genua, Berhältniß zum beutschen Reiche I, 90; Berabred. zwischen Raifer und Bapft über G. 338. II. 182; Unternehmen gegen . 187. 189; mißlingt 189; eingenommen 200 (ein Lieb von ber Stabt 387); Aborni wieder in Genua 200; auf Rarls Seite III, 18 f.; vergeblicher Bersuch ber Franzosen gegen G. 22; Wirfung ber Berbindung Genua's mit bem Raifer 81 f.; Franz giebt feine Ansprüche auf G. auf 90, pro-teftirt bagegen 91; Bustanb nach bem Frieden von Cambrai 160; Berhandlungen bes Papftes über G. mit Franz 313, mit Karl 316 f.; Erneuerung ber Ansprüche burch Franz 332; Berschwörung Fiesco's

IV, 360; Einilug Rarls V, 64; im Jahre 1552 215. 216. Georg ber Reiche I, 105. 349. Georg von Anhalt, f. Anhalt. Georg von Cadien gegen tie Friefen 135, gegen bas Umfichgreifen ber geiftlichen Gerichtsbartent I, 169 f.; in Opposition gegen Friedrich ben Beisen 225. II, 20; giedt Friedland an Cestreich jurid 229; bei ber Disputation in Leipzig I, 275. 250. 254; am Reicheregiment II, 35; gegen Luther 36. 69; gegen bie gegen ruther 35. 69; gegen die Bauern 151; versolgt die neue Lehre 10 s. 35. 160 s. III, 35 s.; in Bündnissen gegen die Evangelischen II, 160 s. 174. VI, 129; gegen die geißlichen Mißbräuche II, 170. 245. 251 s.; gegen Zapolya 301; gegen Chursturg Johann III, 29; in den Backstore Sändeln 31. 105. 116. Badifchen Sanbeln 31. 105. 118; auf bem RE. ju Speier von 1498 87 f., ju Angsburg 169. 350; schließt ben Sallischen Bund IV, 49; auf ber Berfammlung gu Beit 76; im Rurnberger Bunduiß 76. 77. 79; schreitet in seinem Lande ju einer Berbesserung nach ber 3bee der apostolischen Kirche 138; ft. 102. Zein Charafter 98; feine Gohne 101.

Georg von Brandenburg I, 256, lutherisch gefinnt II, 120. 297. 319; übernimmt die Regierung ber frantifden Fürftenthümer und giebt ihnen eine evangelische Berfaffung 319; erwirbt Ikgernborf 826; vermittelt zwischen Breußen und Bolen 335; unterhanbelt mit ben Torgauer Berblindeten 341, auf bem RT. ju Speier III, 108. 110. 113. Bufam= mentunft mit Johann von Sachien 126, auf bem AT. zu Augsburg 170. 171. 177; hält an ber protest. Lehre fest 193, beschickt die Bersammlung au Schmalt. 223; fein Berhalten in ber Bahlsache 224; gegen bas Recht bes Wiberftanbes wiber ben Raifer 131. 227; bom ichwäbischen Bunbe bebrobt 230.

Georg von Braunschweig IV, 241. 261 n.

Georg von Hobenlobe II, 138. -, Graf v. Würtemberg, III, 328.

Georg, Bruber, f. Martinggi. - ren Regensburg IV, 311. Georg von ber Zare II, 51. Gerechtigfeit, inharirente und imputative IV, 153. 353; eingegoffene V, 55. Gerole Sed III, 67. 261. Gejdürmefen I, 235 f. II, 83. Gegner, Conrab, V, 347 f. Giberti, II, 225. 231. 243. Giengen, Lager bei, IV, 322. 326. 331; Abjug 325: rom Raifer befett 332. Gienger, Geo., IV, 334. 338. V, 223.

Glapion I, 327, 332 ff. III, 9. Glarus, Zwingli in, III, 42; evangelisch 70. 241; tatholische Reaction 266 f.

Gleifenthal V, 148.

Glürns, Conradin von, II, 216. 217 n. 267. Godelevaeus, de abdic. Caroli V.

VI, 73.

Goldberg, Soule in, V, 338. Goldne Bulle, V, 303; v. herzog Bilb. von Sachien nicht anertaunt

Solbstein, Kilian, V, 321.
Sonzaga, Ferrante, V, 8 f. 123 f.
213. 290 f.
Sorze, IV, 235—237.

Goffenbrob, Geo., I, 135. 140 n. Goblar, I, 25. 145; evangelifc III, 273; im schmaltatd. Bunde 280; neigt sich jum Zwingliamis-mus 359; geächtet IV, 200; mit ben Protestanten im Kriege gegen Heinrich 201 f. 203; im schmaltald, Kriege 365.

Gotha, Bund zu, II, 247. VI, 131; erweitert II, 248 f. 255.

Böttingen I, 133; evangelifch III, 273; im schmaltalb. Bunbe 280. Göt von Berlichingen I, 136. 137.

236. II, 139. Gozzo, V, 103. 106.

Graesbed, Seinr., III, 401 n. f. Grät widersteht Suleiman III, 309. Gran, III, 148. IV, 207.

Granbella, Ric. Berrenot, b. Aelt. V, 71 f. II, 184 n.; auf bem RE. 3u Augsburg III, 209; bei Abfassung der Bulle zum Concil IV. 65 f.; in Berhandlungen mit ben

Protestanten 135; beim Gefprach gu Worms 141 f. VI, 175 ff ; zu Regeneburg IV, 149. 151. 152. 155. 159; fein Berhalten bei ber braunfdweig. Irrung 202. 209; gegen bie Bro-teftanten 209, vor bem Ausbruch bes ichmaltalbifden Brieges 283. 286. 296 f. 306 n.; feine Unterhanblungen mit Mority 289 f. 294 f. 299, 31 Regensburg VI, 206 ff.; in ben Unterhandlungen mit ben oberländ. Städten IV, 333 ff. 338. 340; über das tribent. Concil 853. 360. 372. V, 41. 65. 86. 122.

Granvella, ber Jüngere, Bischof v. Arras, IV, 224. 372; bas Todes= urtheil Joh. Friedrichs gegeben 379. 380; unterhandelt mit Johann Friebrich 381. 384. 387 n.; V, 76. 82. 85. 86. 134. 135. 137. 142. 169. 170. 223. 247. 248; verliert feinen Einfluß 291.

Granbunben I, 92; im erften franjöfischen Kriege II, 190. 196. 209; ber evangelischen Renerung zugethan III, 70; Angriff des Caftellan von Dluffo 243, juridgefclagen 253.

Gravamina von 1461, VI, 17; die hundert, in Erinnerung gebracht Ш. 210.

Gregor X. I, 27.

Greifenclau, f. Richard v. Erier. Greifsmald, Univerfit., I, 161 n. 181.

Grengzollfpftem, f. Reichezoll.

Gresbed, f. Graesbed. Griechische Rirche I, 153 f. 164; Meinung Luthers von ihr 283. 285. Groote, Bier, I, 283.

Gropper, Johann, beim Regens-burger Gefprach IV, 151; bei ber Reformation von Coln Bugezogen 240. 244 f. V, 60.

Guafto III, 19 n. IV, 176. 222.

Gültlinger IV, 339. Günther, Joh., V, 347.

Büng wehrt die Demanen ab III, 307.

Güttel, Caspar, II, 53. 63.

Guicciardini II, 189. 264. 282 n. 352 f. III, 317 n.

—, Clanbe, Serzog von, in Gorze IV, 237; in Met V. 209. 210. 211. Guife, Carb., IV, 237.

Susman, Martin, V, 297. 304. 375. 376.

Guftav Bafa, III, 408; in Gefahr vor feinen Unterthanen 417; v. Libed bebrobt 419; unterftütt Chriftian III. bon Danemart 425; im Bunbe mit Franz I. IV, 177; wünscht in ben schmaltalbischen Bund zu treten 208; Berhältniß zu Danemart u. Karl V. V, 70. 156.

Gpörgy, Frater, f. Martinuggi.

Daas, f. Safe. Saborbancz III, 24. Babeler jum Beborfam gebracht I, **135**. Habrian, Bischof von Tortofa, I, 339.

Sabrian VI., Bapft, II, 37 f. 67; begünstigt Baiern 106; im Bunde mit bem Raifer 207; Bulle gegen Beiftliche 105. 106; Berhalten gegen Awingli III, 63; ft. 95.

Sal, Andolf, bei Bicocca II, 197. 198. Säger, Ludwig, III, 362. 363 n.; hingerichtet 369.

Hagenau III, 208; Berfammlung zu, (1540) IV, 138 f. VI, 160. —, Landvogtei, fommt in Maximi-lians Hände I, 107; von der Pfalz

wieber in Anspruch genommen 244. 254.

Salberftabt, Bisthum, Reform. in bemselben IV, 118; Schutherrschaft an Morit 290. 294. 298. 299. 363; huldigt Johann Friedrich 364. Hall, Schwäbisch, III, 208.

Salle, Zusammentunft zu, II, 174.

—, Bund ju, IV. 49. 109.
—, reformirt IV, 119. VI, 197; hulbigt Johann Friedrich IV, 364. Haller, Berthold, in Bern III, 68. 394.

-, Wolf, V, 166. Haloanber V, 342 f.

Halsgerichtsordnung, peinliche, IV, 92. 188; ju Bamberg II, 39. Samburg, von Golftein angefochten I, 133; Reichsfreiheit 133 n.; Begründung ber neuen Lehre baf. II, 48; Einfluß ber Reform. auf bie politische Berfassung hamburgs III, 273 f.; im fcmaltalbifden Bunbe

300. IV, 48. 57; im schmaltalb. Rriege 365. 392. 393; gegen bas Interim V, 48; von Bergog Beinrich befehbet 249. Hanan, Graf Philipp IV. von reformirt in feinem Territorium III, Sanbel in Deutschland I, 139. 140. II, 30. 34. III, 407. Sandfon, Andres, III, 417. Sanlin, Andreas, II, 110. hannart, taif. Rath, in Spanien II, 88. 90. 91. 92. 94. 96. 99 n. 115. Sannover, IV, 49. 50; im fcmaltalbischen Bunbe 57. Sans Sads, f. Sachs. Sanfe, im 15. Jahrhundert I, 44; gegen Johann von Dänemart 139. II, 30. III, 406 ff. Sartmann, Michael, II, 279.

—, Georg, V, 350.

Hafer, Kath, V, 5. 13. 24.

41 f. VI, 287 f. Satwan, RT. 311, II, 288. Sauer, Georg, II, 104. Haugwitz, Cacilie von, IV, 105. Sausmann, Riclas, III, 350. Savelberg, Bisthum, Reformation bafelbst IV, 115. Hebio, III, 122. Began II, 126. 156. Begius I, 175. 177 n. Beibed, Friedrich von, III, 393. -, Johann, V, 132. 146. 150. 166. 194. Beibelberg, Armbruftschießen zu, II, 116. 121. 294; Bersammlung zu, 1552 V, 180; 1553 224 s. —, Universität, I, 161 n. V, 315. 338. Beibelberger Bund V, 224; erweitert 242; feine Birtfamfeit 247. 251. 252; f. Bebeutung für Deutschland 255. Beibenthum, beutsches, I, 5. 6; im 15. u. 16. Jahrh. I, 151. Beilbronn nimmt Theil an ber Protestation III, 114. 115; verweigert ben Abschied von Augsburg 207; im schmalfalbischen Kriege IV, 338; Berfammlung zu, V, 243. Beimburg, Gregor von, I. 31 f. VI, 17. Seinrich IV. I, 20 ff. 24.

schweig I, 25. 44. Beinrich ber Mittlere von Luneburg in Diensten Maximilians I, 103; in ber Opposition gegen Destreich 233; in Berbindung mit Franz I, 242. 247; in der Silbesheimer Febbe 247. 254. 265. 313; geächtet 314. Deinrich ber Jüngere von Wolfenbüttel, gegen bie Bauern II, 151; b. b. Zusammentunft zu Deffan 160. 161 n., ju Salle und Leipzig 174. (VI, 133); nach Spanien 174; in Italien (1528) III., 22; auf bem MT. zu Speier 112, zu Angsburg 169. 199; läßt Wullenweber hinrichten 431; im Sallifchen Bund IV, 49; in Unterhandlung mit Belb 75. 77; im Nürnberger Bund 77. 79. 109; s. perfönliches Berhältniß au Philipp 80 f.; in Gent 134, Regensburg 148; f. Berhältniß au Johann Friedrich 193; vollftrect bie Acht über Goslar 199; vertrieben 203; sein Antrag auf Herstellung aursichgewiesen 220, nimmt sein Land wieder ein 264; gesangen 265 f.; sürchtet den Zuwachs der laiserlichen Macht 267; wiederherz gestellt 289 f. V, 126. 129; gegen die Stadt Braunschweig und Mbrecht von Brandenburg 127. 226 ff. 237. 243; verträgt fich 244 f.; gegen die Anhänger Albrechts 248 f. 253. 257 n. Bu feiner Charatteriftit IV, 200. Heinrich von Medlenburg, f. Medlen= burg. Heinrich von Sachsen IV, 98; tritt in ben ichmalfalbischen Bund 100; folgt im Lande George 103, refor= mirt in bemfelben 103 f. 189; ft. 196. Beinrich VIII. von England bei ber Kaiferwahl I, 241. 242. 260 f.; such in den Karl und Franz zu vermitteln II, 182; für Karl in bessen erstem Kriege gegen Franz 113. 184. 201 s. 206 s.; seine Absichten auf Frankreich 202. 224; in Unterhandlung mit Bourbon 205; entfernt fich vom Raifer 226; nähert sich Franz 230 f.; beförbert bie Ligue von Cognac 242; gegen Luther

Beinrich ber Meltere von Braun-

113. 202; verbündet fich mit Frang III, 10; giebt seine Ansprüche auf Frantreich auf 11; f. Ebescheidungs-sache 12 ff. 93 ff.; sein Berhalten im Kriege Karls 93 f., jum Frieben von Crefpy VI, 78 f., bei ber Wahlsache Ferdinands III, 283 f.; Berbindung mit Lübed 414. 421; feine firchlichen Reuerungen IV, 28 f.; oberftes Saupt ber englischen Rirche 38; erläßt bie feche Artitel V, 113 f.; Berabredungen gegen ihn zu Aigues-mortes IV, 87; Bolitif des Papftes gegen ihn 122 ff.; sein Berhältniß zu Karl und Cleve 129 f. 177. 214; Allian, mit Rarl 1543 214: triegt in Frantreich 224. 270; schließt Frieden 331; beim schmalkalbischen Rriege 331. 369; ft. 369. Lette Sanblungen bes Ronigs und Ergebniß feiner Regierung für die reli-gibfe Neuerung V, 114 f. Seine giöse Reuerung V, 114 f. Seine Einklinfte IV, 43. Heinrich II., Sohn Franz' I., als

Beifel in Spanien II, 240; mit Catharina von Medici vermählt III. 313; macht Ansprüche auf Urbino 318. IV, 17. 25; Dauphin im Kriege 1542 178; König, mit Paul III. verbunden V, 8; friegt gegen England 68. 119; schließt gegen England 68. 119; schließt Frieden 120 f.; sein Berhältniß zu Karl 122 ff.; sein Bertrag mit Ottavio Faruese 124; im Kriege gegen Rarl 125. 167 ff. 174. 174. 180. 207 ff.; feine Unterhandlungen mit Morit 147 f. 155 ff. 163 f.; fein Einfluß bei ben Unterhandlungen in Paffan beseitigt 190; im neuen Bunde mit Morit 233 ff. 253; mit Paul IV. im Bunbe 293 f. feiner Charafteriftit 169.

Beinrich von Butphen I, 301 n.; П, 119.

Selb, III, 341 n. 342 f. IV, 74 f.; feine Berhandlungen in Deutschland 71 ff. 77 ff. 80. 90 f.; in Gent 134. Selbing, Michael, V, 27. 28. Selfenstein, Graf, I, 222. II, 138. Selt, Augustiner-Brior, II, 11 n. Bemmerlin, I, 167. 170. II, 5 n. Henneberg, Wilhelm Graf von, П, 140.

-, Ворро von, V, 228. 251.

Berbrot, Bürgermeifter in Augs-burg, V, 43. 169.

Bermann von Wieb, Erzbifchof von Coln, für bie römische Königswahl Rarls I. 239; bei ber Raiferwahl 245 f. 255. 259 f.; bei ber Febbe Sidingens mit Trier II, 77; für die römische Königswahl Ferdinands III, 221. 228; Berhalten bei ber wilrtembergischen Unternehmung Landgraf Philipps 327; gegen die Evan= gelischen in Paderborn 354 ff.; gegen bie Wiebertaufer in Münfter 376 f. 397. 402; auf bem RT. 311 Regensburg IV, 156; seine Refor= mationsversuche 138 f. 238 ff. 242. 260 f. (VI, 202 f.); feine Bufammentunft mit bem Raifer 262; Broceß gegen ihn 262. 263; Bermenbungen für ihn 263 f. 282 f. 292; Entscheidung seiner Sache 340 f. (VI, 241 f.); resignirt 344. Bu feiner Charafteriftit 238 f.

Bermann in Rentlingen III, 71. Herter, Anwalt von Straßburg, III, 342.

Hervord, Kloster, löst fich auf III, 352.

Deg, Coban., I, 188. II, 61 n. —, Joh., II, 325. 343. —, Sim., f. Rhegius, Urb. Deffen, Erwerbungen von, I, 42.

104; nach bem Tobe bes Landgrafen Wilhelm 228. 146; Reformation in Ď. II, 121; 305 f. 316. 317. III, 338; Lerritorialstreitigfeit mit Naffan III, 28, 29, 193; Entscheidung berselben V, 24; Ginführung bes Interim 60; Ragenelnbogischer Streit bei=

gelegt V, 252; j. Philipp.

"Bisselm u. Ludwig von, Söhne Philipps, führen das Interim ein V, 60; für die Succession Don Philipps 84; ihre Bemühungen um die Freiheit ihres Baters 84 n. 147; in Berbindung mit Morit 158; im Kriege gegen Karl 168; nehmen ben Paffauer Bertrag an 200. Wilhelm auf ber Zusammentunft zu Torgan (1351) 155.

Ben, Gafpard v., in Met IV, 235. Benfenftamm, Erzbifchof v. Mainz, IV, 266. 282. 288.

Beuterns, Bontus, VI, 69 ff.

Herenhammer I, 160. 164. Hilden, Hans von, II, 301. 328. IV, 211. Ш. hilbesheim, Reformation in, IV, 232. -, im schmaltalbischen Kriege IV, 365. Bilbesheimische Febbe I, 247. 253 f. 265; entichieben 313. II, 28. Bille Feite, III, 390. Dilmar von Quernheim V, 248. Hilzingen II, 157. hintmar, Erzb. v. Rheime, I, 11. Birichharb, Dorothea von, III, 339. Sochmeister II, 328 ff. Sof II, 126. V, 245 f. Hofmann, Conrad, Chorherr, III, 44. 54. -, Gregor, (Haloanber) V, 342 f. Johann, Rath Ferbinands, III, 333. IV, 52. 53. 115. 158. V , 110. Meldior, Wiedertäufer, III, 364. 366. 369. 373. Hofmeifter, Augustiner=Prior, IV, 139. pogstraten, I, 186. 213. —, Graf, III, 140; 394. IV, 341. VI, 240. Hohenkrähn, I, 187. Hohenlandsberg V, 246. Sobenlobe, Grafen von, II, 139. Sobenzollern I, 41. Solbein, Sans, I, 178. Solle, Georg von, V, 248. Holstein wird Herzogthum I, bie Afterlehnsherrichaft an Danemart 314; vom Grafen Chriftoph von Oldenburg angegriffen III, 418. 419; Reformation II, 323 f. III, 352. V, 253. Bolzhaufen, B. v., II, 87 n. 88 n. 251 n. III, 134. Homberg, Spnobe zu, II, 305. 310. 317; Luther gegen den Entwurf derfelben 307. Hopfensteiner III, 422. Dona, Graf von, III, 426. 428. -, Graficaft, I, 135. Submaier, Balthafar, II, 118. 126. III, 366; hingerichtet 369. Büglin, Johann, verbrannt III, 37. 68. huesmann, Rudolf, f. Agricola. huffcmibt, Jac., III. 374 n.

Hrlewagen, Dietrich, II, 131. In ß, Luthers Meinung über, I, 294. 285. In schieft Meinungen in Deutschliche Meinungen in Deutschland I, 190. In t, Hans, Wiedertäuser, III, 366. In teen, Hans von, I, 224. 225. In schwen von, II, 78. 79. 85. In teen, Ulrich von, I, 188. 290 ff.; ohne Schut 298. 299. 309. 310; gegen Alexander II, 8; für Sickingen, gegen des Reichsregiment 73; sein Ausgang 84 s. Outter, Jacob, Wiedertäuser, III, 369.

Sunbt, Otto, II, 92.

Jacob von Baben, Churfürft von Trier, I, 88. 109. 168 n. Jacob von Landau II, 130; III, **242**. Jacob von Liebenftein, Erzbischof von Mainz, I, 131. 168. Jäger I, 188. Jägernborf an Georg von Branbenburg II, 326. Jagellonen II, 286. 289. Jagow, Matthias von, beförbert bie Reformation in ber Churmart IV, 111 f.; die im Anhaltischen 116. Jains, Claudius, IV, 255. 278. **348.** Ibad, Hartmann, II, 52. 55. Ibrahim Bascha, II, 290; nimmt Ofen III, 136. 138; mit Suleiman vor Wien 138; zieht ab 147; in ben Unterhandlungen Ferdinands mit bem Sultan 287. 292. Jefuiten IV, 255. 278; auf bem trib. Concil 348. Ilfeld, Klosterschule in, V, 339. Ingolftabt an Baiern-Landshut I, 42; lutherisch Gefinnte in, IV, 234; Jesuiten in, 278; im schmaltalbischen Rriege IV, 316. 317. 319; Lager bei, 317. , Univ., I., 161 n. 180. II, 104. 106. Inquisition gegen Reuchlin I, 185. 186; wiederhergestellt in Coln IV

262; oberftes Tribunal ber 3. 277.

In quifition, in Spanien I, 160; angegriffen 326; wiederhergestellt 328. Interim V, 25. 29 st. VI, 264 st.; Einführung besselben V, 39 st. 58 st.; Wiederstand dagegen 45 st.; Verhandlungen darüber in Sachten 48 st. 50 f.; von Paul III. stir die Protestanten anerlannt 78; wie es ausgesicht ward 321; 205.

geführt ward 321; 205.

—, Leipziger, V, 56 f.; im Branbenburgischen eingeführt 58 f. Interimsthaler V, 49.

Interlachen, Einziehung bes Alofters III, 234.

Joachim von Anhalt, f. Anhalt. Joachim I. von Brandenburg beschwert sich über bas Kammergericht I, 134; für ben Ablag 211; Ber-baltniß zu Defterreich 229; für bie baltniß ju Defterreich 229; für bie romifche Ronigswahl Rarls 238 n.; bei ber Kaiserwahl 246. 256; seine Ausficht auf bie Raifertrone 247. 262; fein Berbalten zum Wormfer Ebict 341; für ben Entwurf eines Grengjollipftems II, 32; am Reichsregiment 38; für die Erhaltung beff. 92; bei ber Zusammentunft in Deffau 160; gegen bie bischöftiche Jurisdiction 163; altglänbig III, 37 f.; auf bem RE. zu Angsburg 169. 193. 205; für die romische Königsmahl Ferdinands 221; Berbalten in ber wilrtembergischen Sache Philipps 327; gegen die Biebertanfer 398 f.; macht Ansprüche auf Dänemart 413; schließt ben Salli-ichen Bund IV, 49; ft. 76. 105. Seine Gemahlin III, 38.

Joachim II. von Brandenburg, I, 238 n. 246. 256. III, 307. IV, 105 f.; bei der Berfammlung zu Zeitz 76; sein Benehmen zwischen ben resigiösen Karteien 109 ff.; seine Reformation 111 ff.; die Stellung die er dadurch einnahm, 115 f.; dommt zu Bauzen mit Ferdinand zusammen 90; vermittelt den Anstand zu Frankfurt 90. 142. 145. 150. 157. 161; sein Bertrag mit dem Kaiser 164 f. VI, 198; im Türtenkrieg IV, 172 ff.; sein Urtheil bei der Doppelehe Khilipps 190; Berhältniß zu Johann Friedrich 193; gegen den König von Krankreich

217; über das churstrstl. Collegium 267; im schmalkald. Kriege 314. 322. 369. 382. 388; in der Sache Lander. Philipps 383 st. 387; gegen die Ernenerung des schwäbischen Bundes V. 14; Berhältniß zu Herz. Albrecht 25; für das Interim 28. 32. 47; seine Inkertichen sir den MT. von Augsburg 1550 80; gegen MT. von Augsburg 1550 80; gegen MT. von Augsburg 1550 80; gegen Magdeburg 97. 129; vermittelt Frieden zwischen Albrecht v. Brandend. und Churs. August 242. 247: 253; 270; zu Krantsurt 301. Zu f. Charasteristit IV, 107; sein tirchl. Standbundt 113 s

puntt 113 f.
Sör sita, s. Bodiebrad.
Söhann von Anhalt, s. Anhalt.
Sohann von Brandenburg. Vicetsnig von Balencia I, 255 n. II, 88.
Sohann von Eiftrin IV, 106; auf der Bers. An Zeit 76. 109; im schmalt. Bund 106; verwendet sich sir heinrich d. S. 289; s. Berbindung mit dem Kaiser 300; sondert sich vom schmalt. Bunde ab 305; im kaisert. Lager 314. VI, 225; kaiserlicher Commissar auf dem Bundestag zu Ulm V, 13; gegen das Interim 33. 36. 40. 114. VI, 264; zwei Schreiben Melanchthons an ihn VI, 304; in Unterhandlung mit Moris V, 150—158; erhält vom Kaiser wegen des Interim vorläusige Bersicherungen 205; wieder im Dienst desselben 207. 209 n.; für die Successionsentwürse 222; unterhandelt mit Woris über Albrecht von Brandenburg 233; 247.

Johann v. Sachsen I, 258. 264. 301. II, 117; Churf., gegen die Bauern 151 ff. 155; in Mühlhausen 160; in Bündnissen für die neue Lehre 162. 170 f. 247. 248. VI, 128 ff.; Instruction an seinen Sohn VI, 129; in Speier II, 251. III. 178; Gefahr sit ihn, die Chur zu verslieren, II, 170. VI, 141; reformirt II, 162. 311; sein Brief an Bhilipp von Hessen VI, 132; Bund mit Hessen VI, 132; Bund mit Hessen VI, 30. 31; nimmt Elisabeth von Brandens. auf 38; auf dem AT. in Speier 108. 110. 113. 117; gegen die Berbindung mit den Zwingstanern 120; in Schleiz 126; in Unters

handlung mit Ferdinand 128 f.; 142; 166; auf dem AT. in Augsburg 166 f. 169. VI, 140; 144; unterschreibt die Confession III, 177; Benebmen des Kaisers gegen ihn 184. 199; verläßt den AT. 206; in der Wahlsache Ferdinands 221 f. 224. 228. 229; excommunicitt VI, 143; in Schmalfalden III, 223 f.; nimmt das schmalfalden III, 223 f.; nimmt das schmalfalden III, 223 f.; nimmt das schmalfalden III, 223 f.; den Berhandlungen zu Kirnberg 296 f. 299. 300; st. 301. Zu seiner Characteristil 185 st. 300 f.; sein Ansehen im Reich 300.

30hann, König von Dänemart, I, 139.

Johann, Friedrichs I. von Dänemark Sohn, III, 413.

Johann zur Hopa III, 426.

Johann XIV., Graf zu Olbenburg, I, 103. 231.

Johann III. von Portugal II, 115. V, 306.

Johann Amfterbamus gegen bas Interim V, 48.

Johann von Leiben, f. Bodelsohn. 30 hann Albert, Erzbischof von Magbeburg und Halberftabt, IV, 364.

Johann Ernft, Bruber Johann Friedrichs, IV, 363. V, 204.

Fiedtlug, IV, 303. V, 204.

Fotharina, Karls V. Schmester, verslobt I, 258. 313; 301. II, 115; in Friedewalt 171. VI, 129; bei den Backschaften Hill, 31; Entwurf eines protestantischen Bündnisses von seiner Hall; auf dem RT. zu Augsburg 168. 170. VI, 144 f.; unterzeichnet d. Conf. III, 177; bei dem Bermittelungsversuch 197. 199; protestirt im Namen des Baters gegen die Bahl Ferdinands 228; inSchmalfalden 249; Chursurft, ! Berbältniszu Philipp von Hesen 303; ersennt König Ferdinand an 334; im Frieden von Cadan 334. 345; in Wieden IV, 53; in Schmalfalden 55. 60; in der Sache des Concils 63 n. 67. 69; in Zeitz 76. 77 f. 109; Berhalten in der clevischen Sache 130. 164 f. 208 ff. 211; bei

ber Doppelebe Philipps 188. 209; feine Fehbe wegen Wurzen 196 ff.; gegen Braunschweig 201. 203. 265; erflärt fich gegen bas Kammergericht 205; auf bem RE. zu Speier 1544 216; in gutem Bernehmen mit bem taiferlichen Saufe 221; fein Entwurf einer Reformation 246. 260; verwendet fich für ben Churfürften von Cbin 282; feine Streitigfeiten mit Morit 291 f. 295; Berhalten vor bem schmalfalb. Rriege 302-304; rüftet 307; geachtet 310; im Rriege 311. 315 ff. 327 ff.; ber Chur beraubt 326; nimmt sein Land wieder ein 331 f. 363 ff.; seine Stellung 364. 367; siegt bei Rochlit 367. 370; sein Feldzug an der Elbe 372 ff.; gesangen 378. VI. 248; Berathichlagung über ihn VI, 250; nimmt die Wittenberger Capitulation an IV,381.383; gegen bas InterimV, 49; befreit 178. 181. 200 f. 202 f.; tehrt in fein Land gurlid 203 ff.; hofft Wieberherstellung 199 f. 241. 375; fein Bertrag mit bem Serzog von Braunschweig V. 244. Zu sei-ner Charatteriftit IV, 191 f.; sein Berhaltniß zu Luther 192, gu feinen Nachbarn 193 f., zu Beinrich von Sachsen 196.

—, seine Söhne IV, 363 f.; in ber Wittenberger Capitulation bebacht 381; Bersuch, sie mit Morig auszusöhnen, V, 150 f. 152. 165 f.; ihr Bertrag mit August 241. 252. 30-hann Friedrich ber Mittlere Mithlberg IV, 379 f. V, 241. 30hann, Kursürst von Trier, V,

Johanna von Castilien ft. V, 291.

—, von Navarra IV, 178.

30 hanniter V, 103. 104. 106. 107.

Jonas, Jufius, III, 122. IV, 119. V, 52. 318 n. 321. VI, 198. Jonas von Mainz IV, 209. V, 301.

Jovius, B., III, 146. Isabella, Schwester Karls V., mimmt bas Abendmahl unter beiberlei Gestalt II, 96.

—, Gemahlin Johann Zapolpa's, IV, 168. 170. V, 110. 111. Islam I, 153 f. III, 134 f.

36le Abam, be l', Großmeister ber Johanniter V, 103. 38ny betheiligt fich bei ber Brotestation III, 115; im schmaltalbischen Bunde 249. Italien I, 51. II, 180. 207. 241; Zustand nach bem Frieden von Cambrai III, 150 f. 152 f.; Festfennng italienischer Berbaltniffe 159 f. IV, 360. V, 213 ff. 289 f. Buana von Caftilien, f. Johanna. Bubeljahr I, 166. 3ubei, Leo, III, 55. 67. 3uben, Berfolgung ber, I, 142. 160. 185. VI. 46. 59. 3uber V, 356. 3ülich und Berg vereinigt I, 42; mit Cleve vereinigt 226. 228. Julius II., Bapft, I, 118. III, 12. Julius III. (vergl. Carb. Monte) V, 79; verlegt bas Concil nach Tri= bent zurild 79. 80. 92; giebt Barma an Ottavio Farnese 123; befriegt benfelben 124 f.; foließt Stillftand mit ben Franzosen 214; billigt bie Bermählung Waria's von England mit Philipp II. 282; st. 262. Jung, Timotheus, V, 256 n. Jurischutz III, 306 st. Jufte, Hieronymitenkloster, Karl V. baselbst V, 305 f.

Raben, Mich. III, 127.
Raifer, Jac., s. Kepfer.

—, Leonhard, III, 36. 190.
Raiferthum, Karls bes Großen und Otto's bes Gr. I, 6. 14 f.; seine Bebeutung 18; wie es bei ben anderen Nationen geachtet ward 18; Ibee bes spätern 33 ff.; begünstigt das römische Recht 63; Borschläge über Kaiserthum VI, 235 f.
Raiserthel von Maximilian angenommen I, 117, von Karl I, 312.
Raiserthal, Casp. von, V, 13.
Rammergericht, Borschlag einer K.-Ordnung (1467) I, 62; Entwurf (1486) 62 f.; Bersprechen Maximilians in Bezug auf dass. 66; Keingesetzt 75. 80; Weigerung der Nebte, es anzuerkennen 79; vom König gehindert 80; in Worms 84.

86: verlaffen 98: von Maximilian allein besett 105; wiederhergestellt 114; bie Schweiz bavon eximirt 230; fcblecht unterhalten 128. 221 n.; Eingriffe Maximilians in den Gang besselben 129; Beschwerben gegen bass. 133 f. 145. 220; steht aber-mals still 221; wieber eingerichtet 318; II, 27; veranbert 95; neu conftituirt und auf ben Abschied von Augsburg verpflichtet III, 211. 219 f.; von der Majorität gegen die Brotestanten benutt 219; Maßregeln ber Protestanten bagegen 222. 223. 230. Berhalten bes Kaifers 289 f.; Berhandlungen auf bem RT. zu Kürnberg 1532 297; abgesonberte Bersicherung bes Kaisers 298 f.; Irrungen mit ben Brotestanten 341 ff.; Bestimmungen bes Raifers 341. 342; Bisitation 1533 343; von ben Protestanten recusirt 344; rechtlicher Krieg bes Rammergericht & gegen bie Protestanten IV, 48 f. 50; Stillstand am Rammergericht in Religionsfachen ben Brotestanten augefagt 55. 94; Berhandlungen Belde mit ben Brotestanten in Bezug auf bas Rammergericht 71 f. 94 f. 157 f. 161 f.; Revifion beffelben festgefett 172; inhibirt 205; gereigte Stimmung bes Rammergerichts 199; abermalige Revision besselben 218; neue Einrichtung ben Protestanten in Aussicht gestellt 219; neue Kammergerichts = Ordnung V, 15 f.; Berhandlungen über bas Rammergericht zu Baffau 192. 193 f.; auf bem RT. von 1556 272. 273 f.

Kammerrichter vom König ernannt I, 76; erhält das Recht, die Reichsfürsten zusammenzuberusen, 89, die Acht zu erklären 63. 75 f. 80. Karl V. Berhanblungen Maximi-

Karl V. Berhanblungen Maximilians, ihn zum römischen Kaiser erwählen zu lassen I, 241; zum Kaisser gewählt 263 f.; gefrönt 312; vom Papst gefrönt III, 157 f.; f. Entsehung beabsichtigt durch Wolsen III, 18, durch deutsche Kürsten V, 180.

Charafteristit Karls, seine Stellung und Politit I, 325 ff. III, 75 f. V, 62 ff. IV, 280. 281. 329 f. V. 368 f.; seine Bersönlichkeit I, 312. IV, 345. 376. V, 72 f. 77. 373; seine Bersahren in ber innern Regierung seiner Känder V, 63 f.. Deutschlands 65. 134 f.; zersehender Einsluß seiner Regierung auf Deutschland in den ersten Jahren II, 114 f.; seine Bersehungen der Capitulation V, 22. 65. IV, 310. 311; f. Regierung dem Princip ständischer Kreibeit nicht günstig V, 64: s. Berhältniß zu seinen Ministern V, 72; sein Hof 72 f.; seine Correspondenzen mit Ferdinand, Maria und den Gesandten 71.

Seine tatholische Bilbung III, 80; feine religiofe Ueberzeugung V, 76; schwantt in feinem Urtheil über ben Papft 207 n.; Ginflug ber Bolitit auf feine religiofe Anficht IV, 45; f. Berhalten in der luth. Sache I, 329. 339 f.; Einwirtung ber regensburger Berbündeten auf ibn II, 112 ff.; s. Berhalten in der luthe-rischen Sache nach dem Bunde von Tognac II, 245 f. 255. 258 ff. III, 103. 104; auf bem RE. zu Auge= burg 1530 170. 177. 178. 179. 183. 201 ff.; von ber Majorität bafelbft abbängig 178. 205. 222; Benehmen gegen Johann von Cachien bafelbft 184; beabfichtigt Gewalt gegen die Brotestanten 203 f. 210 f.; Ber-hältniß zu Loansa's Meinung 205 n. Erste Annäherung an die Protestan= ten, f. Anweisung an bas Rammer= gericht 289. 290. 341. 342; feine Bugeständniffe auf bem RT. ju Mürnberg 298 f.; veränderte Stellung zur Majorität 301; sein Bersprechen zu Savigliano IV, 61; Berhalten bei ben Helbischen Berhandlungen 72 f. 90 ff.; Berhaltniß jum nürnberger Bund 79. 91. 123; verfagt ber Krantfurter Abkunft die Ratification 123; Opposition in Deutschland gegen ibn 130; Rarl fest die Berabrebungen von Frantfurt in Bollgiebung 139. 147; auf bem RE. ju Regensburg 1541 148. 156. 159; feine Declaration 162f.; erneuert ben nürnb. Bund 163, folieft Bertrage mit Beffen 163, und Joachim 164; feine Boli= tit gegen bie Protestanten und gegen Cleve 1543 129, 210 ff.; auf bem RE. ju Speier 1544 215 ff. 220; Benehmen bei ber Meformation bes Erzbifchofs von Elln 245. 260. 340 f.; feine Inftruction an feine Rathe jum RE. zu Worms 1545 255; auf dem NE. zu Worms 257; feine machfende Dacht von ben Ritrften gefürchtet 267; benit auf Erieg gegen bie Broteftanten 283 ff. 295; auf dem AT. ju Regensburg 1546 302 f; im schmaltalvissen Kriege 308 ff.; auf bem RT. zu Augs-burg 1547 V, 4 ff.; läßt bas In-terim absassen 28 ff.; reformatio ecclesiastica 37 f. 38 n.; erössuc ben ME. von Augsburg 1550 80; wie er bie Protestanten hier behan: belt 134 f., beleidigt die Reichsfürften 135; mabrend ber Machinationen Moritens 170 ff.; wie er bie Berhandlungen in Ling aufnimmt 188, und bie in Baffau 195 ff. 201; fein Berhältniß zu Albrecht von Brandenburg 208. 220 f. 233. 235. 239. 249; überläßt Herbinand die Berhandlungen am AL. von Augsburg 255.; Grund dazu 259 f. 275.

Stellung Karls zum Bapft Leo I, 326 f. 329. 338; sein Berhalten mährend des Zuges gegen Kom II, 275 f., nach der Eroberung Roms 283. III, 8; 2c. in Rom 1536, s. Rede im Consistorium der Cardinäle IV, 21; betreibt die Berusung eines Concils 65; s. Absichten bei der Erössung des Concils 254 f.; f. Berhalten dei d. Berhaltungen desselben 348 f. 353. 356; Berhältung zum Aufrend des Schaftlungen desselben während des schmalkalbischen Krieges 357 ff.; fordert im Namen des Reichs die Juriläverlegung des Concils nach Trient V, 7; sein Berhalten dei dem nen erössneten Concil 95 ff. 98 ff. 374; Entzweiung mit Kant III. V 8 ff.

cil 95 ff. 98 ff. 374; Entzweiung mit Paul III. V, 8 ff. Gegen Amis IV, 10 ff. VI, 66 f.; gegen Afgier IV, 171 f.; Absichten gegen die Osmaneu 14; 93; schließt einen Wassenstellstand mit den Osmanen 1545 268 f.; giebt Matea an die Johanniter V, 103.

Urfprung feiner Kriege mit Frang I. I, 323 f. II, 181 f.; fein Beitehmen

bei ber Rachricht von ber Gefangennehmung Frang's 223 f.; f. Bolitit gegen Frankr. im Allgemeinen IV, 125; Berhältniß zu Heinr. II. V, 121. Berhalten Rarle in ber Chefchei: bungefache Beinrichs VIII. III, 14. 100: bei ber Reformation Beinrichs V, 113. 114. 120 f.; f. letten eng-lifchen Plane V, 283 ff. 288.

Seine Berbandlungen für bie romische Königsmahl Ferdinands III, 220; Bedenten barüber VI, 144; f. Sarcefflousentwurf mit Abilipp V, 81 f. 222; Berhältniß zu Gerbi-nand III, 289. V, 71.

Karl in Smanien II, 28. III, 76.

Seine Abdankung V, 293 ff.; zur Geschichte berselben VI, 69. Ueber autobiogr. Aufzeichnungen Rarls V. VI, 75. Chromften II, 382.

Rarl v. Gelbern geg. Deftreich I, 91. 227. 223; f. Berhaltniß gu Frantreich 234, 242. 259; in der hilbesh. Febbe 247. 254. 265; feine Gemahlin 229.

Karl ber Kühne I, 50. Karl VIII. von Frankreich I, 72 Rayl, Bergog von Angouleme, IV, 16. 17. 25; Bergog von Orleans, Bermablungeplane mit ibm 125. 122. 227; gegen Luxemburg 179 f.; .ft. 27.

Ratechismus Luthers II, 313; Granmers V, 116.

Katharina, f. Catharina.

Ratholicismus, Unterfchieb bes Matern, nach bem trib. Concil, von .'bent frühern I, 165; erfte Reftau-... antion beffelben II, 159 f.; in ber Schweiz III, 266 ff.

, in Spanien III, 76 ff. Ratholisch, den Titel vindiciren sich die Protestanten IV, 142. Ratib flirbt für Jefum III, 133. Ratenelnbogen I, 42. 104.

Ratianer II, 301. III, 23; bei ber . Bertheibigung Wiens 143; bei Effet geschlagen IV

Rauxborf II, 55.

Rellner, Beinrich, bingerichtet I.

Rempen, Stephan, II, 48.

Rempten im Bauernfrieg IL. 130 f. 133 n. 157; nimmt an ber Protestation Theil III, 114. 115; weigert fich, den Abschied von Augsburg anzunehmen, 207; im fcmalfalb. Bunbe IV. 57.

Rerfenbroid, hist. anabapt. ms. III, 375 n. 377 n. 402 n. 403 n. Rettenbach, Beinrich von, II, 48. 54. 54 n. 67. 73 n.

Renfer, Jacob, verbrannt III, 237. Rinbertaufe verworfen II, 15. 127. III, 359, von Schwentseld 364; verschiebene Lehren ber Wiebertäufer von berf. 365.

Rirche II, 64; 3bee berf. bei ben Evangelifchen 305 f. III, 341. V, 321, Luthers II, 311; im Interim V, 31; in der fachfischen Confession 93.

Rirchengeschichte V, 356. Kirchenlied, evangelisches, II, 57 f. III, 191 f. V, 360.

Rirchenregiment von ben Wieber-

täufern verworfen III, 365.

Kirchenstaat, Absicht Karls V. auf benfelben III, 9; von den Benegianern beeinträchtigt 16 f. 85; Buftand nach bem Frieben von Cambrai 151.

Rirchenväter I, 287; dievier großen Ц, 44. 110. 173.

Rirdenzucht, protestant., III, 339 ff.

Klerus, f. Geiftlichkeit

Rletgau im Bauernfriege II, 129. 156.

Rlöfter eingezogen in Sachfen II, 314; in Beffen 316 f.; in Breugen 333; im Albertinifchen Gadfen IV, 104; in England II, 314. IV, 42; Behandlung berfelben im Branden= burgifchen 114. 299.

Klosterzelle, Zusammentunft zu, V, 56.

Anipperdolling III, 372; Bürgermeifter in Munfter 375, Scharfrichter 380. 382, Statthalter Bodel= sod, Conrab, f. Wimpina.

Roch, Jorg, III, 417. 420.

Rönig & berg, Univ., V, 338.

—, Abschied zu, ber Berabredung halben mit Preußen VI, 134.

Rinigtisfen, Schlacht im, II, 4 食ますべ、別eaffgang, Ⅱ. 紅 kirier V. M. frises flag cant II, 139. francitar: V. 52, 242. Asseránzen vent Bullemeise m III, 413. zent m Liechbork iber \$20: son Escation III. angenommen KES IV. AI. Rentin, Bertrag von, II, 335 ins kram, Frang, Kath Morment, V. 170. 275 L Kredting, Belemming III, 363 n.: hagericket 114. Rreitverfaifung I, 95: ber ber Belehmag tes kammergendes benunt 114: vom Jahre 1512 131 f.; tommt erft fpater jur Berentung 132. 316. 319; in Birtfamfeit III, M17; Ausbildung ber Areiboerf. V, 20/4 ff. Rreisausfareibenter gurt V. 270 1 Midad, III, 205 m. 345. Aritit, hiter., V, 356 f. Aronenberg, hartmuth von, II, 74. 75. Rnnft, beutide, unter bem Ginfing ber Kirche I, 161 f., ber Reformation 11, 60. Rung, ber arme, I, 143. II, 127. Rurverein, f. Churverein. Rus, Micolaus von, I, 69 f. 71. 77. Ruß, Nicolaus, in Roftod, I, 191.

Lambert, Kranz, (von Avignon) 11, 305. 307. 111, 50 f.
Lamparter, Gregor, 108 n. 320.
11, 71. 189.
Lainez IV, 848.
Landesgefetzgebung I, 134.
Landesgefetzgebung I, 134.
Landeriede I, 48. 49: erneuert 49.
Sh f. 67 f., ewiger 75. VI, 238; vermehrt I, 189; Karls V. wird nicht gehalten II, 71; Berhandlungen über benfelben zu Augsburg 1547 V, 15.
17: In Eger 227; zu Augsburg 1555
200 f. 2018 ff. 274 n.
Laudrect IV, 179. 214.
Laudi, Algofino, V, 8 n.

Lindrian Emake Se, III, K. Lindsin: IV, III. linikinier Ever I. 145: enmeer 116 danifiail II. 18. 18. 2111 Manthins I, 163, 118, 120, 121, 250; Anthinger der neuen finaariden Nichtung 156: in Regendma II, 144. Laufen. Middle, I, 175, 190 m. III. 3... Laugenn IV. Mā n Linksi, Siceling von Reard, U., 200: fein Bemeinnen gegen ben Babft 227. 225 ... ut ber Schlacht bei Bama II, 226): mmunt Franz I gefarmer 222, 232, 240; beine 3mg ber Amferlichen gegen Mem Bertrag mit bem Benft 274. 274 f. 253; Inficmetient fice ibm nach ber Ersternng Romes III, 5. 9. 10. 14. 15: £ 15. Lasti, hieromuns, III, 24. 135. IV, 167. Lateinifche Sprace in Dentichland I, 7. 174. 175. 176. Lateranisches Coucil I, 203. 204 f. – Glaubensbefenntniß von 1215 **L**, 157. Lauenburg I, 232. V, 249. 253. , Maguns von, I, 135. 232. Laufen, Schlacht bei, III, 329 f. V, Laufit I, 51; im schmalt. Kriege IV, 365. 368. 391. Lantrec II, 190 ff.; bei Bicocca gegeschlagen 197; wieber in Italien III, 11 f.; fällt in Reapel ein 17; ft. 20. Lange, besfischer Chronift, III, 193. 376 n. IV, 202 n. La Balette V, 105. Lazius I, 188. Lebus III, 28 n. 32 IV, 114. Lechfelb I, 68. Leipzig, Disputation ju, 1, 279 ff.; gegen Joh Friedrich vertheidigt IV, 364. -, Universität, I, 161 n. 181. 189. 194. V, 338.

Leiva, Antonio, vertheidigt Pavia,

II, 217; Befehlshaber in Mailand 286. 284 n. III, 12 n. 82; siegt bei Landriano 82; nimmt nach dem

Frieben von Cambrai, Pavia 152; in Bologna 157; mit Pavia belehnt 161; IV, 22 n.; ft. 25. Lemberg, Paulus, Abt zu Sagan, П, 49. Lemgo reformirt, III, 352. Lemnius, Simon, V, 339 Lenoncourt, Bischof von Met, V, 169. 210. Leo X. I, 203; Berbaltniß zu Max. 217; bei ber Raisermahl 242. 245 f. 248. 259. 261; seine Bulle gegen Luther 294 s; Stellung zu Karl V. und Franz I. 242. 326; Bund mit Karl 342. II, 182. 187; such zwisteln schen Franz und Karl zu vermitteln 183; Berhaltniß zu heinrich VIII. und Franz 202; 345. Leo Juda (Leu) III, 55. 67. Leonora, f. Eleonore. Ler fener, Jacob, V, 343 n. VI, 292. Lefc, bairifcher Cangler, II, 165. Levin von Emben III, 359. IV, 372. V, 166. Liebesmahl (Zwingli's) III, 57. Liefland II, 328. 342. V, 313. Liegnit, Brieg und Boblau ver= einigt II, 326. Lindau, Reichstag zu, (1496) I, , III, 71; nimmt Theil an ber Protestation 114, 115; unterschreibt bie conf tetrapol. 207; im schmalf. Bunbe 249. Linbenbrüber II, 53. Ling, Berhandlungen ju, V, 175. 187 ff. Lippe V, 61. be L'36le, Abam, Großmeister ber Johanniter, V, 103. Liffabon, Bertehr mit Oberbeutsch= land II, 30. Litthauen, Beibenthum bafelbft I, Literatur in Deutschland, populäre, I, 171 ff. II, 55 f.; gelehrte I, 174 ff. II, 60; I, 289 f. 296 f. V, Loapfa, Garcia, III, 201 n.; ermahnt Rarl V., die Brotestanten zu unterbrüden, 204; feine Rathichlage in Betreff bes Concils 204. 213. Locau, Busammentunft zu, V, 158. Locher, Jacob, I, 181. b. Rante's Werte. VI. - Deutiche Gefc. 6. Aufl.

Loci communes Melanchthons II, 26; an Heinrich VIII. überbracht IV, 40; neu herausgegeben V, 328; Eds II, 111. Lobron, Ludwig von, in Italien II, 208; beim Einfall in Frankreich 212. 214; in Bavia 216. Lofenstein, herr von, II, 220. Lothringen I, 79; Bauerntrieg baf. II, 144. 152; Franzofen daf. V, 169. 312. Louife v. Savopen, Mutter Frang' I., 248. II, 204, 238; schließt ben Frie-ben von Cambrai III, 89. 91. Löwen, Univerfitat, I, 161 n.; gegen Reuchlin 187; verdammt Luthers Schriften 294. Lowenberg, Siegbert, Doctor, von ber Universität zu Coln ausgefoloffen IV, 261; auf ber Berfammlung bes fcmaltalbifden Bunbes zu Frankfurt a. M. 263. Löwenritter, I, 43. Lollhardische Meinungen in Eng= land IV, 28. 40. Lübect I, 139. 145 f. III, 406 ff.; Reform bafelbft 275 ff.; im fcmaltalbischen Bunbe 280. 282; Emportommen ber bemotratischen Faction 411; nach Friedrichs von Dänemark Tode 413 ff. IV, 215. V, 249. Lucas, Joh., II, 71. Lucca, III, 160; Zusammentunst bes Kaisers mit dem Papst daselbst IV, 170. 172. 180. Endwig V., Churfürft v. b. Bfalg, I, 221; empfängt feine Leben 226; Berbaltniß gu Defterreich 233. 239; bei ber Raifermahl 242. 244. 254; in ber trierifchen Fehbe Sidingens II, 77 f. 83; in neuem Erbverein mit Baiern 294; im Bauernfriege 139. 153. 155; Berhalten in ber Religionsface 121. 161. 167. 248; in ben Bacifchen Sanbeln III, 34; bei ber römischen Königswahl Ferbinands 221. 228; sucht zwischen bem Raifer und zwischen ben Proteftanten zu vermitteln 289. 296. 297; gegen bie Erneuerung bes ichwäbischen Bunbes 322 f.; Berhalten bei ber würtembergischen Unternehmung 326. 327; vermittelt ben Aufftand gu Frankfurt IV, 90 ff.; 288.

l'unu 1 son Hillenben rénnant un émen Leongram III, 146 /x:n:1 164 Çefex, . Çefex , son Basern. . Busern. , son Gagara I, 11: 24: 242: 4. II, 272: sensi Böhmen. /non: 3 XII, son Frankend 35 f. /ii \* //: mrt Karlant Selenn /9: fenn kereg mit Berrinnlegn 112. II, 25%.

/finesurg, herjogihum, I, 193. 231; Reformation II, 121 f. 322 f. III, 394 : con Cerio; Ceinrich be-165cet V, 219.

, Statt, Reformation in, III, 275: im ichmaltaltifden kriege IV, 365. Zullus gegen bas Interim V, 46. Lunten, Ersbichof con, III, 319 n. 422. IV, 51 f. 54; mit ber Führung ber teutiden Geichafte beauftragt 91 ff. 185.

Lupfen, Graf von, II, 125. 216. 111, 20.

Grafin von, II, 129.

Yupinus, Beter, I, 202. Yuther, I, 195 f.; gegen ben Ablaß 204 (VI, 88); vor Cajetan und Miltig 269 f.; in Rom angeflagt 214; angebliches Breve gegen ibn VI, 61; bei ber Disputation ju Leipzig 1, 277 f. 281 ff.; in Rom verurtheilt 294; verbrennt bie papftliche Bulle 307; in Worms 334 f. VI, 62 f.; verschieben beurtheilt 336; auf ber Wartburg II, 7. 21; von Delandthon gegen bie Sorbonne vertheibigt 11; verläßt bie Wartburg 22, beruhigt Wittenberg 22 ff.; vom Reicheregiment gefdiligt 86; in Berbaltniß ju Sidingen 74. 85; gegen bie Rauern 149; bei ber Refor-mation Sachfens thatig 313; feine Meinung bei ben Badifchen Eröff-nungen III, 30 f. 38; verdammt bie Berbindung mit ben Bwinglianern 119. 128; bei bem Gefprach ju Marburg 122. 123 f.; bei ber Bufammentunft ju Goleig 126; über bas Meibt bes Biberftanbes gegen ben Raifer 120 ff. 226; mabrenb bee ML. ju Angeburg 176. 188. (in Cobnig 189 ff.) 192. 196 n.; Buter bei Luther 247; sein Urtheil über bie American de Secolulus de Aimóer 1842 200 % de de Barrágue Emando IV, 50 %: fene gafanmentung um Bergenn 42 fr. in Schmallichen 45 fr. er-frank (): in denga der der Aefer-mannen des Albertunfden Sussens १७४: व्या द्वेर्यायामसाम्बन्धाः वार वेसा Brichef Jagune III: Kaligt Bugers Bericklige 130; iem Uniber über das Religiouscepräck 157: willigt in tie Dornelese Bollines 197 f.: in der Ranmburgikhen Sade 194 f.; bei ber gebbe von Burgen, mabni imm Frieden 197 f.; f. Tot 292 f.

Seine geiftige und theologische Entwidelung I, 196 ff. 200. 272. 275. 252 ff.; Fortgang feiner theologischen Orposition 255 f.; sein Abfall rom Parfithum 302; fein Gefprach mit ben 3midaner Prophe= ten II, 24; bemotratische Ibeen Luthers 304; tommt bavon zurud 307; über bie Obrigfeit 309; feine Ibee von ber Kirche 312; feine An-fichten über ben Ritus 23. 24 f.; gegen ben homberger Entwurf 307; fiber bas Abendmahl III, 57 ff.; feine Meinung über ben Rrieg mit ben Türten 141; gegen ben Rirchenbann 340; über die Berbindlichkeit ber Monogamie IV, 187; f. Brief-wechsel 292; feine letten Predigten 293. Zu seiner Charatteristit II, 22; III, 61 f.; über seine Heftigteit IV, 293. V, 323; Bergleichung zwischen ihm und Zwingli III, 46 f. 56 f. 63 f. 253 f.

Einfluß Delanchthons auf ibn I, 276; Berbaltniß ju ibm 287 f. V, 52. 53; Berhaltniß ju Friedrich bem Weifen I, 211, 3n Churfürst Johann III, 187, 3u Johann Friedrich IV, 192; sein Einstuß auf Albrecht von Breugen II, 122 f.; feine Gorge für Schule und Gelehrfamfeit II, 61 f. III, 273; fein Einfluß auf bie beutsche Literatur II, 56.

Seine Schriften I, 302. 303; Birtung berfelben I, 307. II, 56; feine 95 Thefes VI, 83; Ueberfetung bes Neuen Testaments II, 21. 26, ber Bibel 57, ber Bfalmen 57; feine neue Ausgabe ber Bibelüberfetung V, 324; Abfassung ber Liturgie II, 57 f., ber Katechismus 313; Luther als Lieberbichter II, 57 f. III, 191 f.; vom Kriege wiber bie Eltr-ten III, 142.

Lutheraner, ftrenge, V, 325 ff. 333

Lüttid, Stift, I, 50. 327; Abfichten ber nieberländischen Regierung auf baffelbe IV, 131. 251.

Luxemburg von ben Franzofen angegriffen IV, 179. 212; wieber er= obert 223.

Enfircher I, 141.

Mabrid, Friede zu, II, 240. 245; bestätigt III, 91 f. 93. Mabrucci, Christoph von, Carbinal von Trient, IV, 52, 289; von Rom nach Regensburg 1546 geschickt 296; vom Raifer nach Rom gefandt V, 7. 9. 10. 27. 81; jum Prafibenten bes Reichshofraths bestimmt 222.

Hilbebrand von, IV, 296; im schmaltalbischen Rriege 308. 311.

Mäuflin, f. Meuslin. Magbeburg, Stadt, tritt jum Tor-gauer Bund II, 249; Reformation in, III, 194. 270 f. 273; im schmal= talbischen Bunbe 227. 279. 282; Unruben wegen Gemeinschaft d. Gilter 359; im schmalkalbischen Kriege IV, 364. 365. 372. 393; gegen bas Interim V, 48 f.; geächtet 127; bela-gert 129 ff. 165; Capitulation 166. , Bersammlung zu, II, 341. VI, 132.

-, Erzstift, Reform. in bemselben IV, 116; Berhandlungen über bie Southerrlichfeit über baffelbe 294 bis 299; bulbigt Johann Friedrich

Mähren, Wiebertäufer in, III, 369.

Magnus, Bischof von Schwerin, f. Medlenburg

Magnus, Bifchof v. Stara, V, 60. Mailand I, 91; von den Franzofen genommen 93; Ludwig XII. damit belehnt 97; Berfuche Maximilians zur Wiedereroberung 143. II, 187. 203; im Bunbe gegen bie Fran-

zosen I, 338. II, 182; erobert und an Franz Sforza gegeben 188 ff. 193 f.; bebroht und behanptet II, 196 f. 199. 206. 208. 223; bem Sforza genommen 236. 241 ff. 262 f.; Absichten Karls mit Mailand 283 n.; Berfuche ber Ligue gegen M. III, 17. 81. 83; wieber an Sforga 85. 91. 101. 150. 152; 153; 161. 313 ff.; Franz I. erneuert feine Ansprüche 318. 333; Berhanblungen über M. IV, 15 f. 72. 123. 127 f. 132. 133. 182; im Frieden zu Crefpy 227. V, 213; an Philipp übertragen 290.

Mainz, Erzstift, I, 169. 206.
—, im Bauerntrieg, II, 141. 156.
—, Reichstag zu, von 1441, VI, 4; von 1517 I, 144 ff.

-, Universität, gegen Reuchlin I, 187.

Major IV, 276. V, 56. 94 n.; beffen Doctrin 326, 327.

Malericule, westfälische, Untergang ihrer Dentmale III, 377.

Malleolus, Felix, f. hemmerlin. Malmoe, Reformation in, III, 417. Malta, V, 103. 104. 108.

Mansfeld, Gebhardt und Albrecht von, in Magdeburg VI, 132; 3u Schmaltalben III, 223. 227. IV.

-, Bolrabt von , V, 146. 202. 226. Mantel, II, 126.

Mantua, II, 268; zum Ort bes Concils bestimmt IV, 62. 66.
—, wird Herzogthum III, 160.

Manuel, Don Juan, I, 327 n. 338.

Marburg, Gespräch zu, III, 121 ff. Universität gestiftet II, 317. III, 359. V, 338.

Margarethe, Tochter Maximilians, I, 72. 89 n.; in ben Nieberlanden 241. 227. III, 81 n.; thätig in ben Unterhandlungen, um Rarl die Raifertrone zu verschaffen, I, 241. 250. 256; Schließt ben Frieben von Cambrai III, 89-91.

-, natilirliche Tochter Karls V. IV, 273.

\_, Schwester Friedrichs bes Weisen, I, 228.

Merce, Berebrane ver. 1, 158-362. to Incin cupenomies V, 21: ir Englant iclamp'r IV, 46. 41 , Monigin our Congress II. 254. 201. 201. is der helbeider ber henvinniger IV, de bit vernmeit ier Kosenkilkuni um Frankeis 34 repertupi kunter 54 122: gegen Geni 124: muf ihren Eripte-inger nutheien 266 V 17, 18 f.: im bertreuen ber la ferliden Loland 74 frein in Cre Sutteiftentfacte 54 ff.: bet betr guge Bioripent gegen kar. 160 . 206 : legt bie Regentichaft nuren 201 . 205. 207. Mar'a, T. kacis, IV, 127, V, 52. 173. , E. Bertinance, IV, 255, 319. , con Julid I, 226 . 225. , L. Conride VIII., Rarl V. verfroden II, 225. 231. III, 19. 94. IV, 130 n; ale erkberechtigt aner-tannt 214. V, 122; Ronigin 253 f.; ft. 311. Stuart mit bem Tauphin vermable V, 122. Marignano, Marchele von, im schmaltalbifden Rriege IV, 305. 311. 359. V, 259. Marillac, V, 122; fiber Rarl V. Mart, Eberhard v. ter, Bifchof von Elittich, Carbinal I, 327. Mobert, 142, 184, 185, 239. Marfeille, belagert II, 213. IV, 26. , Busammentunft ju, III, 317. Martinucci, Georg, III, 23. IV, 164. 169. V, 109 f. 111 f. Warr Sittid, f. Sittid. Mafine in Rom V, 316. Maftricht von Brabant getrennt III, 301. Wathefins, Johann, V, 358. Watritel, I, 58; Eblner von 1505 110. 111. 129; Cofiniger von 1507 116. 116; forglofe Abfaffung berfelben 133; eine immermabrenbe von Warimilian vorgeschlagen 129. 130; allgeit nenefte (von 1521) 322. Watthias Corvinus, I, 64; ft. 66. 11, 286, 287, Watthus, Jan, III, 369 f. 373; in Willufter 372 n. 373 n. 376. 378.

380; ft. 378.

Marlicere Kape det Ains geper Lind von Minnemberg IV, 45. So Marris IV, Fir Konse dekleher VI, 206.

Next milier, rémider kény L W: Berbeitent ar iemem Barer fil : iene erfie Thinnen ur den Renfisfather to the mider Rent VIII, 72: numm bie Bermier Beideliffe an is: indu ig ubundum i : in Jachen 62 51: ieme Livaduen gegen kulturg All 67. geformiet Ber-bälterf mit der Ständen 67: Berentante un duen erf den RE. pa Freidung 1496 9 ; im Ariege gegen Ludwic XIL 91: un Schweizerfriege 92: mmmt bie Angeburger Befoliffe von 1500 an 96; im Biberfpruch mit tem Reicheregiment und ben Ständen 37: verleibt Mailant an kutwig XIL 95: in Gefahr, abgefest ju werben, 101; feine Erbebung 102 ff.: in ben bairrichen 3rrungen 105 ff.; vereinigt fich mit ben Stanben 109 ff.; eximirt bie Schweiz 111, Tanzig und Thorn 230; sein Romaug 117; nimmt ben Titel eines erwählten romifden Rai= fere 117. 345 f. 347 f., eines Ronigs von Germanien an 115; fein venezianischer Krieg I, 118. 121. 125. 127. 130. 143; fein Berhaltniß au ben Ständen 126, au den beutschen Hürsten 103 f. 223 f.; gegen Churfürst Berthold 51 (VI, 25). Ueber feinen Ruhm, Die Reichsverfaffung begründet zu haben, 81. 126. 234; feine Berhältniffe zu Ungarn 66. 69. 110 f. II, 286; feine Abficht eines Elirfentrieges I, 217; fein Berbalt= niß jum Papft 102. 165-167; fein Berhalten beim Anfang ber Reform. 205. 216; sucht Karl bie Nachfolge zu verschaffen 216. 238; unterhanbelt um die Kaiserkrone 217. 239 f. Seine Natur 234. Seine historische Bebeutung 237; feine Berbienfte um bas Geschützwesen 235 f.; ft. 240. Sein Leben bon Fugger 343 ff.

Maximilian, Erzherzog, IV, 129. V, 36; in Spanien 82 f.; sein Benehmen bei bem Successionsentwurf 84 ff. 142. 143. 146. 221; beim Juge Morigens gegen Rarl 173. 297. 298. 375. 376.

Mazolini, Silvester, I, 213. 294. 295. 297.

Medlenburg, I, 103. 232. 233. III, 352. V, 249. 253; Reformation in, IV, 119 f. V, 145.

—, Seinrich IV von, für Max. I, 103: 246. kd.

103; 248; bei ber Berfammlung gu Magbeb. II, 248. VI, 132; in Speier

III, 105; 352. -, Albrecht von, in Opposition gegen seinen Bruber Beinrich III, 395;

für Lübeck 425 ff. —, Magnus von, Bischof von Schwe= rin, I, 232; in Speier III, 105 IV, 119 f.

-, Johann Albrecht von, gegen bas Interim, fest bie Reform fort V, 145; in Berbindung mit Moris 155. 159, 200; in der Berbindung Albrechts von Brandenburg mit Frankreich 248. 249; theilt mit seinem Bruder Ulrich 253; begünstigt bie claffischen Studien 338.

Ulrich von, Bischof von Schwerin, V, 60; gegen feinen Bruber 249; theilt mit ibm 253.

, Georg von, gegen Magbeburg V, 128 f.; gefangen 132, befreit 167; beim Buge Moritens 177. 178; ft. 199.

Mebici aus Florenz verjagt II, 283. III, 16; wieberhergestellt 85. 151. 159.

—, Johann, II, 269. —, Julius, Carb., II, 191. 193. —, Alefjandro, III, 85. 151; Herzog

159

—, Ippolito, III, 308. 312. —, Cofimo, IV, 182. —, Catharina, III, 313. 318.

Medizin V, 344.

Mebler gegen bas Interim V, 48. Mehbia, von Dragut genommen V, 106; wieber erobert 106 f.; qurildgeforbert 108.

Meier, Marcus, III, 414 ff. 423. 427.

Meifen, theologische Zusammentunft zu, V, 48. 50. —, Bisthum, IV, 196 ff. 290.

-, Joh., Bischof von, IV, 104. 196 ff.

Melandthon, I, 274 ff. 287 ff.; ver= theibigt Luther gegen bie Sorbonne II, 9; bei ben Unruhen in Witten-berg 13. 25; fein Berhalten ju ben Amidauer Bropheten 19; feine Betanntichaft mit Philipp von Beffen 121; beim Bauernaufruhr 149 n.; gegen bie bischöfliche Gerichtsbarteit 163; bei ben Badischen Sanbeln III, 33 f.; gegen die Berbindung mit ben Zwinglianern 119; beim Mit ven Ziongitaiten 113, venn Gespräch zu Marburg 112; auf dem MT. zu Augsburg 173. 175. 176. 183. 195. 199; bei der Wittenberger Concordie IV, 58. 59. 60; beim Bormser Gespräch 142. 147; Ber= halten ju Buger III, 248. IV, 150 n.; beim Gefprach zu Regensburg 150. 151; bei der Doppelehe Philipps 187 ff.; bei ber Colnischen Reformation 243. 244; seine Haltung bei ber Ginführung bes Interim V, 48. 50. 51 ff. 54. 56. 57 n. 58 f.; verfaßt bie fachfische Confession 93; zwei Briefe von ihm an Johann von Brandenburg VI, 304; in ber Sache bes Concils V, 94. 97 f. 163; bei der Rückfehr Joh. Fried= richs 204 f.; warnt Morits gegen Albrecht 217; bei ber Reform. ber Universität Beibelberg 315; seine Beränberung ber AC. 321. VI, 88; barüber angegriffen V, 323 f.

Sein Einfluß auf Luther I, 275 f.; Berhältniß au Luther 287; in beffen letter Zeit V, 52. 53. S. Schriften I, 275. 287. II, 62;

loci communes 26. V, 328; Unterricht an die Pfarrer II, 311: von bei Jurisbiction ber Bifcofe VI, 124; bes Papftes 116; unterftütt Luther bei b. neuen Ausgabe ber Bibelüberfenung V, 324; feine philofophischen Studien I, 275. 353 f.; fein Einfluß auf Schulen und Gelehrsamteit II, 62. V, 338. 355 n. Melanber, Dionpfius, IV, 187. 204.

Meldorf II, 119.

Mellingen muß bie alten Bebräuche berftellen III, 267.

Memmingen III, 71; nimmt an ber Protestation Theil 114. 115; unteridreibt bie conf. tetrap. 207.

247; im ichmaft. Bunte 249, 250; im schmalt Kriege IV, 335; nimmt bas Interim an V, 41. Mentoja, Diego te, IV, 193. V, 3 n. 4 n. 9. 213 · 290. Menius beim Gefprach ju Dar: burg III, 122. 405. Mercator V, 351. Merinbol, Balbenfer von, vertilgt IV, 275. Merfeburg, Biethum, IV, 196 f. 290. 364. , Bischof von, II, 51. Det, Jean Chatelain baf. II, 47: reformatorifche Bewegungen in, IV, 235 ff.; Berhandlungen über Det wischen Morin und heinrich V, 159. 163; ergiebt fich den Franzosen 169; belagert 205 ff.; frangöfisch eingerichtet 210 f. DeBler, Georg, II, 138. Denslin, Bolfg., IV, 58; gegen bas Interim V, 45. Michil V, 339. Mieg, Daniel, III, 113. 133. Milben ftabt I, 48 n. Milchling, Wolfg. Schutbar. von, **V**, 25. Miltit I, 271 ff; Zusammenkunft mit Luther 271. Minben, Berinch bes Bifchofs auf Diephols, I. 231; Bonalmanbat gegen bie Stabt, IV, 48; biefelbe unterworfen 345; Synode an, V, 48. Mintwis, Hans von, II, 341. 172 n. III, 109 f. 120 n. VI, 134. Mintwis, Ridel, für Sidingen II, 75. 77; gegen Lebus III, 28 n.; in Diensten Zapolya's 148. Miranbula, vergeblich belagert V, 125. 214. Mibbrauche, Entwurf gur Abstel-lung berselben auf bem RE. zu Speier 1526 VI, 41. Mocenigo IV, 317 n Mobena III, 155. 156. Mohacz, Schlacht bei, II, 290 f. Mohr, Georg, Rector II, 18. Molbau, III, 25. IV, 167 ff. Mollenhöt III, 381. Mölln, Synobe zu, gegen bas Interim V, 48. Moncaba, Hugo, II, 262 f.; Bice-tönig von Reapel III, 16.

Monepolien, I, 140. II, 32. 56. 55. 90. 93. 95. Monte, Cart., V, 11; f. Julins 皿 Rontmorency vertheitigt Bro-vence IV, 24. 54. 126. 133. V, 122: mimmt Rey V, 169. -Rorat Aga V, 105. 109. Rorip von Sachien IV, 101. 196. 265 f.; f. Berbindung mit bem Raifer 259 ff. 295. 299 (VI, 206); im schmalfalt. Kriege 324 - 327. 364 ff.; vereinigt fich mit bem Kaifer in Eger 371; bei Dablberg 374 ff. 379 f. 350; in ber Cache Bhilipps 382 ff. 387; gegen bie Ernenerung bes ichmab. Bunbes V, 14; mit ber Thur belehnt 23; Berhalten beim Interim 32 f. 36. 48. 50 f. (VI, 276); geht nach Trient 56; für die Succejfion Khilipps 83 f.; erläßt bas Leipziger Interim belagert Magbeburg 129 ff. 165 f; Unwille gegen ibn 141 f.; seine Bolitit 146 ff. 152 ff. (VI, 295); fein Bund mit Frantreich V, 163; f. Krieg gegen Karl 165 ff.; gegen Frantfurt 199; nimmt ben Bertrag von Baffan an 199 f.; in Ungarn 211. 212 f; fein Berhältniß in Albrecht 218. 225 f.; im neuen Bunde mit Frankreich 233 ff.; Berhältniß zu Ferbinand 235. 236; fein Tob 237. 374 (VI. 311). Sein Charafter V, 161 ff. 171 f. 238. Morone, hieron., II, 194; fein Berrath 232. 233; gefangen 236. , papstlicher Runtius, IV 134. 144 ff. V. 263 f.; seine Berichte fiber bas Wormfer Religionsge-fprach VI, 168. Dubaus, Gabriel, V, 344. Mühlberg, Schlacht bei, IV, 374 ff. VI, 247. Mühlhaufen I, 145. II, 145; Re= formation in, III, 71. Bufammentunft zu, II, 160. Müller, Georg, III, 240. 257. , hans, von Bulgenbach, II, 129. 135. 137. Mündhausen, Wilmar und Libo-

rius von, V, 248.

Moninc, franz Ge., IV, 268. Ronner, Bafins, V, 321. Münfter im Bauernfrieg II, 144; Reformation in M., III, 356 ff.; Wiedertäufer daselbst 359. 370; Reaction 373 f.; Belagerung und Eroberung 391 ff. Bischof von, Franz von Walbed, III, 356 ff.; gegen die Wiedertäufer 373. 376 f.; fein Berfahren nach ber Eroberung Mänsters 402 f.; neigt zur Reformation IV, 246 f. Münger, Thom., II, 126 f. 129; in Mühlbausen 145; feine Stellung 147; fein Ausgang 152 f. Mingmefen I, 84. 89. Mütschli III, 267. Murmellius I, 180 f. Murner II, 58. Musculus V, 331. Mufit V, 360 f. Muffo, Castellan v., III, 235. 253; fällt in Graubünden ein 243; bar= aus vertrieben 253. Muftaus II, 55. Muth, Conrad, I, 181. Mutterfabt, Beter, III, 114. Myconius, Friedrich, II, 47; beim Gespräch zu Marburg III, 122. 337. Mynter, f. Roch, Jorg. Muftiter I, 193.

Ragy II, 291 n.

Nassau, Streit mit Heffen I, 315.
III, 28. 29. IV, 305; Entscheidung besselben V, 24.

Nassau, Engelbert von, I, 104.

—, Graf von, in Diensten Karls I, 255. II, 90. 245 n. 186. III, 159. IV, 23.

Naturfunde V, 347 f.

Naumburg, Zusammentunst zu, V, 322. 335.

—, Histhum, IV, 194. 196. 247.
305. 363.

Navarra IV, 126.

—, Isoham von, IV, 178.

—, Heter, II, 200.

Naves, Bicecanzler, IV, 141. 216.
283 f.

Reander, Mug., II, 15 n.

Reander, Migael, V, 339. 353.

Meapel I, 89. 90. 91. 102. 324. II, 232. 242. III, 17. 20; im Frieben von Barcelona 85; 318. IV, 9. 82. 360. V, 213. 215; an Philipp 290.

Renburg IV, 316. 320. Renenburg, Reform. in, III, 240. Renes Testament I, 179. 288; Luthers II, 21; heransgegeben 26. 57. Renmart, Reformation in ber, IV, 106.

Reunjähriger Bund IV, 50. Reuftabt, Reichsversammlung zu, I, 48. 62.

Meuß, Zusammentunft zu, III, 391. 392. 402 n.

Nieberbeutsche Städte vor bem schmalkalbischen Kriege IV, 305; im schmalk. Kriege 345. 365. 391 f. 393.

Nieberlande, Berhältniß berfelben zum deutschen Reiche I, 57. 66. V, 17 ff.; zu den Reichslasten zugezogen I, 77. 89; zum Reichsteglement und dem Kammergericht 319. 321; Bestimmung des burgundischen Bertrags V, 20; des Reichstags von 1555 273.

—, polit. Berhältnisse ber Nieberslande I, 50. 231. 233. 237; Erweisterung berselben burch Friesland 323; Empörung ber Genter IV, 124. 126; Belehnung Philipps mit ben N. V, 136. 137; Beränderung im Regierungsspischem 291; Ueberstragung ber Regierung an Philipp 292 ff.

—, religiöse Berhältnisse ber Nieberstanbe, III, 80. 369 f. IV, 260. 278; Wiebertäuser in benselben, III, 369 f. 394. 395 f. Kaiserliches Ebict VI, 147.

Nieberländische Stäbte, sonbern sich von ben hansestäten ab, III, 407. 411.

Mifolsburg II, 33; mit Emmaus verglichen III, 366.

Nimwegen, f. Rymwegen. Nizza IV, 179; erobert 207. —, Waffenstüstand zu, IV, 85.

Nördlingen, nimmt an ber Proteftation Theil III, 114. 115; Berhal-

ten jum ichmallaldischen Bunte IV 305; im schmallalt. Kriege 320. 332. Rominalismus I, 161. 191. 203; in Spanien III, 79. Ropp in Regensburg, IV, 233; gegen bas Interim V, 46. Rorbn, Severin, II, 340. III, 408. Rorbhaufen I, 145; im schmalt. Bunde III, 300; Bersammlung des schmaltald. Bundes baselbst 270. 280. Ruenar, Bilb. v., III, 300. IV, 245. Rurnberg I, 44; im Landshuter Rriege 106. 107; Febbe mit Berlichingen 136 f. 139; Behrhaftigfeit 139. III, 305; Handel I, 140; Hehde mit Thomas Absberg II, 71; Berhalten in der Bahlsache III, 224; im Feld gegen die Türken 305; Fehde mit Albrecht von Brans benburg V, 217. 245. lutherisch gefinnt II, 51. 93; Abendmahl unter beiderlei Geftalt bas. ausgetheilt 96; im Bauernfrieg 142; Reform. baselbft 162. 319; neigt fich jum Bunbe mit Beffen und Sachsen 173; lebnt ihn ab 247. VI, 132; nimmt an ber Protesta-tion Theil III, 114. 115; im Bunbe mit Sachsen und heffen II, 255, III, 117; gegen bie Berbindung mit ben Zwinglianern 120; unterzeichnet bie Angsb. Conf. 177, 194; Berhalten in ber Bahlfache 224; gegen bas Recht bes Wiberftanbes wiber ben Raifer 227; Stellung jum fcmall. Bunde IV, 305; 306 n.; muß bas Interim annehmen V. 41. 45. , Berfammlung ber durf. Rathe baselbst 1441 VI, 5. – Reichstage baselbst, von 1466, I, 47; von 1489 I, 60. 66; von 1522 II, 27 ff. 32 bon 1522, 23. II, 29 ff. 32 f. 41 f. 86. VI, 26; bon 1524 II, 92 ff. 97; bon 1532 III, 296 ff.; bon 1542 IV, 173. 204; von 1543 205 f. 210. Murnberger Religionsfriebe III, 297; Beidrantung in bemfelben

anertannt und erfrectt 160. Rürnberger Bund IV, 77 ff. 79; vom Raifer bestätigt 123; ermenert 163; gegen die Bieberherstell, herzog heinrichs von Brannschweig 220. Rürnbergisch-stentische Kirchensorbung III, 339 f.; liegt bem Ellnischen Entwurf zum Grunde IV, 243.
Rühel, Caspar II, 320.
Rumai, Christoph, von Forli, I, 206.
Rumwegen, Landtag das. IV, 128.

, 50 f., befeitigt 53 f. 55. 56;

Dberländische Städte I, 139; in ber Religionssache III, 70 f. 114 f. 128. 207; Berhandlungen mit dem schmalt. Bunde 231; im schmalt. Bunde 249 f. 252. 270. 280. 282; bei der Wittenberger Concordie IV, 55 fi.; im schmalt. Kriege IV, 308. 332 fi.

Oberwesel, Zusammentunft zu, III, 397. IV, 89.

Decolampabius für Reuchlin I, 188; für die neue Lehre II, 48; bei Sidingen 73 f. 75; über das Abendmahl III, 58. 80; beim Gefpräch zu Baden 68, beim Marburger 122. 124 n.; für Buters Vermittelungsversuch 250. 251; sein Brieswechsel mit Zwingli IV, 58.

Debenburg, Tractate von, I, 69 n. Deftreich I, 64; zu den Reichslaften gezogen 77. 81. 88 f. 316 f.; Un-ruhen nach dem Tode Wagimilians 241 f.; an Herbinand 314. 323; im Nauernkrieg II. 144. 157.

Bauernfrieg II, 144. 157.

—, religiöse Berbältnisse, VI, 8 f. II, 110 n. 117. III, 35 f. IV, 41. 235. V, 316.

-, Haus, Berhältniffe zu ben beutschen Fürsten I, 102. 233. 315. II, 114 f.

Ofen von Soliman genommen II, 292; Ferbinand in, 302; im schmalf. Kriege IV, 306 n.; von den Aften genommen III, 136 s.; vergebliche Bersuche, es zu erobern, 148. 287. IV, 168 f.; Bersahren Suleimans in, 169.

Parcelfus V, 344 f. 350.

Dibenburg I, 42. 103. 231. Olbenborp, Synditus von Libed, III, 420. 424. VI, 151. 153. 155. —, Johann, V, 343. Olbersum, Disputation zu, II, **323.** Opfopaus, Binceng, V, 340. 229. Dranien, Philibert Pring von, bei ber Eroberung Roms II, 283; führt bas heer von Rom weg III, 17; belagert Florenz 1156. Dranien, Wilhelm von, Statthalter in Solland, Bermefer von Gel: bern und Ziltphen, IV, 213; 293. 299. 300. 301. VI, 70 f. Orbination, bei ben Brotestanten IV, 247 f. V, 322. Orlamunbe, Carlftabt in, 125. Orfop, Zusammentunft zu, III, 391. Ortenburg, Graf von, II, 220. Ofiander II, 122; beim Gespräch zu Marburg III, 122; nach der jungen Pfalz berufen IV, 234; gegen bas Interim, verläßt Milrnberg V, 45; feine abweichenbe Doctrin 323. 326 f. Domanen, f. Suleiman, Ungarn, Zapolya u. s. w. Dife, Melch. von, IV, 198. Oftfriedland I, 42. 233; Reform. in, II, 323; Einführung bes In-terim in, V, 61. Otther von Eflingen IV, 58. Otto Heinrich, Pfalzgraf, II, 153 n.; reformirt in ber jungen Pfals, im somalt. Bunbe IV, 234. V, 24; amnestirt 195; Churfurft, reformirt die Rheinpfalz 315.

Pack, Otto von, III, 27. 29 ff. 104. IV, 132 ff.
Baberborn III, 354.
Badua I, 127.
Palkavicini, Chph., II, 192.
VI, 81.
Bapft, spmbolische Schrift über bes Papstes Gewalt VI, 115; Berhältnisse besselben zum Reich nach dem Religionskrieden V, 303 ff.
Papstthum, Borschläge über dasselbe VI, 236.

Barabeis, Lubm. 3um, I, 60. 61. Barabin IV, 226. Barchim, Landtag zu, IV, 119. Baris, Zug Karls gegen, IV, 225. —, Universität I, 161; gegen Reuch= lin 187; gegen Luther, von Me-lanchthon angegriffen II, 9; in ber Chescheidungsfache Beinrichs VIII. IV, 34. Barma und Biacenza II, 182. 189. 194. 283. III, 9. 23. 313; nach Pier Luigi Farnefe's Ermordung V, 8. 77 f. 123 f. 373; Parma 124. 125: 212. Pasquin II, 215. Baffan, Berhandlungen ju, V, 189 ff. 224. 264. Pattenhausen, Synobe zu, V. 47. Baul II. I, 47. 43. Baul III, Papft, IV, 14. 83. 85. 122 f.; schidt Morone nach Deutschland 143; Contarini 149; im Kürn= berger Bund 162; seine Zusammen= funft mit Karl zu Lucca 170. 172; beim britten Kriege zwischen Rarl und Franz 180 ff.; in Buffeto 183; versucht zwischen Karl und Franz 3u vermitteln 215. 217. (VI, 80); fün-Bractiken in Deutschl. 253 f.; seine Practiken in Deutschl. 255; s. Bumb mit dem Kaiser 273 ff. 296. 311; Entzweiung mit dem Kaiser V, 8 ff.; über das Concil IV, 356 f.; verlegt das Concil nach Bologna 360 f.; wäherend des schmalt. Krieges V, 3. 7 ff.; in ber Sache Barmas 9. 123; fein Berhalten beim Interim 34, 78; löft bie Bersammlung zu Bologna auf 79; ft. <u>79</u>. Baul IV. Caraffa V 287; im Bunde mit Frankreich 293 f.; gegen ben Religionsfrieden 301. Bavia, von ben Raiferlichen (1521) genommen II, 194; von ihnen entfett 196; Schlacht bei, 216 ff.; ein Lied von berselben 221 n. 388; bie Stadt von Lautrec genommen III, 11; von ben Frangofen verloren und wiebererobert 22; von Leiva genom3 men 152; Leiva mit P. belehnt 161. Pedro de la Cueva III, 101. 213 n. Pegau, Bufammentunft zu, V, 54 f.

Beinliche Salsgerichtsorbnung IV. 188; Bambergische II, 39. Bereny, Beter, II, 302; gefangen III, 136; erteunt Ferdinand an IV, 165. Berfien I, 153. IV, 9. 14. 269. Berngia III, 151. 156. Bernsco, Mario, I, 214. Bescara II, 235; bei ber Ginnahme Mailands 193. 209; verjagt Bounivet 210; beim Einfall in Frantreich 214 ff.; bei Pavia 218 ff.; fein Berhalten beim Berrath ber Staliener 232 ff.; ft. 237. Beft f IV, 175. Beter Martnr V, 115. 332. Beter Betrowitfd IV, 168. V, 110. Betermarbein II, 290. Petricau, ME. von. II, 232. Betrucci, Carb. Alfonfo, I, 203. Betrus Lombardus I, 156. 191. Beutinger I, 188. V, 43. Bfahlburger I, 138. 140. Bfalg I, 41; im Landshuter Rriege 106 f.; geschmälert 108 f. —, Ober=, II, 167; Reformation in bers. IV, 233. -, Rhein:, Reformation in ber. V. 315. -, junge, gefiftet I, 108; Reform. in berf. IV, 233. Bfälzische Chur von Baiern in Auspruch genommen IV, 288. 305. V, 23 f.; vgl. 252. Bfebberebeim U, 156. Bfeffinger, IV, 119. Pfinging, Martin, III, 305. Melchior, I, 232. 233. V, 297. Bflug, Inlius, beim Gespräch zu Regensburg IV, 151; Bischof von Naumburg 194. 195. 363; bei ber Abfassung bes Interim V, 27. 28. 30 f. (VI, 264); in sein Bisthum autidgetommen 51; auf ber Berstein V. fammlung zu Begau 55. Bflug, Cafpar, von Schladenwalbe V, 373. Philipp, Sohn Maximilians, auf bem RT. von Lindau 1496 I, 83; schließt einen Bertrag mit Ludwig XII. 85 f.; vermählt 102; König von Castilien 108; ft. 112. —, Sohn Karls V., in Aragon als Rachfolger seines Baters anerkannt

IV, 180; für Krieg gegen bie Broteftanten 296; fommt nach Deutsche land V, 92. 53. 85; Absicht bes Kaifers, ihm die Nachfolge im Reiche gugufichern 81 ff. 202 f.; f. Bertrag mit Ferbinand barüber 89; mit ben Rieberlanden belehnt 136; in Spanien , unterflütt feinen Bater 207; mit Maria von England vermählt 283-285; in England 285; erhalt bie ganber Rarls 290 f. Philipp von Baben auf bem RT. au Speier III, 112. Bhilipp von Grubenhagen auf ber Bersammlung ju Magbeburg II, 248. VI, 132; auf ber Bersammlung zu Schmalfalben 1530 verstreten III, 223; gegen die römische Konigswahl Ferbinands 229. Philipp, Churf. von der Pfalz, I, 46; in Opposition gegen Maximilian 91. 99 f. 101; in ben Lands= huter Irrungen 105—108; ft. 123. —, Pfalzgraf, bei ber Belagerung Wiens 1529 III, 143. 157. 158; Statthalter von Bürtemberg, führt den Krieg gegen Philipp von Beffen 328. Philipp IV., Graf von Hanau, re-

formirt in seinem Territorium III, 348.

Philipp von Hessen, sir volljährig erstärt I, 228 s.; mit Georgs von Sachsen Tocker verlobt 229; 233. 253; auf dem RT. zu Worms 337; in der Sidingischen Kehde II, 77 f. 81 f. 83; gegen die Bauern 150. 151 ss.; in Mischussen 160; zu Mizey 167; in Kriedewalt 171. VI, 129; schließt den Bund zu Gotha II, 247; auf dem Reichstage zu Speier 1526 251. 252; eisert für die neuen Lehren 121. 161 f. 251; riegerisch ersten 11, 418; gegen die bischsschliede Jurisdiction II, 163; reformirt in Hessen 305. 316; in den Backschaft Dindeln III, 29 f.; sein Brief an Georg von Sachsen VI, 135; im Bund mit dem Churf. von Sachsen 1528 III, 30; in Beziehungen zu Krantreich und Johann Zapolya 27; sein Einsall ins Witze

burgische 34; gegen bie Beschlüffe ber Majorität auf bem Reichstage gu Speier 1529 108; proteffirt 110 f. 113; foließt nebft Sachfen ein Berftändniß mit Straßburg, Ulm, Nürnberg 117; Berhältniß zu Zwingli und ber Schweiz 118. 176. 193. 251; beabsichtigt bie Herstellung Ulrichs von Wirtemberg 118; veranlagt bas Gefprach zu Marburg 121; fein Mißtrauen gegen bie Ber-hanblungen bes Churf. von Sachfen mit Ferdinand 129; auf bem AE. zu Augsburg 169. 170 f.; unterschreibt die Augeb. Conf. 176. 177. 193 f.; verläßt ben RE. 194; auf ber Versammlung zu Schmalfalben Dec. 1530 223, 227 n.; nimmt bas schmaltalb. Bundnig an 227; gegen bie römische Königswahl Ferdinands 229. 326; Bunbeshauptmann bes ichmalfalb. Bunbes 281; mit bem Milrnberger Frieden nicht einver-ftanden 300; tritt bingu 300; fein Berbaltniß ju Sachsen 303; tritt in Berhaltniß mit Baiern 283. 302. 303 f.; gegen bie Erneuerung bes schwäbischen Bundes 322 f.; seine Zusammenkunft mit Franz I. zu Barleduc 325; seine würtembergische Unternehmung 327; schließt ben Frieben von Caban 334. 358; gegen bie Wiebertäufer 369. 376. 391. 392; Nachrichten barüber bei Lauze 376 n.; unterflügt Christian von Solftein gegen Lübect 423. 425; in Wien 1535 IV, 53. 61; auf ber Bersammlung zu Zeit 109; fein perfonliches Berhaltniß zu Berzog Beinrich bem jungern 80 f. 89. 90 n. 130; seine Doppelehe 186 ff.; politische Folgen berfelben 209; auf bem AT. zu Regensburg 148; sein Bertrag mit bem Raifer 1541 163. 191. 209. 289; trägt bie Fehbe von Burzen aus 198; gegen Braunschweig 204; gegen bas Kammergericht 205. 206; f. Berhalten in ber clevischen Sache 130. 209; auf bem MI. ju Speier 1544 216 f. 221 f.; für bie Aufnahme von Met in ben schmalt. Bund 235; f. Ginmenbungen gegen bie Wittenberger Reformation 247; nimmt heinrich von Braunschweig gefangen 265 f.;

seine Bestrebungen, bie Fürsten gegen bie machsende Macht bes Raifers zu vereinigen 266 ff.; feine Bufammentunft mit bem Raifer ju Speier 1546 284; fein Berhalten por bem schmalt. Kriege 302 f. 304: rüstet 307; in die Acht erklärt 310; vereinigt fich mit ben oberlandischen Eruppen 312; wiberlegt bie Achtserklärung bes Raifers 313; fein Krieg an ber Donau 315. 327 ff.; über feine Kriegsführung 316 n. 318 n.; geht nach Geffen 332; feine Lage bafelbst 381; feine Unterhandlungen mit dem Kaiser 382 ff.; seine Ge-fangennehmung 386 f. VI, 251; in der Gesangenschaft V, 137 ff.; Berwendungen und Bemühungen nm seine Freilassung 84. 139 f. 144.
171. 187. VI, 291; Unterhandlung seiner Söhne mit Heinrich II. V,
148 f.; seine Befreiung zugesagt
194; seine Rildkehr 205; sein Berhalten beim Rriege zwischen Albrecht und Morit 242. Bhilologie V, 339 ff. Bhilolophie V, 352 ff. Biacenga, von ben Raiferlichen befest II, 194. 283. V, 8 f. 77 f. Biberit reformirt Lemgo III, **352**. Piemont, Berhandlungen über, IV 18 f. 133; von den Franzosen ber= ausgegeben 227. V, 122. Piombino V, 214. Pirtheimer I, 188. 299. Bifa, Concil zu, I, 166 f. 203. II, Biftorins, beffifcher Prediger, IV, 151. Bius II. I, 40. 159 n. Blanis, Sans von ber, II, 35. 68. 96 n. III, 298 n. 341 n. -, Kriegsanführer, IV, 393. Plassenburg V, 246. 250. Plauen, Beinrich von, V, 227. 236. 245. Plettenberg II, 342. Bodiebrad I, 40. 47. 48; f. Nach-

tommenschaft II, 325. 326.

in ber Schweiz III, 40.

Poeteniculen I, 175. V, 339;

Bolen, Berhaltniß jum Reiche und au Deftreich I, 50. 80. 230. 315. II, 285; ju Breußen 327; f. Gigismunb. Boleng, Bifchof von Samland, für Luther II, 50; bei ber Gacularifation Breugens 333. 335. Bollich, Martin, I, 194. 195. 212. Bomefanien, Bifchof von, f. Queis. Bommern, Reformation in, III, 351; Ginführung bes Interim baf. V, 60. Bommern, Bogistav X., Bergog von, I, 103. 231. —, Georg und Barnim, Herzoge bon, III, 169, 351; Barnim bei ber Disputation ju Leipzig I, 280.

—, Barnim und Bhilipp, Serzoge bon, reformiren III, 351. IV, 48; unterflüten Philipp von Beffen 327, Chriftian ben III. von Danemark 425; im fcmaltalbifden Bunbe 57; führen bas Interim ein V, 60. Bonitau an Johann Friedrich VI, Bontus Beuterns I, 346. VI, 69 ff. Boole IV, 30. 121 f. 149. 351. Bortercole V, 216; von den Rai= ferlichen wiebererobert 289. Portugal III, 100. 101. V, 306. Prag im schmast. Krige IV, 365 f. 359 ff. -, Univ., I, 161 n. 151. Bragmatifde Sanction I, 39. 166. Bregburg, AT. zu, II, 300. Breugen, Bund ber Stabte I, 44: Friede ju Thorn 50; huffitische Meinungen in Br. 190; politische Berhältnisse 230. 315; Säcularisserung II, 326 — 312; Wiebertäuser in B. III, 393; innerer Justanb um 1544 IV, 248. V, 25. 313. Proles, Andreas, I, 193. Protestanten III, 111 f.; ob sie bie geiftliche Reform um weltlicher Bortheile willen unternommen IV 164; theologische Streitigfeiten unter ibnen V, 326 ff.

-, die, in Trient V, 92 ff.

Protestantismus, Stellung bes bentschen B. ju Europa und bem

Reich IV, 46. 70; Berbreitung unb politifche Stellung beff. mm 1544 247; Einwirtung auf bie Reichsverfaffung V, 314; unter bem Schute ber Reichsgemeinschaft 314; Fortfdreiten bes Br. 315. Broteftantifde Doctrin, Gimvirtung auf bie englische Kirche IV, 40; auf ben Ratholicismus 151 f.; Rachtheile, in die fie gegen den Ka-tholicismus burch die theologischen Berhandlungen gerieth 353; Gegenfat berf. gegen bie fatholische 355. Broteftantifde Rirdenverfaffung V, 317 ff. 335 f Brotestation III, 111 ff.; bem Raifer übergeben 127. Protofoll des Churfürstenraths zu Regensburg VI, 189.
Provence, Ansprüche bes Kaisers auf bies. II, 226; Einfall in bie Pr. 212. IV, 23 ff. Bruder I, 135. Bfenbo-Bfiborifche Decretalen I. 7: ibre Unachtbeit querft nachgewiesen V, 356 f. Bupper, Johann, I, 192.

Quater III, 405. Quedlinburg, Stift und Stadt, reformirt IV, 120. Queis, Erb. v. Bijchof von Pomesanien, II, 336. 335 ff.; bei ber Unterhandlung in Bressau 341. VI, 134.

Rahuma, Mutter bes Antichr., III, 367 n.
Raimund, Cardinal, I, 210.
Ranzan, Johann, II, 122. III, 428.
Rapperschwyl III, 265. 266.
Raresch, Beter, Hospodar der Moldan, III, 25. 135. IV, 87. 167.
Ratolphzell II, 130.
Rayedburg V, 253.
Rayenberger III, 38.
Ravenstein, dem Herzog von Jülich entzogen III, 283.
Realismus I, 161. 203; in Spa-

nien III. 79.

Rebecca, Lager bei, II, 191. Rechtsstudium in Deutschland I, 181. V, 342 ff.; Ginfluß der Reformation auf daffelbe II, 60. Rederobe V, 69. 167. 192.

Reformation, Ginflugauf Wiffenschaft und Runft, II, 55 f. 59. 60; bei ben Ratholiten 110.

Reformatio ecclesiastica Rarls V. **V**, 38 n. 61. 79.

Reformation Raifer Friedriche II, 143 n.

Regensburg von Baiern genommen 49. 67; herausgegeben 68; bie Böhmen bei Regensburg geschlagen 107; auf bem RT. zu Augsburg fchließt fich bem Raifer an III, 208; Reformation in Regensburg IV 233 f.; Stellung jum schmaltalbi= ichen Bunde 305; im ichmaltalbischen Rriege 310 f. 315; Berhalten bei ber Annahme bes Interim V, 41. 46. 134 f.

-, Convent in, 108.

-, Reichstag zu, von 1471 I, 48. von 1474 I, 49. 60;

von 1527 III, 102;

auf 1528 ausgeschrieben, vom Raifer

verboten 103; von 1531 290. 293; von 1541 IV, 148. 156 ff.; Proto-foll des Churfürftenraths VI, 189; von 1546 IV, 289. 294. 302 f. von 1556 V, 298.

Regius, f. Rhegius.

Rehlinger, Bolf, III, 34. V, 43.

Reich, wie baffelbe wieber aufzubringen VI, 9; Borfcblage über eine neue Einrichtung VI, 235.

Reichshofrath V, 222. 280.

Reichsgericht unter Friedrich II. I, 34 f. 62 f

Reichstriegstaffe, Bilbung einer, V, 21; gegen Magdeburg verwendet 130. 166.

Reich grath vorgeschlagen I, 73; permanenter, 95 f.; von 1500 I,

97; löst sich auf 98.

Reich & regiment von Maxim. 1505 in Antrag gebracht I, 109; bon ben Ständen abgelehnt 110; ein R. 1512 genehmigt 131; nicht aufge-ftellt 132; von 1521 318 ff. 324. II, 27 n.; Opposition gegen baffelbe 70; veranbert 95; ju Efflingen 114. 132. 169.

Reich Britterschaft I, 43; ohne Theilnahme an ben Reichstagen 79. 321; ihr Zustand 136. 146; gegen bie fürstliche Gewalt und bas Reichsregiment II, 73; ihre Nieberlage 77 ff. 84.

Reich & fiegel, Entfrembung beffelsten V, 65. 280. Reich & ftener, Borfclag VI, 238. Reich & tag I, 40; erbalt regelmäßis gere Formen 61. 69. 83; Mängel beffelben 78. Beispiel ber Berathungen im durfürftl. Collegium VI, 189.

Reichsversammlung, jährlich zu wieberholenbe, von Nicolaus v. Kus vorgeschlagen I, 70; im Rathschlag von 1495 71, beschlossen 77, ohne

Erfolg 81.

Reich 83011, Borfchlag von Nicolaus v. Rus, I, 71. VI, 237 f.: Blan eines, (1521) I, 319. 321; 3u Rurnberg beschloffen, II, 32; Bebeutung bes-felben 34; bie Stäbte bagegen 34. 86; vom Raifer verworfen 90. Orbnung ains gemainen Reichs Zous in Ratschlag versaft VI, 26.

Reiffen berg, Friedrich v., im fcmalfalbifchen Rriege IV, 315. 316; von Morit nach Frankreich gefandt V, 155: im frangosischen heere 238. Reinete Fuchs I, 171. 174.

Reisner, II, 218 n. 222 n. 268 n. 362.

Reitti, Lager von, V, 177.

Religion Bebict in ben Rieberlan-ben VI, 147.

Religionsfriede ju Nürnberg III, 297 ff.; ju Augsburg V, 261 ff. VI, 305; Bebeutung beffelben V, 281. Renate, T. Lubwigs XII., I, 238 n.

Renner I, 119. II, 250.

Renzo ba Ceri vertheibigt Marfeille II, 214; in papfilicen Dienften 264; vertheidigt Rom 277.

Repräsentationsrecht bei bem

Erbe eingeführt I, 89.

Reservatum ecclesiasticum V, 265. 274 ff. VI, 312. Resius, Dominicaner, II, 323.

Reuchlin I, 181 n. 183 ff. 275. 297. II, 367. Reuß, IV, 326 n.; Bifitation im Reußischen III, 337. Reutlingen, I, 247. II, 119; Bermann predigt bafelbft III, 71; nimmt an ber Protestation Theil 115; unterzeichnet die A. C. 177; im schmaltalbischen Bunde 249 f.; im schmaltalbischen Rriege IV, 338. Einführung bes Interim bafelbst V, 46. Reval, III, 282. 421. IV, 94. Rhäticus V, 350. Rhagins I, 180. Rhegius, Urbanus, II, 49. 68 n. III, 193. 278. 338. IV, 29. Rheingraf, im Domcapitel gn Coln, evangelisch gesinnt IV, 261. -, V, 69. 167. 194. 238. Rheingrenge, 3bee ber, bei ben Franzosen I, 50. Rheinthal, evangelisch gefinnt III, 233 f. Ricci, Nuntius IV, 122. Richard von Greifenclau, Churfürft von Trier, gegen die romische Konigs-mahl Karls 1, 239; bei ber Kaisermahl 243 f. 256. 262; Schieberichter in ber lutherischen Sache 273. 293; beforbert bas Reichsregiment 318 bei ber Febbe mit Sidingen II, 72. 74. 76. 82. 83; im Bauernfrieg 153 f. 156; Berhaltn. ju ben Evangelischen 167 n. 171, zu Friedrich bem Weisen II, 36 n.; verlägt 1526 bie Opposition gegen ben Raifer 247 f.; für die romifche Königswahl Kerdinands III, 221. 228. Ribbagshaufen, Rlofter, V, 226. Riga III, 282. 408. 421. IV, 94. 248. Ritberg, Conrad, Bifchof v. Münfter l, 180 n. Robert v. d. Mart II, 182. 184. 185. 239. Rochlit, Ueberfall bei, IV, 367. —, Elisab. v., IV, 324. Robe, Johann, III, 276. Rönbli II, 52. Rogendorf II, 301; bei ber Bertheidigung Wiens III, 143. 146. 333. IV, 52; in Ungarn IV, 168 f.; ft. 169.

Rom, Zustand 1526 II, 263. 278; erobert 277 ff. 371 ff. III, 15 f.; befreit 17. Rommel, Sans, V, 139. Rofenberg II, 84. 138. Rofenblut I, 171. Rossi, Memorie II, 345 ff. Roftod II, 274; unterflügt Lübed 411. 421. Roßheim, Martin v., IV, 179. 207.
—, Universität, I, 161 n. V, 338. Rotad, Berfammlung zu, III, 117. 120. Rotenhan, Sebaftian von, II, 40. 153. Rothenburg an d. T., Unruhen in, II, 136. 141; Rothenburger Saufen bei Ingolftabt befiegt 154; Berhalten jum fcmaltalbifden Bunbe IV, 305; vom Raiser besett 332; V, 251. Rottmann, Bernhard, lutherischer Prediger in Münfter III, 356. 370; verwirft die Rindertaufe 359. 371. 374 f. 386; unterftüst Bodelfon 383; ft. 401. Rottweil III, 114. 208. 240. Ruß, Wolfgang, II, 52.

Caal, Margr. v. ber, IV, 187.
Caalfeld, Bersammlung zu, II, 162. III, 283; Franciscanerconvent 315.
Cabina, Gemahlin Ulrichs v. Witretemberg, I, 224.
Cabinus V, 338.
Cachs, Hans, II, 58. 59. V, 358 f.
Cachsen, Hans, II, 41; Stellung besselben am Anfang bes 16. Jahrshunderts 226.
—, chursiurstliches, religiöse Berhältztion 311 ff. III, 336 ff.; gegen das Interim V, 48; Kirchenverfassung in bemselben 319 f.
—, Albertinisches, Reigung zur religiösen Kenerung das. II, 35 n. 161. IV, 99 f.; Reformation in bemselben 103 ff. 325.
Cachsen aus en V, 219.

Sachfifche Bisthilmer in ber Erbtheilung von 1485 IV, 195. Sacco di Roma, II, 282 n. 352 f. Sacramente I, 156. 158; nur zwei von Luther festgehalten III, 120; die sieben von den Katholiken behauptet in Angsburg 182; in Trient IV, 353; im Interim V, 31; in ber Borganischen Formel 56; Lebre Calvins von benfelben 331 f. Säcularisation 8versuche, erfte II, 164 f.; Entwurf von 1525 167 ff.; hogftratens, um die Türken zu vertreiben, III, 140. Sailer, Gereon, verhandelt r Leonhard von Ed IV, 131 n. 1. verhandelt mit Sala Rais V, 174. Salamanca, Universität, IV, 348. , Rath Ferdinands, II, 91. 94; vom Bofe Ferdinands entfernt IV, 52. Salerno, Ferrante Fürft von, V, 213. 215. Salm, Nicolaus von, vor Pavia II, 217. 222. 389; in Ungarn 301. 302; bei ber Bertheibigung Wiens III, 143. 145. -, Niclas v., ber jüngere III, 148 n. Salmedon IV, 348. Salza, Jac. von, II, 326. Salzburg im Bauernkrieg II, 144. 158; Bersuch, es zu fäcularistren, 165; Gärtnerbrüber baselbst III, 363 f.; Jefuiten IV, 255. Erzbischof von, II, 40; vom Bapft gewonnen 108, 109; auf bem Convent ju Regensburg 109; ver= folgt bie Reugläubigen 117 f.; im Bauerntrieg 165; auf bem MT. zu Augsburg III, 179; im Nürnberger Bund IV, 79; zu Bassau V, 189. Samland, Bischof Polenz von, II, 50. 333. 338. Samson I, 206 n. III, 48. Sanct Digier, Sanct Ballen, fiebe St. Dizier, St. Gallen n. f. w. Sanber in Braunschweig III, 272. Sanga, Minister Clemens b. VII, III, 21. 81. Santa Croce, Legat am Concil, IV, 296. Sarcerius, Erasmus, predigt in Andernach IV, 240. Sastrom V, 69. Savigliano, Beriprechen v., IV, Savona III, 19.

Sabonen, Berhältniß jum Reich, VI, 196; Angriff bes Abels auf Genf III, 243, juriichgefclagen 253; S. von Franz erobert IV, 20 ff.; zurückgeforbert 132. Savopen, Karl II. von, II, 242. 243 n.; III, 158; erhält Afti 160; auf ber Seite des Kaifers, gegen Genf IV, 18; von Bern betriegt 19, von Franz I. angegriffen 20 ff.; zu Regensburg 148. Schachten, beffifcher Gefanbter bei Beinrich II. V, 148. Schafhaufen III, 70. 240. Schappeler II, 52. 126; ob Ber= faffer der zwölf Artitel ber Bauern 135 n. Schärtlin v. Burtenbach in Italien II, 208 f. 211; wirbt zur Entsetzung Wiens III, 146; im britten fran-zösischen Kriege IV, 25; beim Ein-fall in Frantreich 223; im schmalkalbischen Kriege 308 — 310. 316. 318. 339; in Frantreich V, 69. 164; wirbt gegen Rarl 167; ju Gnaben angenommen 194 f. Scharnebeck, Landtag zu, II, 322 f. Schaum burg, Abolf von, Coadintor von Coln IV, 342 343; Erzbifchof 343 f. V, 23; auf dem AT. 1547 22. 34; in Trient 93. 96. 100. 135; auf bem RT. 1555 257. Schauspiele in der Kirche bei den Wiebertäufern ju Milnster III, 388. Schenrl, Chph., II, 320. Schilling, Georg, Johanniter, V, 104. —, Jacob, branbenb. Rath, V, 256 n. Schiner, Carbinal, III, 43. Schlachtorp in Soeft III, 353 f. Schleiz, Zusamment zu, III, 126. Schlemmerhans II, 140. Schlesien I, 51; religiöser Zustand II, 296. 297 f. 324; um 1544 IV, 248; von Raifer Ferdinand nach-gegeben V, 316; Schlesten im schmalfalbischen Kriege 367. Soleswig und Holstein II, 323 f. Schmaltalben, Berfammlung zu, Dec. 1530 III, 223 — 227. 249; 1531 229. 279; 1533 343; 1535 IV, 55 ff.; 1537 67 f. Schmaltalbifche Artitel IV, 68;

Anhana VI, 115.

Somaltalbifder Bund III, 222 ff. 227; Berfassung besielben 280 si.; erneuert IV, 56; erweitert 57; in Gefahr eines Krieges mit bem Rürnberger Bunbe 50 f.; Rangel bes Bunbes 304 ff.; Berhanblungen über feine Erneuerung 306; Berhältniffe ber Mitglieder beim Ansbruch bes Rrieges 307; gesprengt 339. Somaltalbifder Krieg IV, 253 ff. IV, 217 f. 247; fiber bie Führung beffelben von Seiten ber Broteft. 315. 323. Schnepf, Erhard, II, 52; beim Ge-fpräch zu Marburg III, 122; Re-formator Bürtembergs 346 f.; beim Befprache von 1546 IV, 276; gegen bas Interim, verläßt Tübingen V, Sonepperer, ber, I, 172. Schön, M., I, 163.
Schola fiel I, 161. 194; Opposition bagegen 176. 182; von Melanchthon für keizerisch ertlärt II, 9; in Spanien III, 79. IV, 348.
Schottland in Berbind. mit Frank reich IV, 177; Unternehmung Eng-lands gegen, V, 116. 119; bie Bereinigung mit England burd Beinrich II. gehindert 122. Schrabin von Rentlingen IV, 58. Soulen in Deutschaub I, 324. Soulen in Deutschland I, 175 f. V, 386; in Sachsen 161. II, 61 f. Schüler von Memmingen IV, 58. Sourf, Angustin, V, 347. Sowabad, Bufammentunft gu, III, 120. 126. Odmabader Artitel III, 126 f. Sowaben, Bet., III, 283. Sowäbischer Bund geschloffen I, 67 f.; feine Bedeutung für Deftreich 69; im Schweizerfrieg 93; im Lanbshntertrieg 106; sir Destreich 137 s.; gegen Mrich v. Wirtemberg 224.
251 s. 253. 266; gegen die Rittersschaft II, 78. 79; gegen die Bauern 130. 132 s. 152; sir die alte Religion 159 s. 152 s. III, 38. 104; bei ben Badifden Sandeln 35; 146. 230 f.; löft fich auf 322 ff.; Ber= suche, ibn ju erneuern, IV, 50. V, 12. VI, 260 ff. Schwanhäufer, Johann, II, 51.

Sowar; burg, Graf Ganther von, V, 254. Sowarzburg, IV, 326 n.; Reform im Schwarzburgifchen III, 337. Somarzenberg, 30h. v., II, 39 f. 45. 319. Schwebel, Johann, II, 74. Schwegler, Cafpar, II, 216. 283 n. Someinfurt, Berfamml. ber frantischen Ritter gu, I, 79. II, 75; Conserenzen gu, III, 296: Berhaltniß jum ichmaltalbifchen Bunte IV, 305; Berhalten in ber frantischen Fehbe **V, 22**5. **2**46. 249 f. Schweiz I, 41; Berhaltniß 3mm Reich 79 f. 86. 92. 142; Schwaben-frieg 92; eximit 116; Parteien in frieg 92; eximirt 116; Parteien in ber Schweiz III, 187; Reformation in der Schweiz II, 40 ff. 233 ff. 253 f.; Bund ber tatholifden Cantone mit Ferdinand 75. 235; Biebertäufer in der Schweiz, 394, im Krieg mit Savopen IV, 19; Religions-ftreitigleiten in der Schweiz V, 329 f. Schweizer, ihr Serhältniß zum Reich I, 115. 116; in Maximilians Kriegen I, 119. 143; Berhalten in ber würtembergischen Sache 247. 251 f. 255. II, 133; erneuern bie Einung mit Deftreich I, 253; in ben italienischen Kriegen II, 187 f. 194 f .: bei Bicocca 196. 197 f. 210; bei Bavia 221. 222; im Bunde mit bem Papft 231. 262. Schweizer, Hans, III. 237. 261. Schwendi, Lazarus, V, 127. 130. 166. 170. 188. 230. Somendfelb II, 326. III, 364. Schwyz gegen Zwingli III, 67. 233 von Zürich angegriffen 237; nach bem Kriege 266. Scriptoris, Paul, III, 42 n. Scultetus in Magbeburg III, 270. Seehofer II, 53. 54. Seibenflider, Claus, II, 279. Seibler, Jacob, II, 10. Selbit I, 136. Selb IV, 300 n. V, 24. 42. 301. 304. 305. Selim I, 153. 217. Sepulveda IV, 287. Seripando IV, 348. Sesia, Schlacht an der, II, 210.

Sforza II, 186 f.

Sforza, Franz, I, 324. II, 187; in Mailand aufgenommen 193. 196; bei Bicocca 197. 207 f.; verläßt Mai= land 215; f. Bertrag mit Ferdinand 229; im Einverständniß mit den Italienern 231. 232. 236 f. 241. 242. III, 85 ff.; nach dem Kriege 150; wiederspergestellt 153 f. 159 f. 313. 315. 318; ft. IV, 15. — Blanca Maria, I, 349. - Bona, II, 286. Sibplia von Cleve IV, 129. Sidingen, Franz von, gegen Worma I, 138. 144. 145; gegen Darmftabt

243 f.; in Unterhandlung mit Franz I, 248, nimmt ein Jahrgeld vom Saufe Burgund 252; Freund Huttens 291; gegen die Dominicaner 293; für Luther 333. II, 73 f.; in Rarls Diensten I, 252. 383. 337. II, 186; feine Fehbe gegen Trier 72; f. Berhaltniß jum Reicheregiment 79. 80; f. Ausgang 81 f.; f. Söhne im würtembergischen Kriege III, 328. Siebenburgen IV, 167-170. V,

109 f. 111. 112.

Siegmund, Raifer, I, 33. 34. 35. IV, 297.

Siegmund, Erzherzog von Tirol, I, 66.

Siegmund v. Brandenburg V, 253. -, von Polen I, 255. II, 285. 293 n. 333 ff. III, 24. 27 f. Siegmund August von Bolen V, 25. 70. 145.

Siena III, 151. 160. IV, 360. V, 215. 289. 290.

Sievershausen, Schlacht bei, V, 236 f.

Sigismunb, f. Siegmund. Simon Battifta II, 282.

Simon Beffus, f. Rhegius, Urb. Sinan V, 108 f.

Sindelfingen, Schlacht bei, II, 153. Sitten, Carb. von, I, 252. 293. II, 190. III, 45.

Sittich, Marr, vor Pavia II, 217. 221. 389; in Ungarn 2c. 301. 1II, 235. 242.

Sleiban V, 355. 322.

Smiterlow, Claus, III, 420.

Soeft, Streit barliber gwifden Cleve und Coln I, 38; von Jilich angefochten I, 133; Reformation in, III, 353; Ginführung bes Interim **V**, 60.

Solm 8; Graf von, II, 120. 252. IV, 283 f. V, 223. IV, 283 f. V, 223. Solothurn, III, 43. 235. 240. 267.

Soltaner Beide, I, 265. II, 328.

Somius predigt in Ulm III, 71. Sontheim, Lager von, IV, 321. 326. 329. 357.

Soto, Domenico, IV, 348. 353. **V, 29**.

Spalatin II, 151; auf bem RE. von Augsburg III, 196 n.; über Luther in Worms VI, 64.

Spanien, Aufruhr ber Communen, I, 323; Berfolgung ber Moristen III, 88; Inquisition I, 326. 328; Urfachen ber Anhänglichteit an bie Dierarchie IV, 45; scholaftisches Spftem III, 79. IV, 348. 358 f.; protestantische Tenbengen V, 309; Philipp in Spanien IV, 180. V. 291. 295. 297

Spanische Bischöfe am Concil IV 347 f.; ihre Forberungen 358. V.

Spät, Dietrich, III, 328. —, Friedrich, IV, 365 n.

Speier, Reichstag zu, auf Nov. 1524 angefest II, 98; Borbereitungen bazu 102; verboten 103. 113 f.;

von 1526 173. 249; Abichieb 260. 309; Rathichlag bes großen Ausschusses zur Abstellung der Miß-bräuche VI, 41;

ÌШ, 104; Proposition von 1529 105; Beschlüffe ber Majoritat 110 f. 112 f.; Refultat beff. 116. 133;

von 1542 IV, 171; von 1544 IV, 215 ff.; Wirfung ber Beschliffe besselben auf ben Bapst 253 ff.; ber Abschied liegt bem Religionsfrieben nog 1555 Grunde 262.

Speier, Städtetag zu, II, 119. -, Zusammenkunft ber Katholischen zu, IV, 78, Karls V. und Landgr. Bhilipps 284. 285.

, Bischof von, für Reuchlin I, 186 f.; im Regensburger Bundnig II, 109; im Bauerntriege 139.

Spengler I, 299. 307. II, 320. Ш, 131.

Spiegel, Jacob, IV, 139.

Spiegelberg, I, 175. Sprengel III, 272. Sprenger, Jacob, I, 164. Spretten, Baul v., II, 52. 53. 58. St. Digier, Belagerung v., IV, 223 f St. Gallen, Einfing ber Evange-lifchen in, III, 232. 253; tatholische Reaction 266. –, Stadt, Reformation in, III, 71: nimmt an ber Protestation Theil 114. 115. 118. St Mauris IV, 270; Briefe beff. VI, 204. St Bol, franz heerführer, III, 22. 82 Stäbte, mit bem Raiferthum berbunben I, 34; Buftanb berfelben 44. 138 ff.; ihre Stellung an ben Reichs-Pfennig 76. 86; jahlen ben gemeinen Pfennig 76. 86; jum Reicherath gezogen 95; ohne Theilnahme am Rammergericht 95. 321; hoch angeschlagen 123. 319 f.; burch die Exemptionen der Geiflichteit bestägt 170; Beschwerben berfelben 122 f. 134. 145 f.; gegen ben Reichezoll II, 34. 86; gegen bas Reichsregiment 87; gegen ben Convent von Regensburg 119; im Bauernfriege 140 f.; gegen bie bischöfliche Jurisbiction 163. IV, 96 f.; auf dem AT. von 1547 vernachläsigt V, 16 f.; von Karl V. nicht begünstigt 268. Staphplus V, 326 n. Stanpit I, 193. 195. Stein, Albrecht von, I, 252. II, 197. , Eitelwolf von, I, 113. Steterburg, Moster, Schlacht bei 243 f. 226: Steuer, Borfchlag zu einer allgegemeinen beutschen, VI, 238. Stiefel, Johann, II, 47. 55. Stolberg, Graf von, IV, 245. -, Anna von, Aebtissin von Qued-Linburg, IV, 120. Stord, Claus, II, 15. 18; in Hof Stralfund unterftütt Lubed III. 420 f. 428. Straßburg im Gothaer Bund II, 255; evangelisch 322. III, 71; nimmt Theil an ber Protestation

115; im geh. Berftanbniß mit Beffen und Sachsen 117; in Bürgerrecht mit Burich und Bern 118; unter-schreibt nicht die Schwabacher Ar-tikel 127. 128; übergiebt die Conf. tetrap. 207. 247; im schwalkalbischen Bunde 249; unterftust Thilipp gegen Bürtemberg 327; Biebertaufer in Strafburg 341. 342. 343 f. 366. 369. 394; im schmaltalbischen Rriege IV, 306 n. 307; unterwirft fich 341. 345; Berhalten bei ber Annahme bes Interim V, 42. 26; unterzeichnet bie fachfische und bie würtembergische Confession 94; widerfest fich ben Frangofen 169. 208. , Schule in, V, 339. Strafen, Chriftoph von ber, V, 137. 256 n. , Henning v. ber, III, 401. Strang, Jac., II, 52. 55. 65 n. 125. Stroggi, Beter, IV, 360. V, 215. Stübner, II, 18. Stumpf, Philipp, II, 279. Sturm, Jacob, IV, 344 f. V, 28. Johann, IV, 328 n. V, 339. Stuß I, 188. Suave, Beter, II, 122.
—, Bartholomaus, V, 60. Suleiman mit Zapolya verbunden III, 24; betrachtet sich als Mittelpuntt ber Opposition gegen Deftreich 24; f. Rechtgläubigfeit 135; f. Krieg in Ungarn 1529 135 ff.; vor Wien 138 ff.; seine Entwürfe 288 f.; f. Jug gegen Ungarn 1532 291 ff. 304 ff.; f. Rückjug 309; nimmt sich Draguts an, V, 108. Sul3, Graf von, II, 128. 129. 157. III, 235. Suizer, Simon, V, 328 f. 329. Sund, Wichtigfeit beff. III, 410; für bie Feinde Frankreichs geschlossen IV, 177. 207; wieber geöffnet 215. Superintenbenten in Sachsen II, 316; in Seffen 316. V, 318. 322. Sufanna v. Bourbon II, 203. 204. - von Baiern I, 229. Sombolische Bucher eingeführt III, 443. Spra, Jac. von, Erzbischof von Erier VI, 5. Szegebin V, 174. 211.

Zaboriten II, 5; taboritische Mei= nungen von Karlftabt gepredigt 18. Tagebuch aus bem Feldzuge von 1546 VI, 217. Taft, Bermann, II, 51. 324. Tauber, Cafpar, II, 117 f. Taufe, f. Biebertaufe. Tauler I, 193. 199. V, 327. Tefchen, Bergog Abam von, II, 326. Tenel I, 208. 212. 214. Tenfel, Erasmus, V, 211. Theologie, Buch von ber beutschen, I, 193. 200 n. 307. IV, 40. Theta I, 42. Theuringen, Eitelhaus v., II, 132. Thomas von Aguino I, 157. 209. 304 f.; von Luther verworfen 214. III, 12. Thomas de Bio, I, 160. 218; f. Bufammentunft mit Luther 268 f.; f Migachtung in Deutschland 272. 273. 292; betheiligt sich bei ber Bulle gegen Luther 297. 298. Thorgut, f. Dragut. Thorn, vom Rammergericht eximirt I, 230. -, Friede zu, I, 50; von Max an-erfannt 230; Zngeständnisse des beutschen Orbens in bemfelben II, 327; Generalconvent 329. Thuringen, Bauernaufruhr in, II, 144 f. 150. Thumb von Neuburg III, 394. Thumshirn IV, 374. 393. Thurgau I, 93. III, 41; evangelisch gefinnt 233; von Zwingli evangelisch eingerichtet 240; nach bem Frieden von 1531 267. Thurnmeier, Joh., f. Aventinus. Thurzo, Mexius, II, 300. IV, 175. Tichtel, Bernhard, II, 116. 117. —, Jo. I, 67 n. Tifernus, Michael, III, 321. 322. Tilebete, hofmeifter Bodelfohns, III, 383. Tirol an Maximilian I, 66; im Rriege mit Graubunden 92; Unruben nach Maximilians Tobe 242; im Bauernfrieg II, 144; Bewilli= gungen Ferdinands 144. 158. 164 ff.; Berfolgung ber Evangelifchen III, 36. Töröt, Balentin, II, 302. IV, 168. 269 n.

Toggenburg III, 41; von Zwingli firchlich eingerichtet 242. 265. Totap, Zapulpa geschlagen bei, II, 303. Tolebo, f. Garcia. Lommai, Beter und Bincenz, I, 181. Torgau im schmaltalbischen Kriege IV, 327. -, Berfammlung zu, V, 55; (1551) 155. 156. Torgauer Bund II, 171. 247. VI, 128 f. Torganische Formel V, 56. Eorquemaba, 306. v., I, 159. Tortur von Jacob Lerfener ver= worfen V, 343 n. Coul V, 159. 163. Toulon II, 212. 213. Transsubstantiation I, 156. 304. III, 57. IV, 156. Tribent, Concil zu, IV, 181; vom Papst angekündigt 253 f.; Einwenbungen ber Protestanten gegen baff. 256 ff; Unterhandlungen über bie Eröffnung beffelben awischen Kaifer und Bapft 275 ff.; eröffnet 276; Berhandlungen bes Raifers über bie Anerkennung beff. mit Morit 298 f., mit Johann von Cliftrin 300; Beschluß, daß Reform und Lehre vor= genommen werden follen, 300 f. 350; Zusammensetzung des C. 347 f.; Berhandlungen über die Lehre 351 f.; über die Reformation 357 ff.; von ben Protestanten auf bem RE. von 1546 verworfen 303; bas Concil von Schartlin bebroht 309; ber Raiser fordert Aufschub der öffent= lichen Befanntmachung ber Decrete 356; protestirt gegen die vom Papft geforderte Berlegung 357; Bubli-cation ber Decrete 359; Berlegung nach Bologna und Spaltung 361 f. (f. Bologna); Berhanblungen bes Reiches über bas Concil V, 4 f. 6 f. 79 f. 90; Zurückverlegung bes Concils nach Tribent 79. 92 f., 151; Forberung ber Reaffumtion ber verglichenen Artifel 5. 80. 94. 97; das Concil vom Bapst suspendirt 179 f.; von Mority verworfen 171. 191. Trier I, 88. 109. 168 n.; von Sidingen belagert II, 75. 77; im

Bauernfriege 141. 156; ergiebt fich an Albrecht von Brandenburg —, RT. zu, 1512 I, 130. —, Univ. I, 161 n. Tripartit, bas, V, 253. Tripoli, an die Johanniter V, 103; Wichtigkeit beff. 105; geht an bie Osmanen über 108 f. Trinlzio, Cardinal, III, 83. Trivulzi II, 192. Trotha, Thilo von, IV, 378. Tropendorf, Balentin II, 62. V. 338. Truchfeß, Loreng I, 186. -, Georg, Feldhauptmann des schwäb. Bundes, gegen die frantischen Ritter II, 84; im Bauerntriege 133. 140 f. 153 f. 155 f.; 252. Truchfeß, Otto. Carb. v. Angsburg IV, 286. 347. V, 78. 223. 263. Trutvetter, Jodocus, I, 202. Tübingen, Univ. I, 181. 274. III, 348. V. 338. Tübinger Bertrag I, 135. 143. 224; taiferlicher Geits bestätigt 266, von Ulrich III, 330. Tunis von Barbaroffa erobert III, 332; Unternehmung Karls gegen T. IV, 8. V, 106. VI, 66. 77. Tunstall von Durham IV, 32. Tynball IV, 39. 40.

Meberlingen III, 208. UIm tritt jum Torgauer Bunbnif II, 255; Reformation in, 322; Gomius predigt das: III, 71; es nimmt Theil an der Protestation 114. 115; in geh. Berftanbniß mit Sachfen und Heffen 117; unterschreibt nicht bie schwabacher Artifel 128; ver-weigert, ben Abschieb von Augsburg anzunehmen, 208; im fcmaltalbifchen Bunbe 249; gegen bie Erneuerung bes ichmabischen Bunbes IV, 50 n. 54; im fcmaltalbifden Rriege 306 n. 308. 322; verträgt sich mit bem Raifer 332 ff.; Beranderung bes Stadtrathe burch ben Raifer V, 43; Gefangennehmung ber Prabicanten 45 f. : Befreiung berfelben 83. V1, 292. Bundestag ju, V, 13; gegen benfelben VI, 260.

Ulrich, Junter v. Dornum, II, 323. Ulrich von Wilrtemberg I, 104; im Landshuter Kriege 106; muß ben Tübinger Bertrag eingehen 135; Urfprung feiner Irrungen mit bem Raifer und feinen Rachbarn 223-226; seine Beziehungen zu Frant-reich 234. 242. 247; gegen Reut-lingen 247; Krieg mit dem schwäb. Bunde 251 f., verjagt 253; nimmt fein Land wieber ein und wird wieber vertrieben 266; geachtet 314; neigt sich zu ber neuen Lehre II, 121; auf hohentwiel 128. IV, 339; im Bauernfriege II, 132; burch Philipp von Beffen gurudgeführt III, 118. 327. 330; wiederhergestellt im Frieden von Caban 334. 345; reformirt in Würtemberg 346 ff. IV, 48; in Bien, erhält Bürtemberg als öftreichisches Afterleben 53; tritt in ben schmaltalbifden Bund 57; im schmal-talbischen Kriege 307. 308; sein Bertrag mit bem Kaiser, seine De-muthigung 335. 339; neue Ansprüche Ferdinands gegen ihn V, 24; ver= anlagt bie würtembergifche Con= fession 93 f.; seine Instruction an die Gesandten nach Trident 94 f. Ungarn I, 65-67. 69. 105. 110 ff. II, 285; nach bem Tobe Lubwigs 292. 298; religiöfe Berhältniffe 299; Unruhen nach Ferbinands Entfer-nung III, 23 f.; Bertrag wischen Ferbinand und Zapolya IV, 83. Erfolg besielben 167 st.; Lage Ungarns nach Zapolya's Tode 167. 168. V, 109. Osmanischer Krieg in, 1522 1545 268 f.; Erneuerung bes Rrieges 1551 V, 111 ff. 173; 1553 211 f. Universitäten I, 161; unter bem Ginfing der Reformation II, 60; V, 338. Unterwalden gegen Zwingli III,

232 ff.; sieht gegen Bern 234 f. Urbino III, 313. 318.

-, Bergog von, Felbhauptmann ber

Benezianer, im Lager ber Kaiferlichen II, 209; Oberbefehlshaber ber Liga 268. 273. 277. 283; beim französischen Geere 1529 III, 82 n.; 150. 158. 160. Urfinus Belius V, 355. III, 137 n. Utragnisten in Böhmen und Mähren II, 296. 297. Utrecht, Bisthum, I, 50. 323; an die niederländische Regierung überlassen III, 9. IV, 133; Berhältniß zum beutschen Reich V, 18. 19. 312.

Balencienne, Lager von, V, 238. Bargas V, 11; am Concil ju Eribent 95 f. Baubemont vor Reapel III, 21. Bega, Bicekönig von Sicilien, erobert Mehdia V, 106 f. Beltmpf, Gerh., IV, 268. 269. 280. Benedig, feindlich gegen Maximilian I, 112. 118. 121. 127 f. 130. 143; im ersten Krieg Karls mit Franz auf Seiten bes Königs II, 189. 191. 193; im Bunbe mit bem Kaifer (1523) 207 ff.; nach ber Shlacht bei Pavia im Einverständniß mit bem Papft 231; in ber Ligne von Cognac 242; bemächtigt sich ber Stäbte Ravenna und Cervia III, 16 f.; mit ben Franzosen vereinigt 17. 18. 22, gegen Maisanb 81. 85; Buftand nach bem Frieden von Cambrai 150; erneuert mit Mailand ben Krieg gegen bie Raiferlichen 152; Friede mit bem Kaifer 153. 155; Stellung ber Republik 160; Berhalten bei bem Schweizer= frieg 1531 264 f.; im Bunbe gegen Franz I. 317; im Elirfentrieg (1537) IV, 83. 121. 122; Stimmung gegen ben Kaifer 360. 361; Miftrauen bes Kaifers gegen Benebig V, 70. Benlo, Bertrag von, IV, 212; Berfammlung zu, 213. Benningen II, 92. Berantius, Briefe, IV, 167. Berbocz, Stephan, II, 288. 299. Berben, Stift, im schmaltalbischen Kriege IV, 394. V, 126. 132. 146. 150. Berbun V, 159. 163.

Berfolgungen ber Evangelischen

II, 47. 54 f. 116-119; in Folge bes 11, 47. 54 f. 116—119; in Holge best Bauerntriegs 159 f. III, 35 ff.; in ber Schweiz 232 f. 235 f.; in ben Nieberlanden 81. IV, 260. 278. VI, 147; in Folge des Interims V, 45; in England unter Maria 287, in Frankreich IV, 278. Bergerio IV, 62. 64. Repoli Nichol non Ounties in Beroli, Bifchof von, Runtius in ber Schweiz III, 264. 265; jurud. gerufen 318. Befalius, Andreas, V, 347. Befprim von ben Turten erobert V, 174. 211. Benre, Pierre de, III, 8. 14. 15. Biglius van Zuichem IV, 74; fai-serlicher Commissar in der colnischen Sache 341. 342; auf bem MT. zu Angsburg V, 17 n. 18. 24. VI, 240. Billinger I, 250. Biro, Thomas be, f. Thomas. Birail, Cajus be, frangösischer Abgeordneter an Morit V, 233. Birneburg, Graf von, II, 220. Birves, Alonfo, von Burgos III, 183. Blacich, f. Flacius. Blaten IV, 212. Bogelsberger hingerichtet V, 69. Bogler, Georg, Rath Cafimirs von Brandenburg II, 319. 323. III, 131. Boltsbücher V, 357. Borft, Bet. van ber, IV, 66. Bulgata auf bem trib. Concil für authentisch erklärt, f. Tribent.

Wa a b t, Reform baselbst IV, 19, 20. Ba g ner, Geo., hingerichtet III, 369. Bahl Ferdinands zum römischen König, vom Reichsreziment beabsichtigt II, 89. 91, vom Kaiser III, 162; Unterhandlungen darüber 220, unter den Brotestanten in Schmalkalben 224; Bollziehung der Wahl 228; Widerspruch protestantischer und katholischer Fürsten 229. 283. 295; Franz I. unterstützt die Opposition 320. 325; Berhandlungen bei Gelegenheit der würtembergischen Sach 326 f. 333. 344; von Sachsen anerkannt IV, 221. Bahl, von der eines kinftigen römischen Kaisers VI, 237.

263. 315. 321. 331; Ferbinands V, 300 f. Baiblingen, Rubolf von, U, 171. VI, 128. Waiß, Philipp, II, 78. Balbenfer v. Merinbol vertilgt IV, 278. Balbed, Franz von, Bischof in Münfter, III, 356 ff. Balbis, Burt., II, 58. Balbtirden, Propft Märtlin von, Bicetangler in Deutschland II, 88. III, 81. 103; jum Coabjutor von Cofinit ernannt 103; auf bem A.E. au Speier 110. Walbstätte, die vier, geg. Zwingli III. 67 f. 232 f.; politisches Miß-verhältniß zu den Bürgerstädten 254; vgl. Fünforte. Baldftein zerftort III, 84. Wallenstein II, 293. Balmit vertheibigt Leipzig gegen Joh. Friedr. IV, 364; faut bei Sievershaufen V, 237. Wanner III, 50. Wartburg, Luther auf der, II, 7, 21f. 28 ehe, Jacob, II, 126. Beimar, Berfammlung gu, III, 336. Beiß, Bernhard, III, 261. Beigenburg nimmt Theil an ber Brotestation III, 114. 115; weigert sich, ben Abschied von Augsburg an-zunehmen, 207; stellt die Messe ein, 348. Beißenfelber, bairischer Rath, II, 293. IV, 80. III, 283. Belfen, Berhältnisse ber, I, 103. 231. Belser V, 43. Benbifche Stäbte III, 407. Werbenberg, Graf Felix von, II, 129. 157. III, 152. Wefalia, Johann von, I, 186. 191. Befel, Busammentunft ber rheinischursürsten zu, I, 249. Wesel, Joh. von, I, 209 n. Wessel, Joh., von Gröningen I, 192. Westen führt das Interim in Ofifriesland ein V, 61. Beftfälische Malericule, Untergang ihrer Denkmale III, 377. Westminster, Bertrag zu, zwischen Beinrich VIII. und Franz I. III, 10. Westphal V, 325. Wettin, Saus, I, 41.

Bhirid von Dhaun,Felbhauptmann, III, 398. Wicliffe II, 4; seine Lehren in England IV, 28. V, 117; Spuren berselb. in Deutschland I 190. II, 161. Bibensee, Eberhard, II, 49. Biebertäufer, Lehren ber, III, 362 ff. 353 ff.; Secten bers. 364 ff.; in Zürich 65 f.; in Salzburg 363. 390; in Baiern 369. V, 317; ihre Berbreitung III, 367. 393; Berfahren ber Brotestantischen gegen fie 368; ber Ratholischen 469; 28. in Dinfter 359. 370 ff. 376 ff. Spätere Biebertäufer 404 f.; in England 405. V, 118; in Nordamerika III, 405; in Preußen 393. Bien, Belagerung von, III, 143 ff.; Jesuiten in, IV, 278. —, Friede au, I, 112; Bertrag zu (1535), IV, 53.
—, Univ., I, 161 n. 181. II, 102.
Wigand V, 353. 356. Biggers, Sondit. zu Leivzig, III, 370 Bitlef, f. Bicliffe. Bilbenfele III, 31. Bilbelm, f. Baiern, Beffen, Cleve, Oranien. Wilhelm, Graf von Fürstenberg, reformirt in seinem Territorium Ш, 348. Wimpfen, Zusammentunft zu, I, 146. V, 223. Wimpheling I, 167. Wimpina I, 212; auf bem RE. zu Augsburg III, 180. 195. Binbsheim betheiligt fich bei ber Protestation III, 114. 115; weigert fich, ben Abichieb von Augeburg angunehmen 207. Bittenbach, Thom., III, 42 n. Bittenberg, Unruhen in, II, 7 ff.; im schmalt. Kriege IV, 379. 880. im schmalt. Kriege IV, 379. 380. 381; Confistorium in, V, 321.

—, Univ., gestiftet I, 194 f.; für Luther 202 f.; gegen Cajetan 270; Sinfluß Melanchthons 275 f.; gegen bie Bulle Leo's 300. 306; Berhalten nach dem AT. von Worms II, 8 f.; bei ben Unruhen in Wittenberg 11. 12; gegen Carlftabt 24; vom Convent in Regensburg verboten 110; ben braunschweigischen und branden-

